

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

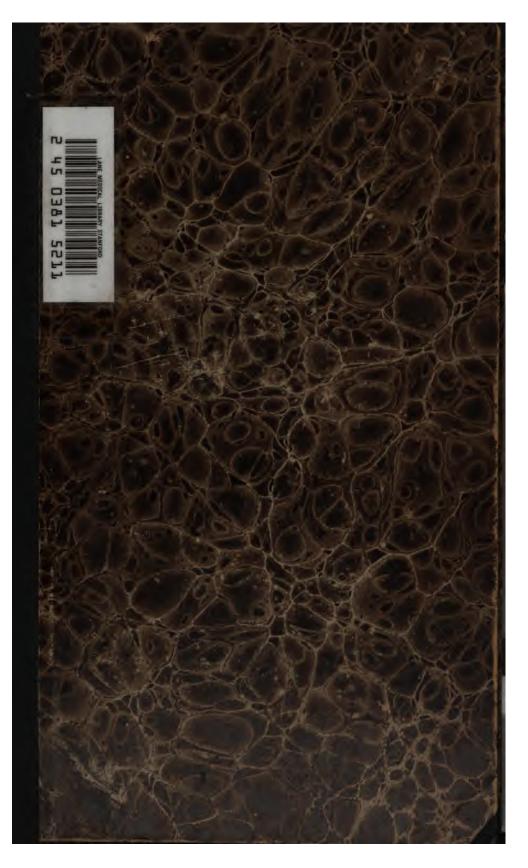

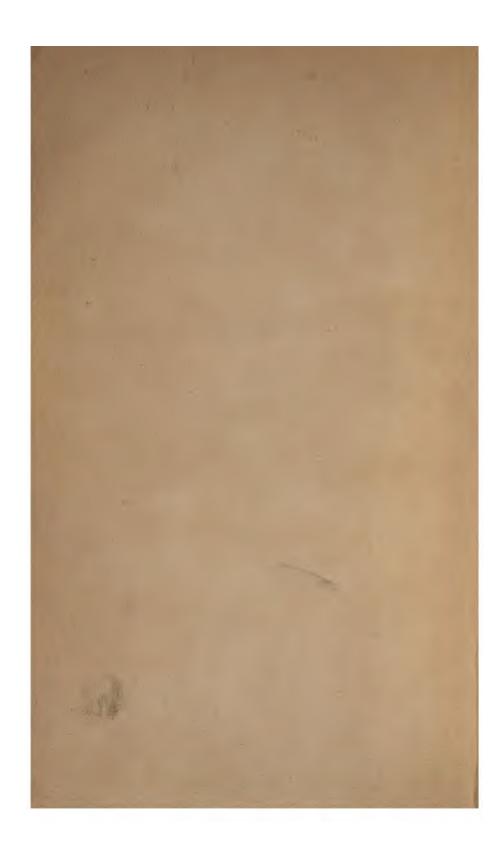

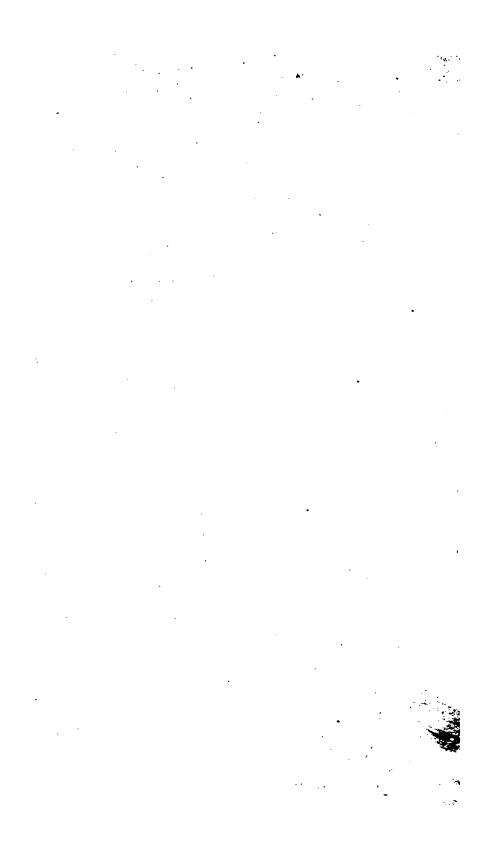



## Auftin Henry Lanard's

Popularer

# Bericht über die Ausgrabungen

z u

## Miniveh.

Rebft Befdreibung eines Befuches

bei

den chaldäischen Christen in Kurdistan und den Jezidi oder Teufelsanbetern.

Nach bem größeren Werke von ihm felbst abgekurzt.

Deutsch von

Dr. n. n. w. Meifner.

Mit ben Rupfern bes größeren Bertes.

Leipzig, Berlag der Dyk'schen Buchhandlung. 1852. <del>-</del>





LIBRARY

HISTORY OF MEDICINE: AND NATURAL SCIENCES

AMERICAN BANK HOTE CO. LITHO

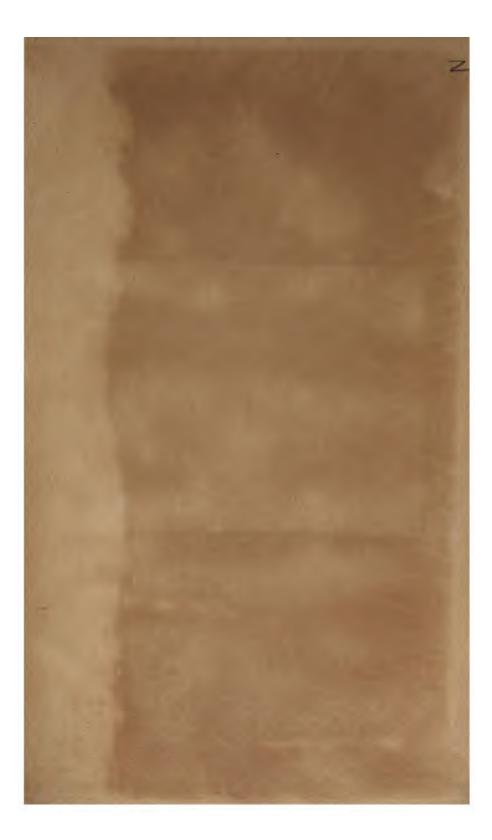

## Inhalt.

| Erstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Erfte Reise in Affprien. — Seine Ruinen. — Rujtunbichif. — Nimrub und Ralah Scherghat. — Botta's Entbedungen. — Rhorfabad. — Rudtehr nach Mosul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7  |  |
| Zweites Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |
| Mohammed Pascha. — Seine Grausamkeiten. — Der Zustand des Landes. — Abreise nach Nimrud. — Eine Arabersamilie. — Anfang der Nachgrabungen. — Entredung eines Zimmers. — Bon Inschriften. — Bon Elsenbeinverzierungen. — Rücklehr nach Mosul. — Aufführung des Pascha. — Nachgrabungen werden werschiedenen Ruinen begonnen. — Rücklehr nach Nimrud. — Fernere Entedungen. — Selamijah. — Entdedung von Sculpturen. — Beschreibung von Basreliese. — Durch den Pascha unterbrochen. — Fernere Entdedungen von Sculpturen. — Absetzung des Vascha. — Abreise nach Baghbad.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 |  |
| Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |
| Rückfehr nach Mosul. — Ismail Pascha. — Beränderung im Zustande bes Landes. — Mückfehr nach Nimrub. — Die Ruinen im Frühjahre. — Die Ausgrabungen werden wieder aufgenommen. — Fernere Entdedungen. — Neue Unterbrechungen. — Scheifh Abbeeren ahm an und die Abu Salman nentader. — Arube Badreliefs in der nordwestlichen Ede. — Entdedung des Hauptpalastes. — Genzeliefs. — Entdedung des gigantischen Löwen. — Erstaunen der Araber. — Sensation in Mosul, Verhalten des Raschals und des Kadies. — Den Ausgradungen wird Einhalt gethan. — Fernere Entdedungen. — Beschreibung der Löwen mit den Menschenköpfen. — Betrachtungen über ihr Alter und ihren Zweck. — Die Dschedungen ber Araber. — Ihre Scheisige — Aimrud im Monat März. — Beschreibung der Ebene bei Sonnenuntergang. — Der Lunnel von Negub. — Eine assprüsche Inschrift. | 29 |  |
| Biertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |
| Borbereitungen zu einer Reise nach Al hather. — Sammlung der Karavane. — Abreise von Mosul. — Die Bufte. — heerden von Kameelen. — Die habe dish nurder. — Eine arabischer Mahlzeit. — Ein Lager. — Ein arabischer Stamm in Bewegung. — Die Belte des Sosul. — Bechreibung des Scham mars Scheiths. — Seine Geschichte. — Sosul's harem und Meiber. — Seine Stute. — Mitt nach Al hather. — Arabische Führer. — Die Ruinen von Al hather. — Rudsehr nach Mosul. — Ermordung des Nedschris — und des Sosul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43 |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |

#### Fünftes Capitel.

Entbedung kleiner Gegenstände. — Pflasterung in den Gemächern. — Ein arabisches Fest. — Tahjar Pascha's Ankunft. — Die Ausgradungen werden fortgesetzt. — Der Sommer in Nimrud. — Ein Wirbelwind. — Fernere Entbedungen von Basreliefs. — Beschreibung der Sculpturen. — Gemalter Gyps. — Empfang des Briefs vom Bezier. — Ausgradungen zu Kujjundich if. — Neue Entbedungen zu Nimrud. — Erstaunen der Araber. — Erste Sammlung von Sculpturen nach England geschickt. — Besuch von Tahjar Pascha. — Die Türken speculiren auf die Sculpturen. — Gehe nach Mosulzurück. — Entdeckung eines Gedäudes in einem hügel in der Nähe von Kujjundschik. — Neue Gemächer zu Nimrud geöffnet.

#### Cechstes Capitel.

#### Siebentes Capitel.

Afchikha. — Ein neftorianisches Haus. — Das Blutbab. — Zawihtha. — Mestorianische Priester. — Murghi. — Lizan. — Scene des Blutbades. — Eine Tijariz Brücke. — Kaola. — Das Haus des Melek. — Der District von Akoma. — Unruhe der Einwohner. — Kirchendienst. — Akhoma Goswaia. — Ein kurdischer Haustiger Häuptling. — Paß nach Baz. — Ergub. — Rückehrnach Akhoma. — Bihalatha. — Wege der Tijari. — Chonba. — Ersmordung des Melek Ismail. — Kudkehr nach Aschikha. — Kaschah Aurasham. — Eine Kupfermine. — Challek. — Durmell. — Ein Euskah Aurasham. — Eine Kupfermine. — Challek. — Durmell. — Ein Euskah. — Gen kurdischer Heiliger — Malthaizh. — Sculpturen. — Alkosch. — Gradbes Propheten Nahum. — Rabban Hormuzd. — Telkef und seine christlichen Bewohner. — Rücksehr nach Mosul. — Zweites Blutbad in den nestoriasnischen Gebirgen. — Gesangennehmung und Berbannung des Beder Khan Bep.

#### Achtes Capitel.

Einladung jum Feste ber Jezibi. — Abreise von Mosul. — Baabri. — Sussein Ben, bas Oberhaupt ber Jezibi. — Die Geburt seines Sohnes. — Geschichte ber Jezibi. — Ritt nach bem Grabe bes Scheifh Abi. — Scheifh Rasr. — Beschreibung bes Grabes. — Ankunst von Bilgern. — Gin Borfall. — Scheith Schems ober die Sonne. — Lampen als Beihgeschenke. — Feier ber kirchlichen Gebräuche. — Jezibi Musst. — Die Lehren und religiösen Feierlichseiten ber Secte. — Das bose Princip (Urwesen). — Der wahrscheinliche Ursprung ihrer gottesbienstlichen Gebräuche. — Die Rangklassen ihrer Priesterschaft. — Ihre Sprache und Bucher. — Rückfehr nach Mosul. — Abreise nach dem Sinds ar. — Abu Maria. — Tel Afer. — Mirkan. — Die Jezibi entsommen. — Das Dorf Sinds ar. — Wilbe Esel.

#### Meuntes Capitel.

Die Ausgrabungen werden von dem britischen Museum unternommen. — Bahl von Arbeitsleuten. — Bohnbäuser werden zu Nimrud erbaut. — Entebeckung von Basreliess. — Bon Bassen und Helmen. — Bon Basen. — Gentebeckung von Basreliess. — Genteckungen in der südwestlichen Ecke des Kuinenshügels. — Gestügelte Löwen. — Liegende Sphinre. — In der südöstlichen Ecke werden Grabmäler entdeckt. — Arabische Arbeiter. — Art und Weise der Bewässerung. — Gebräuche der Araber. — Die Chescheidung ift bei ihnen leicht abgemacht. — Araberinnen. — Die Tijari oder Chalbäer. — Ein Floß wird geplündert. — Festnehmung eines arabischen Scheifds. — Abgang der Sculpturen nach Busrah.

Ceite

73

55

17

84

| Zehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | æ     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Lob bes Tahjar Pascha. — Entbekungen im Nordwestpalaste. — Elfenbeinsverzierungen und Cartouchen (Randverzierungen) mit Hieroglyphen. — Gemalte Zimmer. — Töpferwaaren. — Entbekung von Oberzimmern. — Malerei an den Banden. — Platten als Pflasterung. — Entbekungen im Mittelpunkte des Ruinenshügels. — Gräber enthalten Vasen und Zierrathen. — Sculpturen. — Fernere Entbekungen im Südwestzebäude. — Sculpturen. — Entbekung mehrerer Gräber in der sudwestlichen Eck. — Bon Zimmern unter ihnen. — Ein gewölbtes Zimmer. | Seite |
| Elftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Ausgrabungen zu Kalah Scherghat unternommen. — Abreise nach ben Ruinen. — Die Bitumen gruben. — Abb'rubbu. — Meine Aufnahme. — Entbedung einer sitzenden Figur. — Ein arabisches Lager. — Das Leben der Araber. — Ausgrabungen in dem Erdhügel. — Entdedung von Grabmalen. — Rückfehr nach Rimrud                                                                                                                                                                                                                                | 173   |
| Zwölftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Kunftliche Bewäherung Affpriens. — Regenmangel. — Borbereitungen zur Fortsendung eines geflügelten Stiers und eines geflügelten Löwen. — Der Wagen. — Herabnahme des geflügelten Stiers. — Wegschaffung deffelben aus den Muinen. — Aufregung der Araber. — Die Wegschaffung des Löwen. — Flöße zur Fortsschaffung der Sculpturen nach Busrah. — Der Löwe und der Stier werden eins geschifft. — Allgemeine Beschreibung der Ruinen                                                                                              |       |
| Dreizehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Abreise von Nimrub. — Ausgrabungen zu Kujjunbschif. — Entbedung eines Balastes. — Basreliefs. — Allgemeine Beschreibung der Sculpturen: — Die von Herrn Ross unternommenen Ausgrabungen. — Seine Entbedungen. — Eine sculpture Blatte und ein Sarfophag. — Vorbereitungen zur Rückfehr nach Konstantinopel. — Abreise von Mosul.                                                                                                                                                                                                 |       |

### Busak zu S. 182, 3. 13 v. u.

Herobot\*) beschreibt bie außerordentliche Fruchtbarkeit Affpriens und seine überreichlichen Ernten von Getreide, wo die Saat zwei = und dreihunbertfältig trug. Die Halme von Weizen und Gerste, erklärt er, würden vier Vinger breit; und der Reichthum im Allgemeinen war in Babylonien so groß, daß es die persischen Könige und seine ungeheure Armee vier Monate lang im Jahre mit Lebensmitteln versorgte, während die übrigen persischen Bestgungen sie für die anderen acht Monate lieserten. In seiner Zeit hingen die Afsprier eben so sehr von künstlicher Bewässerung als von dem Winterzegen ab. Sie waren geschickt im Erbauen von Maschinen zum Wasserheben, und ihr Kanalspstem war sowohl seiner Sinnigkeit wegen merkwürdig, als auch wegen der Kenniniß im Wasserbau, welche es zeigte. Auf dem Berge wurde in alten Zeiten der Weinstock, Delbaum und die Feige, wie noch jetzt, gepsiegt; und der Rabsake heschreibt, um die Juden zu verlocken, Asser zien als "ein Land, da Korn, Most, Brod, Weinberge, Delbäume, Oel und Honig innen ist."\*\*)

<sup>\*)</sup> Lib. I. c. 192 unb 193.

<sup>\*\*)</sup> II. Ronige XVIII, 32. Auf einem fowarzen Steine im Befit bes Lord Aber been ift ein Pflug bargestellt, ber bem noch jest im Lande gebrauchlichen ziemlich abne lich ift.

## Berzeichniß ber Abbilbungen und Plane.

|       |      | I. Abbilbungen.                                                        |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|-------|
|       |      | ·                                                                      | Seite |
| Tite  | lfup | fer: Gerabnahme bes geflügelten Stieres                                | 187   |
| Figur | : 1. | Ablerfopfige geflügelte Figur. Aus bem Nordweftpalafte ju Nimrub .     | 36    |
| =     | 2.   | Entbedung bes riefengroßen Ropfes                                      | 37    |
| =     | 3.   | Der geflügelte menschentopfige Lowe. Aus bem Nordweftpalafte ju Nimrub | 38    |
| =     | 4.   | Eine vornehme Schammar : Araberin , auf einem Rameele reifenb          | 46    |
| =     | 5.   | Geflügelte Figur aus bem Nordweftpalafte zu Nimrub                     | 35    |
| 3     | 6.   | Der geflügelte Stier mit bem Menschenfopfe. Aus bem Nordweftpalafte    |       |
|       |      | zu Nimrub                                                              | 61    |
| :     | 7.   | Eine Schammar Dame auf ber Reife, wie Fig \$4                          | 46    |
| 3     | 8.   | Ein neftorianisches Saus im Tijaribiftricte                            | 86    |
| =     | 9.   | Brude von Flechtwert über ben Bab ju Ligan                             | 94    |
| =     | 10.  | Eel Afer                                                               | 136   |
| =     | 11.  | Tel Afer                                                               |       |
|       |      | Nimrud                                                                 | 145   |
| :     | 12.  | Der Obelief                                                            | 151   |
| =     | 13.  | Sphinr. Aus dem Gudweftpalafte ju Nimrub                               | 152   |
| :     | 14.  | Der Ronig. Aus bem Rordweftpalafte ju Nimrub                           | 162   |
| =     | 15.  | Ein affprifche Reiter um Pardon bittenber Feind. Aus bem Gubmeft-      |       |
|       |      | palaste zu Rimrud                                                      | 169   |
| =     | 16.  | Theil eines Basreliefe, welches eine Rolle und einen Rrieger, ber bas  |       |
|       |      | barübergebente Seil eines Eimere burchichneibet, barftellt             | 169   |
| =     | 17.  | Sigende Rigur aus Bafalt. Bon Ralah Scherabat                          | 176   |
| =     | 18.  | Rrieger auf ber Lowenjagb. Aus bem Nordweftpalafte ju Mimrub           | 185   |
| =     | 19.  | Der Ronig in feinem Bagen, aus ber Schlacht gurudtehrenb. Aus ben      |       |
|       |      | Ruinen von Ruffundschiff                                               | 212   |
| =     | 20.  | Reil ober Pfeilfopf auf einem Altare. Bon bem Caillou de Michaux       |       |
|       |      | ber Nationalbibliothet ju Baris                                        |       |
| =     | 21.  | Schreiber, welche bie Angahl ber Ropfe ber Betobteten und ben Betrag   |       |
|       |      | ber Beute aufschreiben. Aus ben Ruinen von Ruffunbicif                 | 213   |
| =     | 22.  | Bug mit bem Stiere unterhalb bes Ruinenhugels zu Rimrub                | 190   |
| ;     | 23.  | Die agyptifche Gottin Ren. Bon einer fleinen Tafel im britifchen       |       |
|       |      | Rufeum; und eine affprifche Gottheit (?) Die Aftarte ber Affprier und  |       |
|       |      | bie Ren ber Aegyptier von einer Felfentafel ju Maltaijah bei Moful     | 113   |
| =     | 24.  | Thongerathe, die in den Grabern über ben Ruinen gu Rimrud gefun-       |       |
|       |      | ben wurden                                                             | 166   |
| =     | 25.  | Ein Saus und bas Innere eines Beltes. Aus ben Ruinen von Rujs          |       |
| -     |      | innhihit                                                               | 204   |

|       |             |                                                                         | Seite |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Figur | <b>2</b> 6. | Gin Tempel ober Pavillon jum Fischen von protoionischen Saulen ge-      |       |
| _     |             | tragen, ber an einem Fluffe ober funftlichen Gee fteht. Aus ben         |       |
|       |             | Ruinen von Rhorsabad                                                    |       |
| =     | 27.         | Der Ropf eines geflügelten Stieres. a) Aus ben Ruinen von Rujjun-       |       |
|       |             | bichif. b) Der Ropf eines geflügelten Monftrums von Berfepolis .        | 207   |
|       | 28.         | Fragment eines lyfifchen Monumentes im britifchen Dufeum                |       |
| ,     | 29.         | Baerelief eines Monumentes aus Kanthos im britifchen Mufeum             |       |
| ,     | 30.         | a) Ein affprisches Ornament. (Nimrub). b. und c.) Griechische Geis-     |       |
| •     | 00.         | blattornamente                                                          | 35    |
|       | 31.         | a) Ornament auf einem Lath zu Allahabab. b) Ornament mit bem            | •     |
| -     | 31.         | heiligen Stiere auf bem Gewande bes Konigs. Aus bem Nordwest-           |       |
|       |             | •                                                                       | 67    |
|       |             | palaste zu Mimrub                                                       | 01    |
| *     | <b>32</b> . | a) Ornament auf dem Anzuge ber Berschnittnen. Aus dem Nordwestpalaste   |       |
|       |             | ju Mimrub. b) Ornament mit bem Stier und Rofetten auf bem Ge-           |       |
|       |             | wande einer geflügelten Figur. Aus dem Nordweftpalafte zu Nimrub        | 67    |
| =     | 33.         | Der heilige Baum. Aus dem Nordwestpalaste zu Nimrud                     | 35    |
| =     | 34.         | a) Ohrringe. Aus bem Nordwestpalaste zu Rimrud. b) Ohrringe. Aus        |       |
|       |             | ben Ruinen von Rhorfabab. c) Degengriff. Aus ben Ruinen von             |       |
|       |             | Rhorfabad. d) Ende einer Degenscheibe. Aus bem Nordweftpalafte          |       |
|       |             | zu Nimrub                                                               | 68    |
| =     | 35.         | Griffe von brei im Gurtel getragenen Dolden. Aus dem Nordweftpa:        |       |
|       | •           | laste zu Nimeud                                                         | 60    |
| ,     | 36.         | Der Thron ober Stuhl bes Ronigs. Aus bem Nordweftpalafte ju Mimrub      | 68    |
| ,     | 37.         | a) Ein Stuhl und b) ein Lehnftuhl. Aus den Ruinen von Rhorfabad         | 113   |
| _     | 38.         | a) Ein Ruhelager. Aus den Ruinen von Khorfabab. b) Der Fußichemel       | 110   |
| _     | 00.         | bes Konigs. Aus dem Nordwestpalaste ju Nimrud                           | 68    |
| ,     | 39.         | a) Ein Tisch. Aus bem Nordwestpalaste zu Nimrub. b) Altare ober         | 00    |
| >     | <b>39.</b>  | Stände für Rruge. Aus bem Nordwestpalaste zu Nimrud. c) Ein             |       |
|       |             |                                                                         | 4 4 2 |
|       |             | Trinfgefaß (Becher) mit henfel. Aus Rhorfabab                           | 145   |
| *     | <b>4</b> 0. | a) Trintgefäß. Aus Rhorsabad. b) Base von einem Basrelief. Aus          |       |
|       |             | Rhorfabad                                                               | _     |
| =     | 41.         | Rorb ober Befag von den geflügelten Figuren getragen. Aus Rhorfabab     | 35    |
| =     | <b>42</b> . | Ropfput bes Königs. a) aus bem Nordwestpalaste zu Nimrud, b) aus        |       |
|       |             | Kujjundschif                                                            | 68    |
| =     | <b>43.</b>  | a) Eine Sandale bes Königs. Aus bem Nordweftpalafte zu Nimrub.          | 68    |
|       |             | b) Eine Sandale. Aus Rhorfabab                                          | _     |
| =     | 44.         | a) Ein Speermann. Aus ben Ruinen von Rujjunbichif. b) Gamafche          |       |
|       |             | getragen von Kriegern. Aus den Ruinen von Rhorfabab                     | 212   |
| =     | 45.         | Ein Bogenichut. Aus ben Ruinen von Rujjunbichif                         | 212   |
| =     | <b>46</b> . | Belme. a) Aus bem Gentralpalafte ju Rimrub. b) Rreisrunder Belm.        |       |
|       |             | Aus bem Centralpalafte ju Nimrub                                        | 167   |
| =     | 47.         | Affprifche Rrieger, Die mit bem Feinbe fechten. Gin Abler tragt bie     |       |
|       |             | Eingeweibe ber Erfchlagenen fort. Aus bem Centralpalafte ju Dimrub      | _     |
| =     | 48.         | Ein Schleuberer. Aus ben Ruinen von Rujjunbichif                        | 212   |
| :     | 49.         | Affprischer Krieger mit Speer und Schild. Aus ben Ruinen von            | -12   |
| ,     | ŦŪ.         | Rujjundschiff                                                           | 212   |
|       | EΛ          | Ouissen bis wan ben Marraum einen befagenten Stadt eine Mertenn bishen  | 412   |
|       | 50.         | Rrieger, bie vor ben Mauern einer belagerten Stadt eine Phalanx bilben. | 014   |
|       |             | Aus ben Ruinen von Kujjundschif                                         | 214   |
|       | 51.         | Affprifche Rrieger ju Bagen. Aus bem Gubweftpalafte ju Nimrub,          | •     |
|       |             | ursprünglich aber aus bem Nordweftpalafte bahingebracht                 | 25    |

| <b>Œ</b> iαπ | r 52.       | Ein Stallfnecht mit Pferben. Bon einem Bruchftud, bas in Rhorfabab       | Sette |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| שמיס         | . 02.       | entbedt wurde und fich jest im britifchen Dufeum befindet                | 215   |
|              | 54.         | Reiter, von benen ber eine ben Bogen aufzieht, ber andere bie Bugel      | 210   |
|              | 01.         | beiber Pferbe halt. Aus bem Nordweftpalafte ju Nimrub                    | 146   |
| 5            | 55.         | Ropffdmud eines Reitpferbes. Aus ben Ruinen von Rujjunbichit .           | 215   |
| <u>_</u>     | 56.         | Gin von affprifchen Kriegern verfolgter Reiter                           | 214   |
|              | 57.         | Sturmbod mit einem beweglichen Thurme , ber Krieger enthielt. Aus        | 211   |
| •            | ٠           | bem Nordwestpalaste zu Nimrub                                            | 62    |
|              | 58.         | Basrelief, Rrieger vor einer belagerten Stadt vorftellenb. Gin Sturms    | 02    |
| •            | ٠٠.         | bod ift nach ben Dauern vorgeschoben. Gefangene fieht man ge-            |       |
|              |             | pfahlt. Aus dem Centralpalaste ju Rimrud                                 | 167   |
|              | 59.         | Rrieger, welche Steine aus bem unteren Theile ber Mauer einer belagerten |       |
| •            | •••         | Stadt herauszwängen. Aus bem Gudwestpalafte zu Nimrub                    | _     |
|              | 60.         | Gine mit Sturm genommene Stadt, beren Bewohner gefangen wegges           |       |
| •            |             | führt werben. Aus den Ruinen von Rujjundschif                            | 213   |
|              | 61.         | Fußichellen und Sanbfeffeln. Beibe aus ben Ruinen von Rhorfabab          |       |
| -            | 01.         | und Kujjundschif                                                         | 209   |
|              | <b>62</b> . | Eine Bage jum Beute abwiegen. Aus ben Ruinen von Rhorfabab .             |       |
|              | 63.         | Gin Boot mit einem Bagen, und Denichen, welche auf Schlauchen            |       |
|              |             | schwimmen                                                                | 148   |
| =            | 64.         | Ein Schiff. Aus ben Ruinen von Rhorfabab                                 | 210   |
| 3            | 65.         | a) Ein Schiff. Aus ben Ruinen von Ruffunbichit                           | 210   |
|              |             | b) Dunge von ungewiffem Urfprunge, von ber man vermuthete, fie           |       |
|              |             | gebore einer Stadt an ber fprifchen Rufte mahrend ber perfifchen De-     |       |
|              |             | cupation an                                                              | 210   |
| =            | 66.         | Burg eines Ruftenvolkes, mahricheinlich ber Thrier. Aus ben Ruinen       |       |
|              |             | von Rujjundschif                                                         | 211   |
| =            | 67.         | Eine Galeere. Aus ben Ruinen von Rujjunbichif                            | 210   |
| =            | 68.         | Gin fliebender Rrieger, ber ein Pfeil abichießt. Aus bem Nordweftpalafte |       |
|              |             | zu Rimrud                                                                | 149   |
| =            | <b>69</b> . | Eine an der See oder einem Fluffe ftehende ummauerte Stadt. Aus          |       |
| `            | -           | dem Centralpalaste zu Rimrud                                             | 168   |
| =            | 70.         | Gefangene Frauen in einem Karren von Ochfen gezogen. Aus bem             |       |
|              |             | Centralpalaste zu Rimrud                                                 | 168   |
| \$           | 71.         | Affprische Rrieger, welche einen Mann auf einem Rameele, mahrscheinlich  |       |
|              |             | einen Araber, verfolgen. Aus ben Centralruinen zu Rimrub                 | 167   |
| =            | <b>72</b> . | Gin Bagen, ben affprische Krieger unter anderer Beute aus einer be-      |       |
|              |             | lagerten Stadt mit weggeführt haben. Aus den Ruinen von Rhorfabab        | _     |
| *            | 73.         | Feinde ber Uffprier, welche rudwarts ihre Pfeile abichießen. Aus ben     |       |
|              |             | Ruinen von Rujjundschift                                                 | 214   |
| 5            | 74.         | Das baktrianische oder zweihödrige Rameel. Bom Obelisten zu Nimrub       | 151   |
| =            | 75.         | Der Elephant und ber Affe. Bom Obeliefen zu Rimrub                       | 151   |
| 2            | 76.         | Der Stier, bas Rhinoceros und bie Lichifara, ober große inbifche An      |       |
|              | 77          | tilope (?). Bom Obelisten zu Nimrub                                      | 151   |
| =            | 77.         | Der Bruh ober große indische Affe (?). Der Banderu ober gemahnte         | 151   |
| _            | 78.         | Affe (?). Bom Obelisten gu Rimrub                                        | 191   |
| =            | 10.         | Rordwestpalafte ju Rimrub                                                | 66    |
|              | 79.         | a, b, c) Embleme ber (hochsten) Gottheit. Aus bem Rordwestpalafte gu     |       |
| ,            |             | Nimrud                                                                   | . 200 |
|              |             | Animona                                                                  |       |

| _     |              |                                                                     | Seite |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Figur | <b>: 80.</b> | Geflügelter Kreis. Aus Pterium                                      | _     |
| =     | 81.          | Gogenbilber, von Kriegern in Proceffion herumgetragen. Aus ben      |       |
|       |              | Südwestruinen von Nimrud                                            | 170   |
|       | 83.          | Gin Greif. Aus tem Nordweftpalafte zu Nimrud                        | _     |
| *     | 84.          | Ein geflügeltes Rof. Aus bem Nordweftpalafte ju Rimrub              | _     |
| ;     | 85.          | Figuren auf Lowen. Aus bem Subweftpalafte ju Nimrub                 | 152   |
| =     | 86.          | Figuren auf Lowen. Aus bem Subweftpalafte zu Rimrub                 | 152   |
| =     | 87.          | Rrieger, bie einen Bogel tragen. Aus bem Centralpalafte ju Rimrub . | _     |
| =     | 88.          | Der Fifchgott. Aus ten Ruinen von Rhorfabab                         |       |
| 4     | 89.          |                                                                     | _     |
| :     | 90.          |                                                                     | _     |
| =     | 91.          | Feueraltar und Opfer. Aus ben Ruinen von Rujjunbichit               | _     |
| :     | 92.          |                                                                     | 74    |
|       | •            | II. Plane.                                                          |       |
| Blan  | II.          | Sudweftruinen ju Rimrud                                             | 21    |
|       | III.         | Nordwestpalast zu Nimrud                                            | 35    |
| =     | IV.          | and the first term death to the state of                            | 164   |
| 3     | V.           | Ausgrabungen an ber fuboftlichen Gde bes Ruinenhugels ju Rimrub .   | _     |
|       | VI.          |                                                                     | 208   |

## Einleitung.

She ich bem Leser die folgende Erzählung meiner Arbeiten in Affprien vorlege, burfte es nicht unintereffant sein, ihm eine kurze Stizze von dem zu geben, was vor den neuern Entdeckungen über die Lage von Riniveh auf

bem Telbe affprifcher Alterthumsforfdung gethan worben war.

Einige in alten Schriftsellern zerstreute Bruchftude und ein Verzeichniß von Königen, bessen Glaubwürdigkeit jedoch mehr als zweiselhaft, ist Alles, was von einer von Ktesias versasten Geschichte von Affprien noch übrig; während von der dem herodot zugeschriebenen keine Spur erhalten worden ist. Bon späteren Schriftstellern, die die Geschichte Assure erhalten worden ist. Bon späteren Schriftstellern, die die Geschichte Assure erhalten worden ist. Diodor aus Sicilien, ein bloßer Sammler, der vorzügslichte. Bei Eusebius und den armenischen Geschichtschreibern, wie Mosses aus Chorene, sind einige werthvolle Einzelheiten und Winke zu sinden, die, in einigen Fällen, ursprünglichen Quellen entlehnt sind, denen nicht alle

Glaubmurbiafeit abgebt.

Bemerkenswerth ift es, daß wir in der Weltgeschichte auf nur drei affherische Monarchen treffen, von deren Thaten wir einige Nachricht haben — Ninus, Semiramis und Sardanapal. Ninus und seine Königin scheinen, wie alle Helden der Urnationen, fabelhafte Personen geworden zu sein, denen alle großen Thaten und Ereignisse der Nation zugeschrieben wurden. Wenngleich ursprünglich geschichtliche Versonen, wurden ste in der Folge bis auf einen gewissen Grad mit göttlichen Eigenschaften bekleibet und mit der Gotteseglehrtheit des Bolkes verwebt, deren erste Häuptlinge ste waren oder zu deren frühesten Häuptlingen ste gehörten. Zwischen Ninus und Sardanapal lagen mehr als dreißig Geschlechter, während welcher mehr als eine Königsfamilie den afsprischen Thron inne hatte und die Macht des Reiches aufrecht erhielt. Von diesen Königen sind jedoch nur zweiselhafte Namen ershalten worden.

Bevor die kriegerischen Unternehmungen der Affprier nach dem Weften bin fie mit den Juden in Berührung brachten, wird ihrer in der heiligen Schrift nicht besonders erwähnt. Bhul, der erste König, dessen Name in der heiligen Schrift aufgezeichnet ift, welcher zwischen dem achten und neunten Jahrhunderte vor der chriftlichen Beitrechnung und etwa zweihundert Jahre vor dem Sturze des Reiches regierte, muß ziemlich der lette einer langen Reihe von Königen gewesen sein, die über den größern Theil von Uffen geherrscht hatten. Die späteren Monarchen sind wegen ihrer Kriege mit den Juden, die fie gesangen nach Uffprien suhrten, in der Bibel häusiger erwähnt. Aber auch von ihren Thaten sogar ist sehr wenig mitgetheilt, außer wo sie das judische Bolk

gang befondere betreffen.

Bon neueren Geschichtschreibern, welche bie Wiberspruche in ber affprifchen Beitrechnung in Uebereinstimmung zu bringen und aus ben von mir erwähnten Bruchftuden in gewiffem Umfange eine Geschichte bes affprifchen Reiches wieberherzustellen versucht haben, weiß ich nicht, wen ich anführen foll. Es ift nicht zu verwundern, bag jeber Schriftsteller aus foldem fich wiberfprechenten Material fich ein eigenes Syftem gebildet hat; und ohne fürchten zu muffen, ben Borwurf ber Zweifelsucht auf fich zu laben, fann man alle ihre Bemuhungen für wenig mehr als finnreiche Speculationen betrachten. Allein in bem Datum bes Anfangs bes affprifchen Reiches weichen fie beinahe um 1000 Jahre bon einander ab; und fogar wenn fie Ereigniffe abhandeln, Die fich ber Epoche ber authentischen Beschichte nabern - wie g. B. ber Tob bes Sarbanapal, ber Einfall ber Deber und ber Sturg bes Reiches - finbet man im Bergleich faft bieselben Wiberspruche. Die battrianifche und indifche Ervebition bes Minus, Die wundervollen Werte ber Semiramis, bas weibifche Berhalten bes Sarbanapal, find immer und immer wieder befchrieben morben, und bilben bie ftebenben Sauptbeftanbtheile ber affprifchen Gefcbichte moberner Schriftsteller. Die hierauf gegrundeten Ergablungen enthalten biele nutliche Lehren und find überdies voller romantischer Ereigniffe, welche bie Gin= bildungefraft erregen. Alle folche find fle wiederholt worben, und man fügte ihnen die Warnung bingu, bag ihre Glaubwürdigfeit auf einer febr unfichern Grundlage berube, und bag es zweifelhaft fei, ob man fie als Beschichte betrachten ober unter bie Fabeln gablen folle. Obgleich uns nun bie Ramen Riniveh und Affprien von Rindheit auf wohl befannt find, und mit unferen fruheften Renntniffen, Die ber beiligen Schrift entlehnt, in Berbinbung fteben, fo entbeden wir, wenn wir uns fragen: was wiffen wir eigentlich wirflich von ihnen, daß wir über ihre Gefchichte, und fogar über ihre geographische Lage gang unwiffend find.

Es ift in ber That eine ber merkwürdigsten Thatsachen, daß die Urkunben eines wegen seiner Macht und Civilisation so berühmten Reiches so ganzlich verloren gegangen; und daß die Lage einer Stadt, die wegen ihres Umfanges und ihrer Pracht so außerordentlich war, Jahrhunderte lang ein Gegenstand des Zweisels gewesen ist: und vielleicht ist es nicht weniger seltsam, daß eine zufällige Entdeckung uns zu der Hoffnung führt, daß diese Urkunden wieder-

bergeftellt und ihre Lage ale die wirkliche erwiesen werben konnen.

Die Ruinen in Affhrien und Babylonien, hauptsächlich ungeheure Bugel, anscheinend bon bloger Erbe und Schutt, hatten icon langft burch ihren Umfang und ihr offenbares Alter bie Neugier rege gemacht. Gie maren bie einzigen Ueberrefte aus einem unbefannten Beitraume - einem Beitraume, ber ber matebonischen Eroberung noch vorhergeht. Folglich fonnten fie nur mit Miniveh und Babylon ale ein und baffelbe bargeftellt werben und über bie Lage und Natur biefer Stabte Aufschluß geben. Mit Ueberreften wie biefe ift zu gleicher Beit ein gewiffes gebeimnigvolles Duntel verbunden, welches Reisende veranlagt, fle mit mehr ale gewöhnlichem Interesse, ja mit einer gewiffen beiligen Scheu zu untersuchen. Gine große verglafte Daffe von Badfteinen, umgeben von bem feit Jahrhunderten angehäuften Schutt, wurde für benfelben Thurm gehalten, welcher bie gottliche Rache auf fich zog und nach ber allgemeinen Sage burch vom himmel herabgefallenes Beuer gerftort wurde. Das Geheimnisvolle und bie Scheu, welche mit biefem Orte verbunden find, wurden durch übertriebene Nachrichten bon wilben Thieren, welche die unterirbifchen Durchgange unficher machten, und von ben nicht weniger wilben Stamŗ

men, welche in ben Ruinen herumschwärmten, nur erhalten. Andere Erdhügel in der Nachbarschaft wurden mit den hängenden Gärten und jenen merkwürdigen Bauwerken, welche die Sage den Königinnen Semiramis und Nitokris zugeschrieben hat, für ein und dasselbe erklärt. Die Schwierigkeiten, den Ort, wo diese Ruinen liegen, zu erreichen, vermehrten die Neugier und das Interesse, womit ste betrachtet wurden, und ein Bruchstück von den Ruinen von Baby-Ion hielt man für eine köstliche, eines gewissen heiligen Charakters nicht ganz ermangelnde Reliquie. Die Ruinen, von denen man vermuthete, daß ste die Lage der assprischen Hauptstadt einnähmen, waren sogar weniger bekannt und weniger besucht, als jene in Babylonien. Mehrere Reisende hatten die großen Erdhügel, die der neuen Stadt Mosul gegenüber liegen, bemerkt, und als die Bewohner der Nachbarschaft einen ihrer Gipfel als das Grab des Bropheten Ionas bezeichneten, war es natürlich, daß man daraus sogleich schloß, dadurch müsse der Ort, wo Niniveh\*) gelegen habe, angedeutet werden.

Der Erfte, welcher fich mit einer ernftlichen Untersuchung ber Ruinen innerbalb ber Grangen bes alten Uffhriens beichaftigte, war Berr Rich, lange Jahre bindurch politischer Restdent der oftindischen Compagnie in Baghbab - ein Mann, ber fich burch Unternehmungsgeift, Betriebsamfeit, ausgebreitete und vielseitige Renntniffe, sowie feltenen Ginflug auf Die Bewohner bes Landes, ben er fich sowohl burch feinen Charafter, als burch feine Stellung erworben hatte, in hohem Grabe für eine folche Aufgabe eignete. Die Ruinen bei Sillab in unmittelbarer Rabe von Baghbab zogen zuerft feine Aufmertfamfeit auf fich; und er begann feine Arbeiten mit einer forgfältigen Untersuchung ber Natur und bes Umfangs ber Dertlichkeit, bie fie einnehmen, und mit Eröffnung von Laufgraben in die verschiedenen Ruinenhugel. Es ift unnut, auf eine ausführliche Aufzählung feiner Entbeckungen einzugeben. Gie maren bochft intereffant, beftanben hauptfachlich aus Bruchftuden von Infdriften, Badfteinen, gravirten Steinen und einem holzernen Sarge; aber bie forgfältige Nachricht, welche er über bie Lage ber Ruinen aufzeichnete, mar bon größerem Werthe und ift bie Grundlage aller fpatern ortebeschreibenden Forschungen über Babylon.

Als herr Rich im Jahre 1820 seiner Gesundheit wegen zu einer Reise nach Kurdistan veranlaßt wurde, kehrte er über Mosul nach Baghdab zurud. Da er einige Tage in dieser Stadt zubrachte, wurde seine Neugier natürlich durch die großen hügel am jenseitigen Ufer des Flusses rege gemacht, und er unternahm eine Untersuchung derselben. Bon den Einwohnern von Mosul erfuhr er, daß einige Zeit vor seiner Ankunst eine Sculptur, verschiebene Menschen- und Thiergestalten vorstellend, aus einem hügel, der ein Theil des großen Bezirks ist, ausgegraben worden sei. Dieser fremdartige Gegenstand hatte allgemeines Erstaunen erregt, und die ganze Bevölkerung war hinausgeströmt, sie zu besehen. Der Ulema hatte endlich das Urtheil abgegeben:

<sup>\*)</sup> Es bedarf wohl faum der Erwähnung, daß das Grab des Jonas nicht auf ben Ruinen eines Palastes stehen konnte, und daß die Sage, welche es dahin versetzt, durch keine Stelle in der Bibel beglaubigt wird. Christen und Muselmänner glauben es aber jett; und der Grund hiervon liegt wohl darin, daß irgend eine diesem Propheten geweihte hriftliche Kirche ober Kloster diesen Platz einmal einnahm. Das Gebäude, welches angeblich über dem Grabe erbaut ift, wird sehr heilig gehalten, und der Eintritt in dasselbe ift nur wenigen Christen erlaubt worden. Die Juden gaben zur Zeit des heiligen hierony mus Gath-Hepher im Stamme Zabulon als das Grab des Propheten Jonas an.

es feien bies Bilbniffe von Goben ber Ungläubigen; und die Mahomebaner, als gehorfame Schuler, zerftorten fie fo vollftanbig, baf Gerr Rich auch nicht

im Stanbe mar, nur ein Bruchftud bavon zu betommen.

Sein erfter Schritt war ein Befuch, ben er bem Dorfe machte, welches bas Grab bes Propheten Jonas enthält. In ben Gaufern traf er einige wenige Inschriften tragende Steine, welche wahrscheinlich beim Graben bes Grundes entbeckt worden waren; und unter ber Rosche zeigte man ihm brei sehr einge und anscheinend alte Gange, einen innerhalb bes andern und mit verschiedenen Deffnungen ober Thuren.

Darauf untersuchte er ben größten Erbhügel ber Gruppe, welchen bie Türken Kujjund schik, die Araber aber Armuschiah nennen, bessen Umfang er zu 7690 Fuß vergewisserte. Unter ben Trümmern fand er einige wenige Bruchstücke von Thongerathen, Backsteine mit Keilschriften und in den Thalschluchten einige Ueberreste von Gebäuden. Bei einer späteren Gelegenheit unternahm er eine sorgfältigere Untersuchung der Lage aller Ruinen, welche in der Sammlung seiner Tagebücher von seiner Wittwe herausgegeben worden ift.

Mit Ausnahme eines kleinen fteinernen Stuhles und einiger wenigen Inschriftenüberreste, erhielt herr Rich weiter keine Reliquien aus ben Ruinen von Niniveh; und er verließ Mosul, ohne zu vermuthen, daß in diesen hügeln die Paläste der affprischen Könige begraben lägen. Als er den Tigris nach Baghdab hinabsuhr, besuchte er Nimrud und wurde von deffen offenbarem Alterthume in Erstaunen gesetzt. Die Erzählungen der Bewohner der benachbarten Dörfer setzen die Ruinen mit der Stadt des Nimrod in Berbindung, und besser begründete Sagen mit jenen von Al Affur oder Afchur, von denen in alten Zeiten das ganze Land seinen Namen führte. Er sammelte einige wenige Backseine, auf denen sich Keilschrift befand, und reifte dann weiter.

Die von herrn Rich gesammelten Bruchftucke wurden in ber Folge im britischen Museum niedergelegt und bilbeten die vorzüglichste, in der That fast einzige Sammlung affprischer Alterthumer in Europa. Gine kaum brei Quadratsfuß Umfang haltende Rifte enthielt Alles, was noch übrig war, nicht allein

bon ber großen Stadt Riniveh, fondern auch von Babhlon!

Andere europäische Museen enthielten einige wenige Chlinder und Semmen, welche aus Affprien und Babhlonien gekommen waren; sie waren aber weder geordnet, noch konnte mit Sewisheit bestimmt werden, aus welchem Zeitraume sie herrührten. Bon affprischer Kunst war nichts bekannt. Die Bauwerke von Niniveh und Babhlon waren ein Segenstand der Speculation; und Dichter und Maler ergänzten die Paläste und Tempel, wie es ihrem Thema oder Gegenstand am besten paste. Her dot's Beschreibung des Tempels des Beslus führte zu einer eingebildeten Darstellung des Thurmes zu Babel. Sein spiralförmiges Indiehöhesteigen, seine nach und nach an Umsang abnehmenden Galerien, die von zahllosen Säulen gestützt sind, sind uns aus den Bildern, die das Titelblatt des Buches, welches so eng mit den Erinnerungen an unsere erste Jugendzeit verknüpft ist, zieren, sehr wohl bekannt.

Das war es, was wir vor vier Jahren von Niniveh und Affprien — ihrer Geschichte, örtlichen Lage und ihren Künften wußten. Aus ben folgenben Seiten wird ber Leser schließen können, wie weit fich unsere Kenntniß

burch die neueften Entbedungen möglicher Beife erftreden wirb.

Da Inschriften in Reil buchftaben in ben folgenben Seiten fo oft ermabnt werben, fo burften einige Worte über bie Natur biefer fehr alten Urt zu fchrei-

ben bem Leser nicht unangenehm sein. Die Namen Reilschrift, Pfeils spigenschrift, feilsowige Schrift — tete à clou (Nagelkopfschrift) im Französischem — sind ihr zugewiesen worden, je nachdem die Einbildungskraft des Beschreibenden in den sie bildenden Theilen eine Aehnlichkeit mit einem Keile, einer Pfeilspige, oder einem Nagel sah. Der Name keilsörmig wird jett in Deutschland und England allgemein angewendet und drückt die eigenthumsliche Gestalt des Schriftzeichens wahrscheinlich am besten aus, denn jeder Buchstabe besteht aus mehreren unter sich verbundenen deutlichen Keilen. Das Folgende kann als Beispiel dienen:

## TIII 単 I → W → II (( ソ → W

Diese Inschrift enthält ben Namen eines affyrischen Königes und seinen Titel als König von Affyrien. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese Buchstaben ursprünglich aus bloßen Linien gebildet wurden, und daß man in der Volge ben Keil zur Verschönerung an ihre Stelle setzte, und daß die Schrift selbst einst der Bilderschrift Aegyptens ähnlich gewesen sein mag, wenn gleich sie alle ihre Ideen darstellende Eigenschaften verloren hat. In einem späteren Beitraume besaßen die Affyrier, wie die Aegypter, eine Cursivschrift (fließende Schrift), der abgerundeten Schrift der Phönitier, Palmyrener, Babylonier und Iuden ähnlich, welche wahrscheinlich zu geschriebenen Urfunden angewendet wurde, während man sich den Gebrauch der Keilschrift für Monumente vorbehielt. Es waltet zwischen diesen beiben Schriftarten der große Unterschied, welcher einen verschiedenen Ursprung anzudeuten scheint — die Keilschrift läuft stels von der Linken nach der Rechten, die Currentschrift von der Rechten nach der Linken. Bis zur Zeit des Sturzes des persischen Reiches durch Alexander den

Großen mar bie Reilichrift unter vericiebenen Abanberungen - Die Buchftaben hatten in ben verschiebenen Lanbern verschiebene Geftalt - im größten Theile bes weftlichen Afiens vorherrichend. Diefem Umftande verdanten wir bauptfachlich ben Fortschritt, welcher in Entzifferung ber affprifchen Inschriften gemacht worben ift, und bie hoffnung, bag wir am Enbe boch im Stanbe fein werden, ihren Inhalt mit einem gewiffen Grade von Bestimmtheit richtig angugeben. Die perfifchen Ronige regierten über alle bie Nationen, welche biese eigentbumliche Schriftform anwendeten. Diese Nationen bestanden aus brei Sauptftammen: ben Babyloniern (einschlieflich ber Affprier), Die eine bem Bebräischen und Arabischen verwandte Sprache redeten, ben Berfern, und ben Tartaren, welche beiben letteren Munbarten hatten, Die noch bei ihren Nachtommen vorgefunden werden. Wenn biefe Monarchen ihre Siege aufzeichneten, wie an Felfen und Saulen zu thun bei ihnen Bebrauch war, fo benutten fle bie brei von ihren Unterthanen gesprochenen Sprachen bazu. Dies war ber Urfprung beffen, was man bie breifprachigen Infdriften Berftens nennt, welche uns ben hauptfachlichften Schluffel zur affprifchen Schrift gewähren. Die Tafeln, welche biefe Inschriften enthielten, waren in brei Spalten getheilt, und jebe Spalte wurde von einer Lesart berselben Inschrift in einer ber brei Rationalfprachen eingenommen, und jebe Sprache mar in ber Abanberung ber Reilichrift= zeichen gefdrieben, welche ihr eigenthumlich ift. Gludlicher Beife ift ber Inhalt ber perfifden Inschriften ichon lange genau vergewiffert und bas Alphabet und die Sprachlehre in ein Shstem gebracht worden. Wegen ber febr großen Anzahl von verschiedenen Schriftzeichen in den affprifchen Infdriften indeffen, - benn es finden fich barin beinahe vier hundert verschiedene Beichen bor, mabrent es im Perfischen nur 39 bis 40 giebt, - und wegen ber

offenbar großen Ungebundenheit im Gebrauch ber Buchftaben und Sprachlehre, ift bas Berfahren, fie zu entziffern, höchft schwierig, ungeachtet ber Gulfe, welche eine Lesart berfelben Inschrift in einer bekannten Sprache naturlich leiftet.

Die wichtigften bieber entbedten breifprachigen Inschriften find bie an ben Balaften bes Darius und Rerres ju Berfepolis, über bem Grabe bes Darius und auf ben Felfentafeln ju Behiftun. Die letteren find bie bei Beitem umfanglichften und werthvollften. Sie enthalten eine Geschichte ber bauptfachlichften Greigniffe mabrend ber Regierung bes Darius, und geben ein langes Bergeichniß von Landern und Boltern, Die Diefer Monarch unterworfen batte, und bie Namen ber beffegten Ronige und Rebellen gemahren bas befte Material zur Entzifferung ber affprifden Schrift, weil bie Gigennamen ber wahrhafte Schluffel zur Geltung ber Buchftaben finb. Die Infchriften von Behiftun befinden fich an ber Borberfeite eines Abgrundes, und ber Bugang gu ihnen ift fo beschwerlich, bag es nur bem Oberften Ramlinfon geglückt ift, fie abzuschreiben. Er bat bie perfifche Spalte mit einer Uebersetzung bruden laffen, bie entsprechende babylonische und affprische Spalte ift aber noch in seinem Befig, und die gelehrte Belt erwartet begierig die Beröffentlichung einer Inschrift, welche bas einzige zuverläsfige Material zur Entzifferung ber affprischen Ilrkunden gewähren fann.

Während beffen hat Oberft Rawlinson durch die Zeitschriften ber Königl. (englischen) aftatischen Gesellschaft bem Publicum einige Erfolge seiner eigenen Forschungen mitgetheilt, die höchst interessant und wichtig sind, und andere Gelehrte, unter denen Dr. hinds genannt werden kann, haben solche Fortschritte in der Entzisserung der affyrischen Sprache gemacht, wie die ihnen zu Gebote stechenden Mittel sie erlaubten. Dem Dr. hinds verdanken wir die Festsegung der Bahlzeichen, des Namens des Sennacherib (Sanherib) an den Monumenten von Rujundschift und des Nebuchadnezzar an den Backteinen von Baby-lon — drei sehr wichtige und werthvolle Entdeckungen. Der gegenwärtige Zusstand unserer Kenntniß der Keilschrift wird uns in den Stand setzen, den Inshalt der Inschriften im Allgemeinen zu vergewissern; obgleich jetzt wahrscheinlich noch Niemand eine buchstäbliche Uebersetung einer Urfunde oder den bestimmteten Laut vieler Worte geben kann.

Der Gebrauch, Inschriften sowohl auf Stein, als auch auf gebrannten Thon einzugraben — bie beiben Arten, ihre Jahrbücher zu verewigen, welche bie Affprier angenommen hatten — rührt aus bem höchsten Alterthume her. Die göttlichen Gesege wurden den Menschen zuerst auf steinernen Taseln gegeben; Siob ruft aus: "Ach, daß meine Reben gescheiteben würden!.... Mit einem eisernen Griffel auf Blei, und zum ewigen Gedächtniß in einen Fels gehauen würden!"\*) und Ezechiel, als er am Flusse Chesbar weissagte, wurde angewiesen: — "Nimm einen Ziegel, den lege vor Dichund entwirf darauf die Stadt Jerusalem."\*\*) Eine dauerhaftere Art, die Nationalurkunden auszubewahren, könnte es nicht gegeben haben; und die mit Inschriften versehenen Wände von Balästen und Velsentaseln haben die einzige glaubswürdige Geschichte Affpriens auf uns herabgebracht.

<sup>\*)</sup> Cap. XIX, 23. 24. \*\*) Cap. IV, 1.

### Erftes Capitel.

Erste Reise in Affprien. — Seine Ruinen. — Kujjunbschik. — Nimrub und Kalah Scherghat. — Botta's Entbedungen. — Khorsabab. — Ruckfehr nach Mosul.

Im Herbste 1839 und im Winter 1840 war ich durch Kleinassen und Sprien gewandert und hatte kaum einen durch die Tradition geheiligten Ort oder eine durch die Geschichte geweihte Ruine unbesucht gelassen. Mich beseleitete ein Mann, der nicht weniger lernbegierig und enthustasmirt war, als ich selbst. Wir kümmerten uns beide gleich wenig um Beraubung aller Bequenlichkeiten und achteten beide keine Gesahr. Wir ritten allein; unsere Wassen waren unser einziger Schutz, unser Felleisen hinter dem Sattel war unsere Garderobe, und, wenn nicht die Gastsreundlichkeit der Bewohner eines turkomanischen Dorfes, oder eines arabischen Zeltes uns dieses Geschäftes überhob, warteten wir unsere Pferde selbst ab. Auf diese Art von nuslosen Luxuseartikeln nicht belästigt und frei von dem Einslusse der Meinungen und Vorzurtheile Anderer, mischten wir uns unter das Bolk, nahmen ohne Zwang seine Gewohnheiten an und genossen unverkürzt die Vergnügungen, welche so neue Scenen und an Abwechslung gesellschaftlicher Verhältnisse so reiche Orte nothewendig gewähren müssen.

Mit ben innigsten Gesühlen ber Dankbarkeit und mit Bergnügen benke ich an jene glücklichen Tage zurück, wo wir fret und unbeachtet in ber Morgenschmmerung die bescheidene Hütte oder das gemüthliche Belt verließen, und, nach Gefallen herumwandernd, ohne uns um Entsernung oder Stunde zu bestümmern, uns bei Sonnenuntergang unter einer altersgrauen Ruine, in der ein wandernder Araber seine Hütte aufgeschlagen, oder in einem versallenen Dorse, das noch einen wohlbekannten Namen trägt, befanden. Kein ersahrener Dragoman gab das Maß unserer Tagereisen an oder bestimmte unsere Anhaltespunkte. Wir wurden nicht durch Unterhaltungen mit Bascha's beehrt und verslangten auch nicht Hösslickeitsbezeigungen von Gouverneurs. Wir preßten den Dorsbewohnern weder Berwünschungen noch Thränen dadurch ab, daß wir Beschlag auf ihre Pferde gelegt, oder Nachsuchungen nach Lebensmitteln in ihren Häusern gehalten hätten: aufrichtig hießen sie uns willsommen; ihr ärmlicher Borrath von Lebensmitteln wurde uns vorgesetz; wir aßen, kamen und gingen in Frieden.

Rleinasten und Sprien hatte ich burchreift, die alten Site ber Chvilisation und die durch die Religion geheiligten Orte besucht. Run fühlte ich ein un-

<sup>\*)</sup> Mein Reifegefellschafter auf ber weiten Reife von England bis Samaban war Ebward Ledwich Mitford, jest in Civilbienften ihrer Majestat ber Konigin auf ber Infel Cenlon.

widerstehliches Berlangen, in bie Gegenden über ben Cuphrat hinaus vorzubringen, welche Geschichte und Trabition als ben Beburteort ber Beisbeit bes Beftens bezeichnen. Die meiften Reisenden haben, nachdem fie bie am gewöhnlichften besuchten Theile bes Drients burchwanderten, Diefelbe Sehnsucht, ben großen Fluß zu überschreiten und die Gegenden zu erforschen, welche von ben Granzen Spriens auf ber Lanbkarte burch bie ungeheure leere weiße Stelle. welche fich von Aleppo bis an die Ufer bes Tigris erftrect, getrennt find. Ueber Affprien, Babylonien und Chalbaa fdwebt noch ein tiefes Dunkel. An biefe Namen ketten fich große Nationen und buftere Schatten ber Geschichte großer Stabte; gewaltige Ruinen, mitten in Buften, burch ihre Debe und ben Mangel einer bestimmten Geftalt jeder Beschreibung von Seiten bes Reifenden Sohn fprechend; bie Ueberrefte großer Bolferftamme manbern noch burch bas Land — in Erfüllung ber Borberverfundigungen ber Propheten — burch bie Ebenen, bie bie Juben wie bie Beiben als bie Wiege ihres Stammes anfeben. Nach einer Reise burch Sprien wenden fich bie Gebanken naturlich nach Often, und ohne die Ucberrefte von Miniveh und Babylon besucht zu haben, ift bie Bilgerreife unvollständig.

Am 18. Marz verließ ich mit meinem Begleiter Aleppo. Noch immer reiften wir, wie wir es gewohnt waren - ohne Führer, ohne Diener. Der Weg burch bie Bufte ift zu allen Beiten unausführbar, ausgenommen für eine zahlreiche und wohlbewaffnete Karavane, und er bietet keinen interessanten Gegen= fand bar. Wir zogen bie Reise über Bir und Orfa vor. Bon biefer letten Stadt aus reiften wir burch bie niedrigen Gegenden am Fuße ber furbischen Bebirgehügel, ein wenig befanntes, an merfwurdigen Ueberreften reiches Land. Um biese Beit erftredte fich bie aghptische Granze öftlich bis Orfa; und ba ber Rrieg zwischen bem Gultan und Dobammeb Ali Bafcha noch nicht beenbigt war, zogen die verschiedenen Stämme von dieser Berwirrung Bortheil und plunderten nach allen Seiten bin. Unfer gewöhnliches autes Gluck ließ uns Difibin unbeläftigt erreichen; obgleich wir uns täglich in Gefahr befanden und uns mehr als einmal mitten unter fouragirenden Abtheilungen und unter Belten, bie etwa eine Stunde fruber von mandernden Araberhorben geplundert worben waren, befanden. Um 10. April trafen wir in Doful ein.

Bahrend unseres kurzen Aufenthaltes in dieser Stadt besuchten wir die großen Ruinen am öftlichen Ufer des Flusses, welche man allgemein für die Ruinen von Niniveh gehalten hat.\*) Wir ritten auch in die Buste und untersuchten den Sügel Kalah Scherghat, eine ungeheure Ruine, die am Tigris, etwa 50 engl. Meilen vor seiner Vereinigung mit dem Jab, liegt. Auf der Reise dahin hielten wir in dem kleinen arabischen Dorfe Hammum Ali, um welches herum noch Spuren einer Stadt aus dem Alterthume zu sinden sind, unser Nachtlager. Bon dem Gipfel einer künstlichen Anhöhe aus übersahen wir eine weite Ebene, von der wir nur durch den Fluß getrennt waren. Eine Reihe erhabener Erdhügel, von denen einer in phramidaler Form die anderen überragte, begränzte diese Ebene im Often. Ueber dieselbe hinaus ließ sich der Lauf der Sewässer des Bab nur unbestimmt angeben. Seine Lage aber machte seine Identificirung leicht. Es war die Phramide, welche Renophon beschrieben hat, in deren Nähe die 10,000 ihr Lager aufgeschlagen hatten: die Ruinen um sie herum waren dieselben, welche der griechische Ge-

<sup>\*)</sup> Diefe Ruinen fchließen bie großen Erbhugel von Rujjunbfchit unb Rebbi Junus ein.

neral vor 22 Jahrhunderten sah, und welche schon damals die Ruinen einer alten Stadt waren. Obgleich Xenophon einen Namen, den eine fremde Bölferschaft aussprach, mit einem einem griechischen Ohre vertrauten verwechselt und den Ort Larissa genannt hatte, deutet die Aradition doch noch den Ursprung der Stadt an, und die Gründung derselben dem Nimrod zueignend, dessen Namen die Ruinen jest noch tragen, verbindet sie ihn mit den ersten Ansiede-

lungen bes Menfchengeschlechtes.\*)

Ralah Scherghat mar wie Nimrub eine affprifche Ruine: eine ungeheure formlose Maffe, jett mit Gras überwachsen, und nirgends eine Spur ber menfclichen Band zeigend, außer wo die Winterregen in ihre meift fentrechten Seiten Rlufte gewaschen und baburch ben Inhalt bloggelegt hatten. Einige wenige Bruchftude von Thongerathen und mit Infdriften verfebene Badfteine, bie man in Folge forgfältiger Nachfuchungen unter bem Schutte, welcher fich um ben Bug bes großen Gugels angehäuft hatte, fand, bienten als Beweis, daß feine Erbauung bem Bolte jugufdreiben fei, bas bie Stadt erbaut hatte, von welcher Nimrud bie Ueberrefte find. Unter ben Arabern mar eine Sage im Bange, bag unter ben Ruinen noch aus fcmargem Steine ebauene feltfame Figuren vorhanden feien; aber mahrend bes größten Theiles bes Tages, an bem wir mit ber Durchforschung ber Erb = und Backfteinhaufen, welche einen bedeutenden Strich Landes am rechten Ufer des Tigris bebecken, beschäftigt waren, haben wir vergeblich barnach gefucht. Bu ber Beit, wo wir bort waren, hatten bie Beduinen bas Land verlaffen, und nur einige Plunberer aus ben Shammar= und Une jaa=Belten burchftreiften es gelegentlich. Wir brachten bie Nacht in bem Bambusschilfmoore (Jungle), welches bie Ufer bes Tigris bebedt, zu und wanderten am Tage, ohne von ben Stammen ber Bufte beläftigt zu werben, herum. Ein Rawass, ben uns ber Bafcha bon Moful mitgegeben hatte, verließ uns, von ber Ginobe gefchrectt, weil er fich vor ben feindlichen Arabern fürchtete, mitten in ber Bufte und nahm feinen Weg nach Saufe zu. Er fiel aber ber Gefahr, welche er zu vermeiben fuchte, in bie Banbe; benn weniger gludlich als wir traf er in geringer Entfernung von Ralah Scherghat auf einen Trupp von Reitern und murbe ein Opfer feiner Furchtsamfeit.

Wenn ber Reisende über ben Cuphrat ginge, um solche Ruinen in Mesopotamien und Chalbaa zu sinden, wie er sie in Aleinasien und Sprien hinter sich ließ, so würde er vergeblich suchen. Die Stelle der anmuthigen, das dichte Laub der Myrthe, Stechpalme und des Oleanders überragenben Säule, die stusenweise steigenden Terrassen des Amphitheaters, welche eine sause, die stusenweise steigenden Terrassen des Amphitheaters, welche eine sause Anhöhe bedecken und die dunkeln blauen Gewässer einer einem Sce ähnelichen Ban überschauen; die Stelle des reich ausgehauenen, von sppigen Pflanzen halbversteckten Karnickes oder Capitals, — vertritt hier der formlose, düstere Erdhausen, der wie ein hügel über die sonnverbrannte Ebene sich erhebt; gelegentlich nur sind Töpferzeugfragmente und die ungeheure Masse von Backsteinwerk durch die Regengusse des Winters bloszelegt. Er hat das Land verlassen, wo die Natur noch jetzt lieblich ist, wo er im Geiste den Tempel und das Theater wieder ausbauen kann und dabei noch halb im Zweisel ist, ob sie einen angenehmern Eindruck auf die Sinne machen würden, als die Ruine vor

<sup>\*) &</sup>quot;Und er (Nimrot) baute Riniveh und Rehoboth, 3r und Kalah; barzu Refen zwischen Riniveh und Kalah. Dies ist eine große Stadt." (I. Buch Rof. X, 11. 12)

ihm. Für die wüsten, rohen haufen, die er jest erblickt, ist er außer Stande eine Gestalt anzugeben. Jene, von beren Werken sie Ueberreste sind, haben, gerade entgegengesett benen ber Römer und Griechen, keine sichtbare Spur ihrer Civilisation und Künste hinterlassen: ihr Einfluß ist seit langer Zeit verschwunden. Je mehr Vermuthungen er aufstellt, besto unbestimmtere Resultate stellen sich ihm bar. Die Scene um ihn herum ist der Ruinen, die er betrachtet, würdig: überall nur Verwüstung und Einöde: ein heiliger Schauder folgt der Verwunderung; denn hier ist Nichts, was das Gemüth beruhigen, zum Hoffen leiten oder sagen könnte, was vergangen ist. Diese ungeheuren Erdhausen Uffpriens machten einen stärkeren Eindruck auf mich, veranlasten mich zu ernsterem Nachbenken und Ueberlegen als die Tempel von Ba(a)lbeck (heliopolis) und die Theater Joniens.

In ber Mitte Des April verließ ich Moful, um nach Bagbbab gu Da ich auf einem Bloffe ben Tigris hinabfuhr, fab ich bie Ruinen bon Nimrub wieber und hatte eine beffere Belegenheit, fie ju untersuchen. Es war Abend, als wir an biefer Stelle ankamen. Die Frühlingeregen batten bie Muinenhugel mit bem iconften, reichften Grun überfleibet, und bie fruchtbaren Biefen, welche fie umgaben, waren mit in allen Farben ftrablenden Blumen Einige wenige Bruchftude von Bacffeinen, Thongefägen und Alabafter, auf benen man bie wohlbestimmten Reile ber Reilfdrift auffinden konnte, lagen, zum Theil verftedt, mitten in biefer uppigen Begetation. Batten biefe Ueberbleibsel nicht die Natur der Ruinen bezeichnet, so würde man selbige mit einer von ber Natur gebilbeten Unbobe verwechselt haben. Bom Aufe aus erftrect fich eine lange Reihe aufeinanderfolgender fleiner Gugel, die noch bas Unfeben bon Mauern und Ballen beibehalten haben, und ein ungeheuer großes Biered Der Strom floß in einiger Entfernung von ihnen vorbei: und feine burch bas Schmelzen bes Schnees auf ben armenischen Gebirgen angeschwellten Bewäffer brachen fich, taufenbfach ichaumenbe Strubel bilbenb, an einer quer burch ben Strom gebauten funftlichen Barriere. Um öftlichen Ufer mar ber Boben vom Strome weggewafchen; eine folibe Daffe von Mauerwerf aber widerftand seinem Ungeftum. Der Araber, welcher mein kleines Floß fteuerte. überließ fich lauten religiofen Ausrufungen, als wir uns biefem furchtbaren Bafferfalle naberten, über ben wir mit einiger heftigkeit getrieben wurden. Als wir aber erst glucklich über bic Gefahr hinweg waren, erklarte er mir, bag biefe ungewöhnliche Beranberung im ruhigen Unfehen bes Stromes burch einen großen Damm verurfacht würde, ber von Nimrod \*) gebaut worden fei; und bag im Berbfte, bevor bie Winterregen eintraten, Die ungeheuren Steine, aus benen er beftebe, bie vierectig, und mit eisernen Rlammern an einander befestigt feien, haufig über ber Oberflache bes Fluffes fichtbar wurben. \*\*) Es war in ber That eins jener Monumente eines großen Bolfes, wie man fie in allen Fluffen Defopotamiens findet, und die man errichtete, um einen beständigen Buflug von Waffer für bie ungabligen Ranale zu erhalten,

<sup>\*)</sup> Diefen Damm nennen bie Araber entweder, nach ber Sage, Sufr el Nimrub, ober wegen bes bei ber Brechung bes Maffers an ben Steinen hervorgebrachten Getofes El Amajih. Große Floge muffen, bevor fie barüber wegfahren, ausgelaben werben; und biejenigen, welche biefe Borfichtsmaßregel vernachlaftigen, hat oft Unglud betroffen.

<sup>\*\*)</sup> Diobor aus Sicilien, wie wohl zu bemerken ift, giebt an: daß die Steine, aus welchen Semiramis die Brude über ben Euphrat erbaute, burch ahnliche eiserne Klammern verbunden waren, und daß die Zwischenraume mit geschmolzenem Blei ausgefüllt worden seien.

welche fich wie ein Net über bas umliegende Land verbreiteten; und ste wurden sogar zu den Zeiten Alexander's noch für Werke der Nationen des Alterathums angesehen.\*) Daher ist es kein Bunder, daß die Sagen der jetigen Bewohner des Landes sie einem der Gründer des Menschengeschlechtes zuschreiben! Der Araber erklärte mir den Zusammenhang des Dammes mit der von Athur, dem Statthalter von Nimrod, erbauten Stadt, deren ungeheure Ruinen damals vor uns lagen, daß er in der Absicht entstanden sei, dem gewaltigen Jäger als ein Dammweg nach dem auf der andern Seite des Stromes gelegenen Palaste, den jetzt die Ruinen Hammum Ali darstellen, zu dienen. Er erzählte mir von den Geschichten und dem Schicksale der Könige des Urvölkerstammes, noch jetzt ein Lieblingsthema der Bewohner der Ebenen von Schinar, als der letzte Strahl des Dämmerlichtes verschwand und ich, als wir nach Baghdad hinabgleiteten, in Schlummer versank.

Meine Reugier war im bochften Grabe erregt, und von biefem Augenblice an faste ich ben Blan, fobalb es je in meiner Macht fteben follte, biese eigen=

thumlichen Ruinen auf bas Genaueste zu burchforschen.

Erft im Sommer bes Jahres 1842 fam ich auf meiner Reise nach Konftantinopel wieder durch Mosul. Damals sehnte ich mich barnach, die türkische Sauptstadt zu erreichen, und hatte keine Zeit, Ruinen zu untersuchen. Nimrud hatte ich aber beswegen keineswegs vergessen. Ich hatte mit Anderen oft über ben Gegenstand von Ausgrabungen in diesen und anderen Ruinenhügeln, woran sich ein besonderes Interesse knüpfte, gesprochen; zu einer Zeit hatte ich auch Hoffnung, daß einige Personen in England, dem Unternehmen behülslich zu sein, bewogen werden möchten. Ich hatte auch herrn Coste, einem Architetten, der von der französsischen Regierung mit ihrer Gesandtschaft nach Versten geschickt worden war, um die Monumente dieses Landes zu zeichnen und zu besichreiben, eine Untersuchung dieser Ruinen vorgeschlagen.

Ich fand, daß herr Botta seit meiner erften Anwesenheit zum französischen Consul in Mosul ernannt worden war, und daß er bereits Ausgrabungen auf ber andern Seite des Flusses, in dem großen Ruinenhügel von Kujjundsich, begonnen habe. Diese Ausgrabungen waren in sehr kleinem Mapstabe angefangen; und zur Zeit meiner Durchreise waren nur Fragmente von Backsteinen und Alabaster, auf benen nur einige wenige Buchstaden Keilschrift eins

gegraben fich befanden, entbedt worben.

Bahrend unvorhergesehene Umstande mich in Konstantinopel zurucksielten, trat ich mit einem herrn in England wegen der Ausgrabungen in Brieswechsel; diese einzige Ausnahme abgerechnet, schien Niemand geneigt zu sein, ein solches Unternehmen zu unterstügen oder sich dabei zu betheiligen. Ich schrieb auch herrn Botta und ermuthigte ihn, trog der anscheinenden Geringsügigkeit des Ersolges sortzusahren, und war bemuht, seine Ausmerksamkeit hauptsächlich auf den Nimrud genannten Erdhügel zu lenken; er lehnte es jedoch ab, diesen zu untersuchen, weil er zu entfernt von Mosul sei und eine ihm unpassende Lage babe. Balb wurde ich aus der türksichen hauptstadt nach den Arovinzen

<sup>\*)</sup> Diese Damme in ben Fluffen in Sufiana und Mesovotamien hinderten biesen Eroberer gar fehr bei Beschiffung berselben durch seine Flotten und er ließ viele von ihnen wegschaffen (Strabo, p. 1051 ed. Ox. 1807.) Rach Strabo waren sie ersbaut worben, um das heraufsommen feinblicher Flotten in die Fluffe zu verhindern; ihr Rupen liegt aber klar vor Augen. Tavern ier erwähnt in seinen Reisen (Vol. I. p. 226) bestelben Dammes. Er sagt: sein Floß sei über einen 26 Fuß hohen Wassersall weggegangen; hierbei muß er aber gewaltig übertrieben haben.

gerufen ; und gablreiche Befchaftigungen hinderten mich einige Monate lang, ben Ruinen und Alteribumern Affpriens meine Aufmertfamteit widmen zu tonnen.

Bon bem Mangel an Erfolg feiner erften Berfuche nicht entmuthigt, hatte Berr Botta mabrend beffen mit feinen Ausgrabungen in bem Bugel Rujjundidit fortgefahren; und ihm gebührt bie Ehre, bas erfte affprifche Monument entbedt ju haben. Diese merkwürdige Entbedung verdankt folgenbem Umftanbe ihren Urfprung. Die fleine Angahl von Arbeiteleuten, welche Gerr Botta angenommen batte, waren in Ruffunbichit bei ber Arbeit, als ein Bauer aus einem entfernten Dorfe zufällig an den Ort fam. Da er fah, bag man jebes Bruchftud von Badftein und Alabafter, welches bie Arbeiter bloglegten, forfaltig aufhob, fragte er nach ber Urfache biefes ibm fo feltfamen Ber-Als fie ibn nun benachrichtigten, daß fle mit Bildhauerarbeit verfebene Steine fuchten, rieth er ihnen, ben Bugel zu prufen, auf welchem fein Dorf erbaut fei, und erflarte, bag bort viele folde Dinge, wie bie, nach benen fie fuchten, beim Grundgraben ju neuen Saufern bloggelegt worben feien. Botta, ber oft icon burch abnliche Ergablungen getäufcht worben war, batte Anfange feine Luft, ben Rath bes Bauern zu befolgen; fpater aber ichidte er boch einen Agenten und einen ober zwei Arbeiteleute nach bem Orte bin. Rach einem kleinen Wiberstande von Seiten ber Einwohner bes Dorfes wurde ihm erlaubt, einen Schacht in ben Sugel zu treiben; in geringer Entfernung von ber Oberfläche fliegen fie auf ben oberften Theil einer Mauer, welche, wie fie beim Tiefergraben bemerften, aus mit Sculpturen verfebenen Gppeplatten erbaut Sobald Berr Botta von biefer Entbedung Nachricht erhielt, eilte er fogleich in bas Dorf, welches Rhorfabab hief. Nachbem er Unweifung gegeben, einen breiteren Laufgraben zu machen und in ber Richtung ber Mauer zu verfolgen, fant er bald, bag er in ein Gemach getommen mar, welches mit anderen in Berbindung ftand und von mit Sculpturen bedecten Ghusplatten umgeben war, welche Darftellungen von Schlachten, Belagerungen und abnlichen Greigniffen enthielten. Seine Berwunderung kann man fich leicht benten. Gine neue Geschichte hatte fich ihm ploglich eröffnet - Die Archive eines unbefannten Boltes befanden fich vor ihm; er war ebenfo außer Stande, bas Alter, als Die Natur bes Monumentes zu erflaren. Der Runftftpl, von welchem bie Seulpturen zeugten, die Rleidung ber Figuren, bie mythischen Geftalten an ben Banben, Alles war ihm neu und gab ihm feinen Schluffel, ben Beitraum ber Errichtung bes Gebäudes ober bes Bolfes, bas fein Erbauer mar, beftimmen gu fonnen. Bablreiche Inschriften, welche bie Basrelifs begleiteten, enthielten augenscheinlich die Erklarung ber in ben Sculpturen aufbewahrten Ereigniffe, und ba fle mit Reil= ober Pfeilspigenschrift geschrieben maren, bewiesen fle, bag bas Gebaude einem ben Eroberungegugen Alexanber's vorhergebenben Beitraume angeborte; benn man hatte allgemein jugegeben, bag nach ber Unterwerfung bes westlichen Aftens durch die Makedonier der Gebrauch der Reilschrift aufgehört habe. Es war offenbar, bag bas Monument einer febr alten Beit und einem fehr civilifirten Bolte angehörte; und es war auch naturlich, ce wegen feiner Lage auf die Bewohner vom Niniveh zu beziehen, einer Stadt, welche, obgleich fie nicht in folder Entfernung vom Tigris gelegen haben fann, boch in ber Rabe biefer Ruinen gestanden haben mußte. Berr Botta batte ein affb= rifches Gebäude entdeckt, wahrscheinlich bas erfte, welches feit bem Falle bes affprifden Reiches bem Blide ber Menfchen bargeftellt worben ift.

Sehr bald bemerkte Gerr Botta, daß bas von ihm theilweise bloffgelegte Gebäude unglücklicher Weise burch Feuer zerftört war; und daß die zu Kalk ge-

wordenen Sppsplatten, jobalb fie ber Luft ausgeset wurden, mit reißender Schnelligfeit in Studen zerfielen. Reine Borfichtsmagregel fonnte Diefe plotliche fonelle Berftorung aufhalten; und es ftand zu befürchten, dag biefes munbervolle Monument, nur um feine gangliche Berftorung zu vollenden, frei gelegt worden sei. Die Urkunden von Siegen und Triumphen, welche so lange bie Dacht ber affbrischen Ronige bezeugt und ihren Stolz vermehrt hatten, und bie ben Berheerungen ber Sahrhunderte wiberftanden, verschwanden nun auf Sie fonnten faum fo lange jufammengehalten werben, bis ein ungeübter Binfel einen unvollfommenen Beweis ihres fruberen Dafeins fichern Baft Alles, mas zuerft entbedt murbe, verfchwand auf biefe Art febr fonell wieder; und faft alles in Rhorfabab fpater Aufgefundene bat daffelbe Schickfal gehabt. Dan bedauert febr, bag ein fo foftliches Andenken an eine große Ration auf biefe Urt ber Berftorung preisgegeben worben ift; was aber ben 3weck bes Monuments felbst betrifft, fo wird bie Abficht ber Grunder beffelben reichlich erfüllt und bie Documente ibrer Macht werben weiter verbreitet und burch moderne Runft wirksamer erhalten werden, als es ber höchfte Chrgeiz nur batte beabfichtigen fonnen.

Als biefe merkwürdige Entbedung burch herrn Mohl ber französtsichen Akademie ber schönen Kunste mitgetheilt worden war, wandte sich diese Gesellschaft unverzüglich an ben Minister des öffentlichen Unterrichts, um Geldmittel zur Fortsetzung der Nachsorschungen zu erhalten. Der Empfehlung wurde jene Bereitwilligkeit und große Freigebigseit zu Theil, welche die französische Regierung bei Unternehmungen dieser Art stets ausgezeichnet haben. Reichliche Konds zu Ausgrabungen wurden sogleich herrn Botta angewiesen, und ein Künstler von anerkannter Geschieslichkeit wurde seinen Besehlen unterstellt, damit von ihm solche Theile des Monuments, welche nicht fortgeschafft werden könn-

ten, abgezeichnet murben.

Das begonnene Werk wurde mit Eifer und Erfolg fortgeset, und zu Anfang bes Jahres 1845 war bas Monument vollständig bloggelegt. Ueber Khorsabab hinaus haben sich herrn Botta's Untersuchungen nicht erstreckt, und nachdem er viele schöne Exemplare affprischer Sculptur für sein Vaterland in Sicherheit gebracht hatte, kehrte er nach Europa mit einer reichen Samm-lung von Inschriften, dem wichtigsten Erfolge seiner Entdeckungen, zuruck.

herrn Botta's gludliche Erfolge hatten meine Begierbe, Die Ruinen Affhriens zu erforschen, vermehrt. Es war offenbar, daß Rhorsabab nicht allein ftehen fonnte. Es ftellte bas alte Riniveb nicht bar, auch gab es uns fein neues Beugniß über die Lage bieser Stadt. Ware bas entbeckte Gebaube einer ihrer Palafte gewesen, fo mußten ficher andere Bebaute von umfangreicherem und prachtigerem Charafter junachft biefce Regierungefiges am Ufer bes Tigris vorhanden fein. Es war mabr, bag Gerr Botta fich über brei Monate lang erfolglos mit bem großen, Moful gegenüberliegenden Ruinenhaufen, welcher gewöhnlich mit ber affprischen- Sauptstadt für ein und daffelbe angefeben murbe, beschäftigt batte; aber biefer übertraf an Grofe alle anberen bekannten Ruinen; auch war es möglich, daß in dem bisher erforschten Theile beffelben die Spuren von Bebauben, Die er einft enthalten batte, eben fo vollftanbig verloren gegangen maren, wie es in vielen Theilen bes Sugels von Rhorfabab ber Fall war. Dennoch wanderten meine Gedanken immer nach Nimrub gurud und zu ben Traditionen, welche fich baran fnupften. 3ch fprach mit Anderen barüber, ward aber wenig aufgemuntert. Endlich im Berbfte bes Zabres 1845 theilte mir Sir Stratford Canning mit, daß er bereit set, für eine festgesete Beit die Roften bes Nachgrabens in Affyrien tragen zu wollen, in ber hoffnung, baß, wenn glucklicher Erfolg ben Berfuch fronen follte, fich wohl Mittel und Wege finden wurden, bas Unternehmen in angemeffenem

Magftabe auszuführen.

Es stand nun in meiner Macht, ein Unternehmen zu verfolgen, bessen Aussührung ich schon so lange sehnlichst gewünscht hatte; und der Leser, ich glaube darauf bauen zu können, wird gewiß nicht abgeneigt sein, sich mit mit zu vereinen, die Gefühle der Dankbarkeit gegen einen Mann auszusprechen, der, während er die Ehre und das Interesse Englands durch seinen erhabenen Charakter und eminente Fähigseiten aufrecht hielt, seinem Baterlande zugleich so viele große Monumente alterthümlicher Civilisation und Kunst erworben hat.\*) Dem Sir Stratford Canning verdanken wir hauptsächlich die Sammlung affprischer Alterthümer, mit denen das britische Museum bereichert werden wird; ohne seine Freigebigkeit und seinen Gemeinsinn würden die in Nimrud aufgefundenen Schäpe für den Unternehmungsgeist bersenigen ausbehalten worden sein, welche den Werth und die Wichtigkeit der Entdeckungen zu Khorsabzu würdigen wußten.

Es wurde für das Klügste gehalten, Konstantinopel, ohne nur irgend Jemand mit dem Zwecke meiner Reise bekannt gemacht zu haben, zu verlaffen. Ich war mit den gewöhnlichen Documenten versehen, die man Reisenden giebt, wenn sie von der Gesandtschaft empfohlen werden, und mit Empfehlungsbriefen an die Behörden von Mosul und der Nachbarschaft. Weine Zurüstungen waren bald vollendet, und ich reiste mit dem Dampssichisse von Konstantinopel nach Samsuhn in der Mitte des Octobers ab. Boll Sehnsucht das Ende meiner Reise zu erreichen, eilte ich über die Gebirge von Pontus und durch die große Steppe von Usun Itlat so schlandel, als mich Bostpferde fortbringen konnten, stieg aus den Hochlanden in das Thal des Tigris hinab, galoppitte über die ungeheuren Geenen Affpriens und erreichte Mosul in zwölf

Tagen.

<sup>\*)</sup> Ich brauche ben Leser wohl kaum baran zu erinnern, daß es Sir Stratford Canning ift, dem wir die Marmorantisen von halikarnassos verdanken, welche sich jest im britischen Museum besinden. Die Schwierigkeiten, welche sich der Erwerbung dieser unschäßbaren Ueberreste in den Beg stellten, und die Geschicklichkeit, welche sie zu bekommen erfordert wurde, sind nicht allgemein bekannt. Ich kann bezeugen, daß die Anstrengung und Mühe fast dreier Jahre ersorderlich war, bevor der Widerwille der ottomanischen Regierung überwunden wurde und die Erlaudniß erhalten werden konnte, die Sculpturen aus den Mauern eines Schlosses herauszunehmen, welches eisersüchtiger als irgend ein anderes Gebäude des Reiches bewacht wurde. Das Wegdringen derselben wurde ungeachtet der sast unwersteiglichen hindernisse, welche die Behörden und Einwohner von Budruhn in den Weg legten, doch von Hern Alison höcht glücklich bewerstelligt. Die Elginmarmorantiken und alle anderen Ueberreste aus der Türfei und Griechenland, die jest in Europa sind, wurden im Vergleich ganz bequem erhalten.

### 3meites Capitel.

Mohammed Bascha. — Seine Grausamkeiten. — Der Zustand bes Landes. — Abreise nach Nimrub. — Eine Arabersamilie. — Anfang der Nachgrabungen. — Entebeckung eines Zimmers. — Bon Inschriften. — Bon Elsenbeinverzierungen. — Rücksehr nach Mosul. — Aufführung des Pascha. — Nachgrabungen werden in verschiedenen Ruinen begonnen. — Rücksehr nach Nimrub. — Fernere Entbeckungen. — Selamisjah. — Entbeckung von Sculpturen. — Beschreibung von Basreliefs. — Durch den Bascha unterbrochen. — Fernere Entdeckungen von Sculpturen. — Absetzung des Pascha. — Abreise nach Baghdab.

Mein erster Schritt, nachbem ich Mosul erreicht hatte, war, bem Gouverneur ber Broving meine Briefe ju überreichen. Dobammed Pafca, ein Randier, war gewöhnlich unter bem Namen Reritli Dalu (ber Sohn bes Rretere) befannt, um ihn von feinem berühmten Borganger gleiches Ramens zu unterscheiben. Das außere Unfehen feiner Excelleng war nicht bon ber Urt, bag es für ober gegen ihn einnahm; aber es pagte zu feinem Temperament und zu feinem Berhalten. Geuchelei hatte Die Natur außer fein Bereich gestellt. Er hatte ein Auge und ein Dhr, mar furz und bick, hatte tiefe Blatternarben, mar rob in feinen Gebehrben und hatte eine haftige, raube Stimme. por ihm hatte fein Ruf ben Sig feines Gouvernements erreicht. Auf bem Bege babin hatte er manche gute alte Bewohnheit und Auflage, Die ber reformirenbe Beift bes Jahrhunderts in Berfall hatte gerathen laffen, wieder in's Leben ge= rufen. Sauptfachlich beftand er auf bem Difch = parafi \*), ober einer Ber= gutung an Gelb, bie in allen Dorfern erhoben wird, in benen fich ein Mann biefes Ranges befindet, für bie Abnugung feiner Bahne beim Rauen ber Lebensmittel, welche er von ben Ginwohnern anzunehmen fich herablägt. Bei feinem Einzuge in Moful hatte er verschiedene ber vorzüglichften Aghas, welche bei feiner Annaherung aus der Stadt geflohen waren, verleitet, nach Saufe zuruckgutebren; und nachdem er reichlich und formell Gibe abgelegt und Betheuerungen gethan, ließ er ihnen die Gurgel abschneiden, um zu zeigen, wie fehr man fich auf fein Wort verlaffen konne. Bur Beit meiner Ankunft war die Bevolferung in einem Buftanbe bon Schrecken und Bergweiflung. Das bloke Er= icheinen eines zufälligen Reifenden erregte Soffnungen, und man flufterte fich in ber Stadt Geruchte gu, ale ob ber Thrann in Ungnade gefallen fei. Dies wußte ber Bafcha und verfiel auf ben Blan, Die Befinnung bes Boltes gegen fich zu prufen. Eines Nachmittags murbe er ploglich frant und faft leblos in feinen Barem geschafft. Um folgenden Morgen ward ber Balaft geschloffen, und bie Dienerschaft beantwortete Nachfragen mit gebeimnigvollen Bewegungen, bie nur auf eine Art gebeutet werben fonnten. Die Zweifel ber Bewohner von Moful wichen nun einer allgemeinen Freude; am Mittage aber erfchien bie Excellenz, welche ihre Spione über die gange Stadt verbreitet hatte, in volltommener Gefundheit auf bem Martiplage. Die fammtlichen Ginwohner überfiel ein Bittern. Seine Rache traf hauptfachlich biejenigen, welche Bermögen befagen und zeither feiner Raubsucht noch entgangen maren. Unter bem Borgeben, feinem Unfeben nachtheilige Beruchte verbreitet zu haben, murben fie feftgenommen und beraubt.

<sup>\*)</sup> Buchftablich : "Bahngelb."

Die Dörfer und bie Araberftamme hatten nicht weniger als bie Stabter gelitten. Der Bafcha hatte fich angewöhnt, benen, die er zur Eintreibung von Geld ausfandte, feine Inftructionen in drei Worten zu geben: "geht, zerftört, est;,"\*) und feine Agenten waren im Allgemeinen nicht darin zurudgeblieben, in ben Sinn diefer Worte einzudringen. Die angegriffenen und geplunderten Stämme übten nun das Vergeltungsrecht an Karavanen und Reifenden aus ober legten die behauten Theile des Baschalits wufte. Die Dörfer waren verlaffen, die Wege wenig besucht und sehr unsicher.

Ein folcher Mann war ber Bascha, bem ich zwei Tage nach meiner Antunft burch ben britischen Bice-Consul herrn Raffam vorgestellt wurde. Er las die Briefe, welche ich überreicht hatte, und nahm mich mit der höflichkeit auf, welche der Reisende im Allgemeinen von hoben turkischen Staatsbeamten erwartet. Seine Begierde, den Grund meiner Reise zu wiffen, lag nur zu beutlich vor Augen; fur den Augenblick ward aber seine Neugier nicht befriedigt.

Es waren viele Gründe vorhanden, welche es nothig machten, meine Plane, bis ich fie in Ausführung bringen konnte, geheim zu halten. Obgleich mir von herrn Botta stets die freundschaftlichste Unterstügung zu Theil geworden war, so gab es doch Andere, die seine Denkungsart nicht theilten; von Setten der Behörden und der Stadtbewohner aber konnte ich nur die entschiedenste Opposition erwarten. Am 8. November, nachdem ich mir im Seheimen einiges Arbeitergerath verschafft, im Augenblicke der Abreise einen Maurer in Dienst genommen und verschiedene Gewehre, Lanzen und andere surchterliche Wassen angeschasst hatte, erklärte ich, wilde Eber in der Nähe eines benachbarten Dorfes jagen zu wollen, und suhr auf einem für meine Reise erbauten kleinen Flosse den Tigris hinunter. Herr Ross, ein britischer Kausmann aus Mosul\*\*) bes gleitete mich, so wie mein Kawass und ein Diener.

In biefer Jahreszeit find beinahe fieben Stunden erforderlich, um von Mosul bis nach Nimrud auf bem Tigris hinabzusommen. Die Sonne war bereits untergegangen, bevor wir ben Awai ober Damm, ber durch ben Fluß geht, erreichten. Wir landeten und gingen in das Dorf Naifa. Kein Licht war zu sehen, als wir und näherten, auch begrüßten und die Hunde nicht, die doch sonst in einem arabischen Dorfe in Menge vorhanden find. Wir waren in einen Ruinenhausen getreten. Als ich eben im Begriff stand, auf das Floß, wo wir und die Nacht zuzubringen entschlossen hatten, zurückzukehren, da leuchtete ber Schein eines Feuers vom Eingange einer erbärmlichen Hütte entgegen. Durch eine Klinse in der Mauer sah ich eine Arabersamilie um ein halb in Asche ersticktes Feuer kauern. Die Kleidung des Mannes, sein weiter Mantel und weißer Turban, zeigten mir, daß er zu einem der Araberstämme gehöre, welche an der Gränze der Wüste ein wenig Land bebauen und sich von den Beduinen badurch unterscheiden, daß sie einen mehr festen Wohnsit haben. Neben ihm befanden sich drei Frauen, mager und abgezehrt, den Kopf sast ganz in schwarze

<sup>\*)</sup> Gelb effen ober freffen, b. i. Gelb gesetwidrig ober burch Raub an fich bringen, ift ein im Driente fehr gewöhnlicher Ausbruck.

<sup>\*\*)</sup> herr Ross wird mir vielleicht erlauben, in einer Note bes werthvollen Beisftandes zu erwähnen, ben er mir während meiner Arbeiten in Affprien angebeihen ließ. Seine Kenntniß der Eingebornen und feine genaue Bekanntschaft mit den Sulfsquellen bes Landes septen ihn in den Stand, zu dem gludlichen Ersolge meiner Unternehmungen sehr viel beizutragen, während ich seiner Freundschaft zu gleicher Zeit manche frohe Stunde verdanke, welche in einem fremden Lande sehr ermubend und ode hingegangen sein wurde.

Tucher verborgen, ben übrigen Korper in bie geftreifte Aba berbult. faft nadende Rinder und ein ober zwei raubige Windhunde machten bie Gruppe Als wir eintraten, fant bie gange Gefellichaft auf und verrieth einige Unruhe über bas plogliche Erfcheinen von Fremden. Der Mann aber, welcher fab, bag wir Europäer waren, hieß uns willfommen, breitete einige Betreibefade auf bem Boben aus und lub uns ein, une barauf zu fegen; Die Frauen und Rinder aber gogen fich in einen Bintel ber Gutte gurud. Birth, beffen Rame Awab ober Abb-Allah hieß, war ein Scheith ber Sein Stamm war bom Paicha geplündert worben und hatte Didebeid. fich über verschiedene Theile bes Landes gerftreut; er felbft hatte in biefem gerftorten Dorfe eine Buflucht gefunden. Er batte ein Wenig Türfisch erlernt und mar flug und thatig. Da ich fogleich einfah, bag er mir bon Rugen fein werbe, fo machte ich ihn mit bem Zwede meiner Reife befannt; ich ftellte ihm regelmäßige Arbeit in Ausficht, im Fall bas Unternehmen gluden wurde, und ficherte ibm einen feften Lohn als Auffeher über bie Arbeitsleute qu.

Er erbot fich freiwillig, mitten in ber Nacht nach Selamijah, einem 3 Meilen entfernten Dorfe, und nach einigen Araberzelten in ber Nachbarschaft ju geben, um Leute aufzutreiben, welche bei ben Ausgrabungen helfen follten.

Ich hatte mahrend ber Nacht wenig geschlafen. Die Gutte, in welcher ich Obbach gefunden, fo wie ihre Bewohner, waren zum Schlummer eben nicht einlabend; aber folde Scenen und Gefellfchaft waren mir nichts Neues: ich batte fle vergeffen konnen, mare ich weniger aufgeregt gewesen. Lange gebegte hoffnungen follten nun entweder bermirflicht werben ober mit getäuschter Erwartung enbigen. Traumbilber bon unterirbifden Balaften, riefenhaften Ungeheuern, von in Stein gehauenen Figuren und endlose Inschriften ichwebten in meiner Ginbilbungefraft vor mir. Nachbem ich einen Blan nach bem anderen über bie Urt, bie Erte hinmeg = und bie Schate berauszuschaffen gemacht hatte, bachte ich mich in einem Labhrinthe von Gemachern wandernb, aus benen fich fein Ausweg vorfand. Dann aber war wieder ploglich Alles begraben und ich ftand por einem mit Gras bewachsenen Ruinenhugel. Ermattet fant ich entlich in ben Schlummer; ta borte ich Amad's Stimme; ich ftand von meinem Teppich auf und begab mich zu ihm bor bie Gutte binaus. Der Tag bammerte bereite; Alwab mar mit feche Arabern gurudgefommen, bie für eine geringe Summe unter meiner Leitung arbeiten wollten.

Der hohe Kegel und der breite hügel von Nimrud zeigten fich wie ein ferner Berg am Morgenhimmel. Aber wie hatte fich die Scene seit meiner letten Anwesenheit verändert! Die Ruinen waren nicht mehr mit Grün und vielfarbigen Blumen bekleidet; keine Spur von einer Wohnung, nicht einmal das schwarze Zelt des Urabers war auf der Ebene zu sehen. Das Auge wanderte über eine verstrocknete, unfruchtbare Wuste, über welche der Wirbelwind gelegentlich, eine Wolke von Sand vor sich hertreibend, hinweg wehete. Etwa eine Weile von uns befand sich das kleine Dorf Nimrud, jest, wie Naifa, ein Ruinenhaufen, vor uns.

Ein Weg von 20 Minuten brachte uns zu bem vorzüglichften Ruinenhügel. Die Albwesenheit alles Pflanzenwachsthumes feste mich in ben Stand, die lleberrefte, mit benen er beteckt war, zu untersuchen. Berbrochene Thongesaße und Bruchstude von Backteinen, beibe mit Reilschrift beschrieben, lagen überall herum. Die Araber beobachteten alle meine Bewegungen, wie ich so hin und her ging, genau und betrachteten die von mir gesammelten Gegenstände mit Erstaunen. Sie halfen mir aber balb suchen und brachten hande voll Trummerstücken, unter benen ich mit Freuden ein Stud von einem Basrelief bemerkte.

Das Material, aus bem es gemacht war, war bem Feuer ausgefest gewefen und glich bem gebrannten Gppfe bon Rhorfabab in jeber Sinficht. Durd biefe Entbedung überzeugt, bag Sculpturenuberrefte in irgend einem Theile bei Bugels noch vorhanden fein mußten, fuchte ich eine Stelle auf, wo mit Musficht auf Erfolg bie Ausgrabungen beginnen möchten. Awab führte mich zu einem Stude Alabafter, welches über ben Grund hervorftanb. Wir fonnten es nicht wegbringen, und als wir hineingruben, zeigte es fich, bag es ber obere Theil einer großen Platte mar. 3ch befahl allen meinen Leuten rund herum ju graben; und bald legten fle eine zweite Blatte blog. In berfelben Linie fortfahrend, tamen wir auf eine britte, und an bemfelben Morgen machten wir noch zehn fret, welche ein Biered bilbeten, an bem nur an einer Cde ein Stein fehlte. Es lag am Tage, daß hiermit ber obere Theil eines Gemaches entbedt worben war, zu bem bie Deffnung (wo ber Stein fehlte) ben Gingang 3ch ließ nun an ber Borberseite ber Steine fortgraben, und balb mar eine Inschrift von Reilschrift bem Blide bargeftellt. Aebnliche Inschriften fanben fich in ber Mitte aller Platten bor, welche auf bas Befte erhalten maren; aber fämmtlich waren fie, mit Ausnahme ber Inschriften, glatt. Bahrend ich bie eine Balfte ber Arbeiter ben Schutt bom Bimmer wegichaffen ließ, führte ich bie Uebrigen nach ber fubmeftlichen Gde bes Bugele, wo ich viele Bruchftude von verfalfrem Alabafter bemerft batte.

Ein in die Seite des hügels gemachter Laufgraben brachte mich fast unmittelbar an eine Mauer, welche Inschriften besselben Charafters, wie die schon beschriebenen, trug. Die Platten aber, die, weil sie augenscheinlich einer großen hitze ausgesetzt geweien, beinabe in Kalt verwandelt waren, drohten eben so

schnell in Stude zu zerfallen, ale fie bloggelegt wurden.

Die Nacht unterbrach unsere Arbeiten. Ich fehrte, von dem Erfolge berfelben wohl befriedigt, nach dem Dorfe zuruck. Es war nun erwiesen, daß Gebäude von beträchtlicher Ausbehnung in dem Gugel fich befanden; und daß, obgleich einige durch Feuer zerftört, andere doch dem Brande entgangen waren. Da Inschriften gefunden waren, wie auch Stude von einem Basrelief, so mußte baraus natürlich ter Schluß gezogen werden, daß noch Sculpturen unter dem Boden begraben liegen wurten. Ich entschloß mich, die Nachsorschung in der Richtung der nordwestlichen Ede zu verfolgen, und während des Tages das theilweise ausgeleerte Zimmer ganz frei zu machen.

Bei meiner Ruckfehr in bas Dorf zog ich aus ber übervöllerten Sutte, in welcher ich die Nacht zugebracht hatte, aus. Mit Awad's Gulfe, ber fich über ben glucklichen Erfolg nicht weniger als ich freute, befferten wir das am wenigsten zerftörte haus bes Dorfes mit Lehm aus und ftellten sein bem Einfallen nahes Dach wieder her. Wir brachten es wenigstens dahin, ben kalten Nachtwinden in gewissem Grade das Eindringen zu verwehren, um für meinen

Begleiter und mich eine fleine abgesonderte Bohnung zu erhalten.

Um nächsten Morgen ward die Zahl meiner Arbeiter durch fünf Turtomanen von Selamijah verstärft, welche die Aussicht auf regelmäßigen Lohn
herbeigelock hatte. Die Gälfte berselben beschäftigte ich mit Ausleeren des am
vorhergehenden Tage halb leer gemachten Gemaches und die Uebrigen versolgten
die Mauer an der südwestlichen Ecte des Gügels. Noch vor Abend war das
Wert der ersten Abtheilung vollendet, und ich befand mich in einem Genmache,\*) das mit 8 Fuß hohen und abwechselnd 4 bis 6 Fuß breite Platten

<sup>\*)</sup> Gemach A, Blan III.

ausgelegt war, Auf einer berselben, die rückwarts aus ihrer Stellung herabgefallen war, fand sich, in roher Arbeit, mit arabischer Schrift der Name Ahme d Bascha's, eines der früheren erblichen Gouverneure von Mosul, eingegraben. Ein Eingeborner von Selamijah erinnerte sich, daß etwa 30 Jahre früher einige Christen in den hüget gegraben hatten, um Steine zur Ausbesserung des Grabes des Sultan Abd-Allah, eines muselmännischen heiligen, der am linken User des Tigris, einige wenige Meilen unterhalb dessen Bereinigung mit dem Bab, begraben liegt, zu suchen. Sie legten diese Platte bloß; da sie aber nicht im Stande gewesen seine, sie wegzubringen, gruben sie den Namen ihres herrn, des Pascha, darauf ein. Mein Nachrichtgeber gab ferner an: daß in einem andern Theile des hügels, dessen genaue Stelle er vergessen habe, in Stein gehauene Figuren von ihnen gefunden worden, die in Stücken zerschlagen und zur Ausbesserung des Grabes verwendet worden seinen.

Der Fußboben bes Zimmers war mit kleineren Platten, als die zur Be-kleidung der Mauern benuten, gepflastert. Sie waren an beiden Seiten mit Inschriften bedeckt und auf eine Lage von Erdharz gelegt, welches, da es in flüssigem Zustande gebraucht worden war, einen vollkommenen Abbruck der auf den Stein gehauenen erhabenen Schrift hatte. Die Inschriften auf den aufrecht stehenden Platten waren ungefähr 20 Linien lang und sämmtlich einander ganz

genau abnlich.

In dem Schutte in ber Nähe bes Grundes des Zimmers fand ich verfciebene Elfenbeingegenftande, auf welchen Spuren von Bergoldung fichtbar maren; unter ihnen befand fich die Figur eines Ronigs, ber in einer Sand bie ägpptische crux ansata oder Sinnbild bes Lebens hielt, einen Theil eines lauernben Sphinges und einen zierlichen fcmudenben Rand von Blumen. ber feine eigenen Bermuthungen über ben Begenftand ber Rachgrabungen batte, in Folge deren er fich faum benten tonnte, daß fie fich auf bloge Steine erftreden follten, fammelte alle Bruchftude bon Golbblattchen, Die er in bem Schutte finden tonnte; und, indem er mich auf eine geheimnigvolle und vertrauliche Manier bei Seite führte, jog er fie, in eine Dute von fcmugigem Bapier eingewickelt, hervor. "D Ben," fagt er, "Ballah! Gure Bucher find richtig, und bie Franken wiffen, mas bor ben mahren Glaubigen verborgen ift. hier ift bas Gold, und nur zu gewiß, fo Gott will, werden wir in wenigen Tagen bas Bange finden. Dur fagt biefen Urabern Nichts bavon; benn fie find Cfel und können nicht schweigen. Die Sache könnte zu Ohren bes Bascha dringen." Der Scheift war nicht wenig erstaunt und fand fich zugleich in feinen Erwartungen febr getäufcht, ale ich ibn generos mit ben von ibm gefammelten Schagen beschentte, und zugleich auch mit allen, bie er fvater entbeden werde. Er verließ mich, "Jia Rubbi!" und andere fromme Ausrufungen bor fich hinmurmelnd, und verlor fich in Muthmagungen über Die Bedeutung diefer fonderbaren Borgange.

Um Buge ber Platten in ter sudweftlichen Ede fanden wir eine bedeutende Anbaufung von holzfohle, was bewies, daß bas Gebaude, von denen fie einen Theil bildeten, turch Feuer zerftort worden war. Auch in diesem Theile des hugels ließ ich in verschiedenen Richtungen graben und kam an vielen Stellen

auf verfalfte Ueberrefte von Mauern.

Um britten Tage eröffnete ich einen Laufgraben in bem boben, fegelformigen Ruinenhugel und fand Nichts als Bacfteinftude mit Inschriften. Ich ließ auch an ber hinterseite bes Norbenbes bes zuerft untersuchten Bimmers nachgraben, in ber hoffnung, andere Mauern barüber hinaus zu entbeden, aber erfolglos. Da nun mein Haupizwed war, das Vorhandensein von Sculpturen so bald als möglich zu erweisen, ließ ich alle meine Arbeitsleute nach der füdwestlichen Ede geben, wo die vielen Ueberreste von Mauern, die schon offendar als demselben Gebäude angehörend nachgewiesen waren, einen schnellern Erfolg versprachen. Ich suhr mit der Ausgrabung dieses Theiles des Sügels bis zum 13. fort; stets wurden Inschriften, aber noch keine Bildhauerarbeiten gefunden.

Da feit meiner Abreise von Mosul mehrere Tage vergangen und mein Bersuch binlanglich weit gediehen war, so wurde es Beit, daß ich nach ber Stadt zurudfehrte, um dem Rascha, welcher ohne Zweifel wohl schon von meinem Thun gehört haben mußte, mit dem Gegenstande meiner Nachsuchungen befannt zu machen. Ich reifte baher am 14. in der Fruhe ab und galoppirte in

etwa 3 Stunden nach Doful.

3d fand bie Stadt in großer Bewegung : benn erftens hatte Se. Ercel-Teng am vorhergehenden Tage feine Unterthanen burch bas Gerucht feines Todes auf bie icon befdriebene Urt in einer Schlinge gefangen und war lebhaft bamit beschäftigt, für bie ihm burch bie Freude ber Bevolferung angethane Befdimpfung Entschädigung durch Gelb zu fuchen. Und zweitens, weil ber englische Biceconful ein altes Gebaube, in welchem er feine Baarenvorrathe aufbemabren wollte, gefauft hatte, hatte fich ber Rabi, ein Fanatifer und ein Mann vom verworfenften Charafter, bemuht, unter bem Borgeben, bag bie Franten ben Blan gefaßt hatten, bie gange Turtei aufzutaufen, einen Aufruhr zu erregen, ber mit ber Berftorung bes Confulate und anbern Gewaltthatigfeiten enben follte. 3ch ließ mich bem Bafcha borftellen und gratulirte ibm querft wegen feiner ichnellen Wiederherftellung, ein Compliment, welches er mit einem Racheln gräßlicher Genugthuung aufnahm. Sodann ging er auf ben Plan bes Rabi und bie Rubeftorungen, Die er verurfacht hatte, über. "Denft ber murrifche Rerl," rief er aus, "bag er Scheriff Bafcha (Gr. Excelleng unmittelbaren Borganger) vor fich hat, bag er ben Blan, Aufruhr in ber Stabt zu erregen, faffen muß? Als ich zu Siwas war, versuchte ber Ulema bas Bolf aufzuregen, weil ich in bie Rechte eines Begrabnigplates Gingriffe gethan batte. ich ließ fie Erbe fauen! Ballab! 3ch nahm alle Steine bon ben Grabern binweg und baute die Mauern bes Schloffes baraus." Anfangs fiellte er fich, als ob er bezüglich ber Ausgrabungen zu Rimrub ganz unwiffend fei, aber in der Folge des Gespräches, weil er gedachte, mich in meinen Antworten auf bie Fragen über ben Belauf ber entbedten Schape falfcher Ausfagen ju überführen, jog er aus feinem Schreibefaftchen ein Stud Bapier, bas eben fo schmutig wie das von Awad vorgezeigte war, hervor, in welchem er ein fast unfichtbares Studden eines Golbblattenens bemabrte. Dies, fagte er, fei ibm bon bem Befehlshaber ber irregularen Truppen ju Selamijah gebracht worben, welcher mein Thun und Treiben beobachtet habe. 3ch fchlug ihm bor, er moge einen Agenten ernennen, ber, fo lange ich in Rimrub arbeiten laffe, gegenwärtig fei und alle etwa zu entbedenben toftbaren Detalle in feine Bermahrung nahme. Er versprach mir über biefen Gegenftand an ben Unführer ber unregelmäßigen Eruppen zu fchreiben; gegen bie Fortfetung meiner Ausgrabungen machte er aber feine Ginwendungen.

Gerüchte von aus ben Ruinen ausgebrachten Reichthumern hatten Moful erreicht und die Begierde und Eifersucht bes Kabi und ber vornehmsten Ginwohner ber Stadt rege gemacht. Augenscheinlich war es mir, daß ich mit einer fürchterlichen Opposition zu kampfen haben werbe; ba aber ber Bascha meinen Unternehmungen noch nicht offen zuwider gewesen war, so miethete ich verschiesbene nestorianische Chaldaer, welche für ben Winter ihre Gebirge verlaffen hatten, um in Mosul Beschäftigung zu suchen, und schiefte ste nach Nimrud. Zugleich engagirte ich Agenten, verschiedene Sügel in der Nähe der Stadt zu erforschen, in der Hoffnung, das Borhandensein von mit Bilbhauerarbeit gezierten Gebäuden sicher nachweisen zu können, bevor noch Schritte, mich in meinen

Arbeiten zu unterbrechen, gethan worden feien.

Bahrend ich in Mosul war, kam Mormus, ein Araber vom Stamme ber Sabbedihn, und benachrichtigte mich, daß in einem Ruinenhausen in ber Rahe bes Dorfes Tel Kef durch Bufall Figuren zu Tage gebracht worden seinen. Da er sich erbot, mich an den Ort zu führen, ritten wir mit einander dahin; er zeigte mir aber nur die Stelle eines alten Steinbruches, in welchem einige roh behanene Steine lagen. So in seinen Hoffnungen getäuscht zu werden, ist eine täglich zu machende Erfahrung; und ich ermüdete mich damit im Lande herum zu streisen, um Ueberreste zu besehen, die man mir ganz genau als Bildhauerarbeiten oder mit Inschriften bedeckte Platten beschrieben hatte, welche sich aber gewöhnlich als irgend einem modernen Gebäude oder einem alten mit arabischen Buchstaben beschriebenen Grabbenkmale angehörig erwiesen.

Die Bugel, Die ich öffnen ließ, maren bie bon Baafcheitha (von bebeutenber Größe), Baagani, Raramless, Raratufch, Sara und Dicher= Bezüglich biefes letteren gingen feltsame Sagen im Lanbe berum. Man ergablte, früher habe auf biesem Sügel ein Tempel, aus schwarzen Steinen erbaut, geftanden, ben bie Jegibi ober Teufelsanbeter boch in Ehren gehalten hatten; feine Mauern feien mit allen Arten von aus Stein gebauenen Riguren und mit Inschriften in einer unbekannten Sprache bedect gemefen. ber Bei von Romanbig die Jegibt überfiel und alle bie, benen zu entfommen unmöglich war, niedermachen ließ, gerftorte er biefes ben Goben geweibte Saus; aber die Ruinen des Gebaudes, hieß es, feien nur mit einer dunnen Lage Schutt bebeckt. Der untere Theil einer affprischen Figur, bie in Relief in Bafalt gehauen und angeblich aus biefem Sugel ausgegraben war, murbe mir fogleich berbeigebracht; ich hatte aber frater Grund genug zu vermuthen, daß fie zu Rhor= fabab entbedt worben fei. Ginige Beit lang wurde mit Ausgrabungen gu Dicherraifah fortgefahren; man brachte aber feine Ueberrefte vom Bezibitempel zu Tage.

Nachdem ich meine Einrichtungen in Mosul getroffen hatte, kehrte ich am 19. nach Nimrub zurud. Während meiner Abwesenheit hatte mein Kawass längs der hintern Seite einer Mauer\*) an der Südwestede des Ruinenhügels fortgearbeitet und einen Eingang oder Thor entdeckt. \*\*) In meinem Eifer, so weit als möglich vorwärts zu kommen, hatte ich die Anzahl meiner Arbeiter die auf 30 Mann vermehrt und sie in 3 Abtheilungen vertheilt. Durch Eröffnung langer Gräben in rechten Winkeln, nach verschiedenen Richtungen, kamen wir oben auf eine Mauer\*\*\*), die aus mit den von mir schon beschriebenen ähnlichen Platten mit Inschriften bestand. Eine jedoch war umgeworfen und mit Keilbuchstaben bedeckt, welche an Größe alle die dahin von mir gesehenen übertrassen. Bei sorgfältigerer Untersuchung der Inschrift fand ich, daß sie mit denen, die ich im Gemache in der nordwestlichen Ede entdeckt hatte, übereinstimmte; da aber die Eden dieser, wie aller andern bisher in den südwestlichen Ruinen entdeckten Platten abgehauen waren, um die Steine für die Mauer pas-

<sup>\*)</sup> Mauer e, Plan II. \*\*) Eingang d, Plan II. \*\*\*) Mauer m, Plan II.

fend zu machen, fo hatte man mehrere Buchftaben gerftort. Diefe Thatfachen asben offenbar an, bag bas Material eines anbern Gebaubes zum Aufbau beffen. welchem wir nachforschten, berwendet worben war; bis jest fonnte aber noch feine Gewißheit erlangt werben, ob es bie Borber- ober hinterfeite ber Blatten fet, bie wir frei gemacht hatten; benn ber Blan bes Gebaubes im Allgemeinen fonnte nicht bestimmt werden, bevor nicht ber haufen bon Schutt und Erbe, unter bem es begraben lag, weggeschafft war. Die Ausgrabungen gingen amar bormarte, aber nur langfam. Der Boben, welcher mit an ber Sonne getrodneten und in Defen gebrannten Badfteinen, Thongerathicaften und Alabafterbruchftuden vermischt war, leistete ben Werkzeugen ber Arbeiter bebeutenben Wiberftand; und fobald er aufgelodert war, mußte er in Rorben bingungetragen und über ben Rand bes Gugels hinausgeschüttet werben. Rur bie Chalbaer aus bem Bebirge, fraftige und abgehartete Menfchen, tonnten mit ber Sade umgeben; Die Araber wurden gum hinwegichaffen ber Erbe verwenbet. Bom Spaten tonnte man gar feinen Gebrauch machen, und andere Gulfemittel als die von mir angegebenen, ben Schutt aus ben Ruinen wegzubringen. gab es nicht. Wenn Jemand auf bem Gugel geftanben batte, wurbe er bie Ueberrefte ber Gebaube nicht eber gefeben haben, als bis er an ben Rand ber Graben getreten mare, in welche bie Arbeiteleute auf Stufen binabfliegen, mo Theile ber Mauern bem Blide blofgelegt maren.

Da bie Abu Salman = und Tai = Araber ihre Raubzuge noch fortmabrend über bie Chenen von Rimrub und bie umliegende Begent unternahmen, fo bielt ich es für ber Klugheit gemäß, mich von Raifa, wo ich zeither gewohnt hatte, nach Selamijah hinüberzuffedeln. Dies lettere Dorf ift auf einer fanften Unhöhe in ber Rabe bes Tigris erbaut und war vor Beiten ein wichtiger Blat; benn feiner wird icon in ben frubeften Reiten von ben grabifden Geographen, Die es mit ben Ruinen von Affur ober Rimrub in Berbinbung bringen, ale eines Martifledens erwähnt. Es nimmt bie Stelle eines Ortes aus bem Alterthume ein und auf einer langen Reihe von Ruinenbugeln. bie bas Dorf umgeben, konnen bie Spuren ber urfprünglichen Dtauern einer affprifden Stabt, oder mahricheinlich einer Borftabt ber hauptstabt, aufgefunden werben. Gelbft bor 5 Jahren noch mar Ge lamijah ein blühenber Ort und fonnte 150 wohlgeruftete Reiter fiellen. Der Bafcha batte es jeboch geplunbert, und die Einwohner waren theils in die Gebirge, theils in bas benachbarte Bebiet von Baghbab gefloben. Bebn jammerliche Butten ftanben jest in ber Mitte ber Ruinen von Bagars und Strafen und umgaben ein Rasr ober einen Balaft, ber ber Familie ber alten erblichen Bafcha's gebort, aus Alabafter von Moful gut gebaut ift, jest aber mit großer Schnelligfeit in Berfall gerath. 3ch hatte mir borgenommen, von biefem Gebaube, welches einige wenige Sptas ober unregelmäßige Truppen inne hatten, Befit ju nehmen; bie Bimmer befanben fich aber in einem folchen Buftanbe von Berfall, bag mir bie niebrige Lehmhütte bes Riajah oder Dorfoberhauptes sowohl ficherer als auch warmer 3d breitete baber meinen Teppich in einem ihrer Winkel aus, und bem Befiger einige Biafter einhandigend, womit er eine fur fich angefangene andre Wohnung fertig machen follte, richtete ich mich fur ben Binter ein. Die Rebengebaube, welche balb vollentet maren, beftanden aus vier Gutten, bie mit einer Rleiberlehmmand umgeben und mit Robricht und Zweigen von Baumen gebect waren. Die Galfte ber größten Wohnung hatte ich im Befft, Die anbere Galfte war für Bieh zum Bflügen und verschiedene Sausthiere eingerichtet. Bon biefen murbe ich burch eine Mittelwand getrennt, in welcher feboch

zahlreiche Löcher zu einem Communicationsmittel bienten. Diese zu verstopfen, war ich eine Zeit lang sehr eifrig bemüht. Eine zweite Hütte war ben Weibern, Kindern und Federvieh meines Wirthes angewiesen; eine dritte blente zur Rüche und zum Aufenthaltsorte für meine Diener; die bierte aber wurde in einen Stall für meine Pferde verwandelt. Innerhalb des geschloffenen Plates, welchen die Gebäude und die äußere Mauer bildeten, versammelten sich während der Nacht die wenigen Schafe und Ziegen, welche der Raubsucht des Pascha's entgangen waren, und unterhielten ein beständiges Blöten und huften, bis sie bei Tagesanbruch gemolken und auf den Weidegrund hinausgestrieben wurden.

Da die Dacher nicht eingerichtet waren, die nun eintretenden Winterregenguffe abzuhalten, so erforderte es einiges Kopfzerbrechen, den Strömen, welche in
mein Zimmer herabstoffen, zu entfommen. Bei solchen Gelegenheiten brachte
ich die Nacht gewöhnlich in einem Wintel kauernd oder unter einem rohgearbeiteten Tische zu, deffen Construction von mir angegeben war. Diesen letteren
hatte ich mit Rinnen umgeben, welche das sich anhäusende Wasser ableiteten,
und er war gemeiniglich der beste Schutz. Mein Kawass, welcher in Konstantinopel zu Sause war, beklagte sich oft bitter über die Entbehrungen und
Unannehmlichseiten, welche er auszustehen habe; und ich hatte Mühe, meine
Diener dazu zu vermögen, daß sie bei mir blieben.

Die gegenwärtigen Bemahner von Gelamite

Die gegenwärtigen Bewohner von Selamijah und ber meiften Dorfer biefes Theiles des Bafchalife von Moful find Turtomanen, Nachfommen ber Stamme, welche von ben turtifchen Gultanen ber fruheften Beiten aus bem Norden Rleinaftens hierher gebracht wurden, um ein Land, welches durch wieberholtes Morden und burch die Ginfalle frember Nationen verodet mar, qu bevölfern. In diefem Theile des ottomanischen Reiches ift mit Ausnahme von Moful und ben Gebirgen taum eine Spur ber alten Bevölferung zu finben. Die großen Stamme, welche bie Bufte bewohnen, wurden von den Dichebel Schammar in Redfcb, meift feit ber Beit, auf welche Leute fich befinnen fonnen, bierber gebracht. Die Bewohner ber Chenen im Dften bes Tigris find meiftens Turfomanen und Rurden mit Arabern vermifcht, ober mit Jezibi, welche Fremblinge im Lande find und deren Ursprung nicht leicht zu bestimmen ift. Einige wenige Chalbaer und jakobitifche Chriften leben einzeln zerftreut in Moful und ben benachbarten Dorfern, ober wohnen in ben unzugänglichften Theilen ber Gebirge, ihren Bufluchtsorten bor ben berwüftenden Banden des Tamerlan, und fie find wahrscheinlich die einzigen Nachfommen jenes großen Bolles, welches einft bie Salfte von Aften von biefen Cbenen aus beherrichte.

Der Jug Bafchi ober Sauptmann ber irregularen Truppen, ein gewiffer Daub Agha, ein Gingeborner aus bem nördlichen Kleinaften, kam und besuchte mich, sobald ich mich in meinem neuen Quartiere eingerichtet hatte. Wie bie meiften Leute seines Standes, anerkannte Freibeuter\*), war er offen und

<sup>\*)</sup> Die irregulare Cavallerie (hytas, wie fie in biesem Theile ber Turkei genannt werden und Baschi Bozuts in Rumelien und Anatolien) wird aus allen Stänben und Brovingen gesammelt. Ein durch seinen Muth und Kühnheit bekannter Mann wird hyta Baschi ober Anführer der Spitas genannt und wird mit Testehen. Ordrecken dehalt und Provision, für 4 bis 500 ober 1000 Reiter und mehr versehen. Er sammelt nun alle herumtreiber oder Freibeuter, die er austreiben kann, um seine Bahl voll zu machen. Für Wassen und Pierde muffen sie selbst forgen, obgleich sie manchmal vom hyta Baschi damit versehen werden, der ihnen dann von ihrer Löhnung bis zur

verftandig. Er bot mir seine Dienste an, unterhielt mich von seinen Abenteuern und machte Blane zu Jagdzügen. Einige wenige Geschenke sicherten mir seine Anhanglichkeit und er erwies sich später als einen sehr nühlichen und treuen Berbundeten.

Bon nun an batte ich feben Morgen 3 (engl.) Meilen weit zu reiten, um gu bem Ruinenhugel zu gelangen; und meine Arbeiteleute, welche fich wegen ber Araber in Maifa zu wohnen fürchteten, tehrten auch nach ihrem Tagewerte nach Selamijab jurud. Die Ausgrabungen wurden indeffen fo eifrig betrieben, als es bie mir ju Bebote ftebenben Mittel nur immer erlaubten. gang ober Thur war nun vollfommen bloggelegt und die Rudfeite verfchiebener befdriebener Blatten war frei. \*) Gin Gaftein, welcher offenbar von einem andern Gebaude hierher gebracht worben war, war mit erhaben eingehauenen Blumen und Schnörfeln reich verziert; aber noch immer wurden feine Bildbauerarbeiten entbedt; auch fonnte noch feine 3bee über bie bezügliche Lage ber Mauern gefaßt werden. 3ch ordnete baber an, baß ichrag in ben Sugel binein bom Gingange aus ein Laufgraben getrieben werbe, weil ich vermuthete, bag wir endlich bie entgegengefeste Seite bee Bimmere finden wurden, ju bem wir, wie es mahricheinlich ichien, ben Eingang gefunden hatten. Nachdem wir eine große Menge Erde, die mit Golzkohle, verkohltem Golze und zerschlagenen Backkeinen vermifcht war, herquegeschafft hatten, erreichten wir bas obere Ende einer andern Mauer am Nachmittage bes 28. Novembers. Um nun Gewinbeit ju erhalten, ob wir an ber innern Seite eines Bimmers waren, wurden bie Arbeiteleute angewiesen, auf beiben Seiten ber Platten ben Schutt wegguraumen. Die fübliche Fronte mar ohne Bilbhauerwert; aber ber erfte bieb mit ber hade an ber entgegengefesten Seite machte bas obere Enbe eines Basreliefe frei. Die Araber maren über biefe Entbedung nicht weniger freudig erregt als ich felbft; und fie arbeiteten, trot eines heftigen Regenschauers, bis zum Dunkelwerben und machten zwei Platten volltommen zur Anficht frei. \*\*)

Auf jeder Platte waren zwei Basteliefs, durch eine Inschrift getrennt. Im oberen Theile der größten befand sich eine Schlachtscene, in welcher zwei Wagen, jeder von Pferden, mit reichem Zaumschmuck versehen, im Galopp gezogen, dargestellt waren, deren jeder eine Gruppe von drei Kriegern enthielt, von denen die Hauptperson keinen Bart hatte und offenbar ein Verschnittener war. Diese Figur war in eine vollständige Rüftung von Metallschuppen, die im Mittelpunkte mit Buckeln versehen und anscheinend an ein hemd von Vilz oder Leinen befestigt waren, gekleidet. Dieses hemd war in der Taille durch einen Gürtel befestigt. Auf dem Kopfe trug sie einen helm mit einer Spige, von

Declung seiner Auslagen einen Theil abzieht. Die besten Hytas sind die Alban ef en und Lazes (Lashen, Lashier), und sie bilden ein sehr tüchtiges und wirksames Corps irregulärer Cavallerie. In Mosul ist ihr Sold gering; er beläuft sich nur etwa auf 2 Thir. 16 Gr. monatlich; in andern Krovinzen ist er aber beträchtlich söher. Sie werden in den Dörfern einquartiert und sind der Schrecken der Bewohner, die sie nach Belieben plündern und mishandeln. Sobald ein Hyta Baschi sich einen Kus erworben bat, ist sein Gesolge zahlreich und ihm ergeben. Er wandert in den Provinzen herum und verkauft seine und seiner Truppen Dienste, wie im Mittelalter ein Condottiero, an den Pascha, welcher den höchsten Sold bezahlt und der die besten Aussichten auf Plünsberung macht. Seit der Einsührung des Tanzimat, oder verbesserten Systems der Regierung, ist die Anzahl der unregelmäßigen Truppen bedeutend verringert worden, und die Hytas dürsen die Bewohner der Dörfer nicht mehr so mishandeln wie früher.

\*) Mauer und Eingang d, Plan II.

<sup>\*\*)</sup> Nr. 1 und 2, Mauer f, Blan II.

bem mit Schuppen bebedte Flügel herabfielen, welche bie Ohren, ben unteren Theil bes Gefichtes und ben Naden beschütten; ber ganze Ropfput abnelte bem ber alten Normannen. (Fig. 51.) Die linte Sand hielt ben vollftanbig aufgezogenen Bogen feft, mahrend bie rechte bie Sehne nach bem Ohre anzog, mit einem zum Abschießen barauf liegenden Afeile. Den linfen Urm umgab ein freisförmiger Besat, mahricheinlich von Leber, um ihn vor bem Pfeile zu fcuben. Sein Schwert befand fich in einer Scheibe, beren Enbe mit ben Figuren von zwei Lowen zierlich gefchmudt mar. In bemfelben Bagen befand fich ein Bagenlenter, ber bie Pferbe mit Bugeln und Beitiche antrieb, und ein Schilbtrager, ber bie Pfeile bes Feindes mit einem freisrunden Schilbe abbielt, welcher, wie jene bes Salomon und ber Diener ober Schilbtrager bes Sabab Efer, Roniges von Bobah, von gefchlagenem Golde gewesen fein mag. \*) Die Bagen waren niebrig, oben abgerundet und hatten einen reichen Simme ober Rand, ber mahricheinlich mit toftbaren Metallen eingelegt ober ge-Un ber Seite hingen zwei verzierte Rocher, beren jeder außer ben Pfeilen eine Art und ein Beil enthielt. Die Raber hatten feche Speichen. Das Ende ber Deichsel, welches einen Stiertopf bilbete, war durch eine merkwurbige Borrichtung mit dem Borbertheile bes Wagens verbunden, von ber weber ber Rugen, noch bas Material aus ben Sculpturen angegeben werben fann. Es icheint sowohl zur Bierde, ale auch zur Stute ber Deichsel bestimmt gewesen zu fein, und aus einem leichten Golggeruft beftanben zu haben, bas mit Leinen ober Seibe überzogen war; feine Breite ichließt ben Gebanken aus, als ob es aus irgend einem anderen Materiale beftanden haben fonne. Es war ausge= sucht gemalt ober gestickt mit heiligen Sinnbilbern und zierlichen Mustern. Der Wagen, welcher mahricheinlich bon Golz und binten offen mar, wurde bon brei Aferben gezogen, beren Befdirr mit einer berichwenberischen Fülle von Quaften und Rofetten vergiert war; Diefe muffen von ber foftlichften Art gewesen fein. Gie waren vielleicht von ben Webftublen aus Deban, beffen Raufleute, in ben alten Beiten, bas Morgenland mit "toftlichen Beugen fur Wagen" verfaben. \*\*) Der Bogenicus, welcher offenbar ber erobernben Ration angehört, verfolgte einen fliebenden Feind. Unter ben Radern bes Wagens lagen bie Beffegten und Sterbenden gerftreut umber, und ein Bogenfcut, ber nabe baran mar, niedergetreten zu werden, war bargeftellt, wie er fich bemubte ben Lauf ber vorwarteilenden Roffe aufzuhalten. Die Tracht ber Beffegten unterschied fich von ber ber affprischen Krieger gang und gar. Sie trugen furze Tunifen (weite Bemanber), Die bis an Die Aniee gingen, und bas haar murbe bon einer einfachen Binde um bie Schläfe befeftigt.

Mit Erstaunen beobachtete ich die Eleganz und den Reichthum der Berzierungen, die treue und zarte Beichnung der Glieder und Musteln, sowohl bei den Menschen als auch bei den Pferden, und die Kunstkenntniß, welche im Gruppiren der Figuren und der Composition im Allgemeinen dargelegt war. In dieser hinsicht sowohl, als auch im Costume, schien mir diese Sculptur nicht allein von den Basreliefs von Khorsab unterschieden zu sein, sondern ste zu übertreffen. In den zu der Inschrift gebrauchten Zeichen fand ich auch Spuren eines bezeichnenden Unterschiedes von der auf den von Gerrn Botta entdeckten Monumenten. Unglücklicher Weise war die Platte dem Feuer ausgesetzt gewesen und hatte so sehr gelitten, daß keine Hossaung, sie transportiren zu

<sup>\*) 1.</sup> Ronig. X, 17; 2. Samuel. VIII, 7.

<sup>\*\*)</sup> Befefiel XXVII, 20. (Deban hat mit bir gehanhelt mit Decken, worauf man fibet.)

können, vorhanden war. Ueberdies waren auch die Eden abgehauen, und baburch hatten einige Figuren und Inschriften gelitten; und da die nächfte Blatte verkehrt ftand, so mußte fle augenscheinlich von einem andern Gebäude hierher

gebracht worben fein.

Das untere Basrelief ftellte bie Belagerung eines feften Schloffes ober einer mit Mauern umgebenen Stadt bar. Linter Gand fab man zwei Rrieger, mit einem furgen Schwerte und einem freisrunden Schilbe bewaffnet, und in eine Tunica, die mit einer Einfaffung von Trodbeln verziert war und in ber Taille durch einen breiten Gurtel zusammengehalten wurde, gefleibet. hatte einen Rocher auf bem Ruden und einen Bogen auf dem linten Arme. Much fie trugen bie vorher ermahnten gefpitten Belme. Der vorberfte Rrieger flieg auf einer an bie Burgmauer angelehnten Leiter binauf. Drei Thurme mit edigen Binnen fliegen über bie eben fo verzierten Mauern empor. bem erften Thurme befanden fich zwei Krieger; einer einen Pfeil abichießenb, ber andere einen Schild erhebend und babei einen Stein auf Die Belagerer werfend, von benen bie Belagerten fich auch burch ihren Ropfput - eine einfache Binbe, Die bas haar über ben Schlafen gufammenhielt - unterschieben. Auf bem zweiten Thurme befand fich ein Schleuderer, ber feine Schleuder qu= recht machte. Auf bem Bwifchenraume zwischen Diesem und bem britten Thurme und über einem gewölbten Thorwege befand fich eine weibliche Figur, die an ihren langen, über die Schultern in Loden herabwallenden Saaren tenntlich Ihre rechte Sand war erhoben, ale ob fie um Gnade flebe. Auf bem britten Thurme maren noch zwei bon ben Belagerten; ber erfte ichog einen Pfeil ab, ber zweite hob feinen Schild in bie Bobe und fuchte mit einer gadel ein Inftrument, welches wie eine Ratapulte aussah und auf einer fchiefen Ebene aus Baumzweigen und Schutt an die Mauer gebracht worden mar, in Brand zu fteden. Diese Figuren waren, wenn man fie mit ber Große bes Bebautes berglich, außer allem Berhaltniffe. Gin Rrieger mit einem gefpitten Belme beugte ein Rnie und hielt in ber einen Sand eine Factel, mit ber er bas Thor ber Burg in Flammen ju fegen verfuchte, mabrend ein anderer in voller Ruftung, mit einem wahrscheinlich eisernen, einem ftumpfen Speere ähnlichen Inftrumente Steine aus dem Grunde herauszubrechen fich angelegen fein ließ. Zwischen ihnen war ein verwundeter Dann bargeftellt, welcher fopf= längs von der Mauer herabfiel.

Die nächstanliegende Platte war edig von Form und bilbete eine Cce, war sehr verlett, weil ber größte Theil von ihr abgenommen worden war, um sie auf die passenden Größenverhaltnisse zu bringen. In dem oberen Theile oder dem umgekehrten unteren befanden sich zwei Krieger; der vorderste, welcher einen gespitzten helm trug, ritt auf einem Pferde und führte ein zweites; der andere, ohne Helm, stand auf einem Wagen und hielt die Zügel locker in der Hand. Die Pferde waren zerstört und die Spuren des Meißels waren an vielen Stellen der Platte sichtbar; denn die Bildhauerarbeiten waren von vielen berselben sorgsältig weggemeißelt. Das untere Basrelief stellte die Zinnen und Thürme einer Burg dar. Auf der Mauer stand ein Weih, welches, um ihren Jammer zu zeigen, sich die Haare ausrauste. Unten an den Mauern, an der Seite eines Stromes, der durch viele Wellenlinien dargestellt war, kauerte ein Vischer, welcher einen Fisch aus dem Wasser zog. Diese Platte war, wie die nebenstehende, dem Feuer ausgesetzt gewesen, und sie war dadurch zu sehr besschädigt, als daß sie hätte transportirt werden können.

Als ich am Abende über meine Entbedungen nachbachte, trat Daub

Aaba berein, und nachdem er fich zu mir gefett hatte, hielt er mir eine lange Rebe, beren Sinn war, bag er ein Diener bes Pafcha's, wie Diefer feinerfeits ein Sclave bes Sultans fei; und bag Diener verbunden feien, ben Befehlen ihrer Borgefetten zu gehorchen, fo unangenehm und ungerecht diefe auch fein mochten. 3ch fab fogleich ein, wozu biefe Ginleitung führen werbe, und war auf die Nachricht vorbereitet, bag er von Doful aus Befehl befommen batte, ben Ausgrabungen baburch Ginhalt zu thun, bag er bie für mich zu arbeiten Geneigten burch Drobungen einschuchterte. Am folgenden Morgen ritt ich beswegen nach ber Stadt und machte Gr. Ercellenz meine Aufwartung. Der Bafcha behauptete, überrumpelt worben zu fein, laugnete, irgend einen berartigen Befehl gegeben ju haben und wies feinen Secretar an, bem Befehlshaber ber Truppen ju fcbreiben, mir eher jeben nur möglichen Beiftand gu leiften, ftatt mir Sinberniffe in ben Weg zu legen. Er versprach mir , ich folle ben Brief noch benfelben Rachmittag, bebor ich nach Selamijah zurudreifen wurbe, erhalten; es fam aber bald barauf ein Officier zu mir, welcher vorgab, ber Pafcha wolle mich nicht aufhalten und noch in biefer Nacht ben Brief ichiden. 3ch ritt in bas Dorf gurud und benachrichtigte Daub Agha von bem Erfolge ber Aubieng. Gegen Mitternacht aber fam biefer ju mir und erflarte mir: ein Reiter habe ihm Befehle gebracht, Die noch weit ftrenger ale bie bis jest erhaltenen feien, und daß er mir durchaus nicht erlauben burfe, in meinen Arbeiten fortzufahren.

Meber biefes fich wibersprechende und zweideutige Benehmen erftaunt, fehrte ich am nachften Morgen zeitig nach Moful zurud und ging wieber zu bem Bafca. "Es that mir leib," fagte er, "geftern nach Ihrem Beggange ju erfabren, bag ber Ruinenbugel, in bem Sie Ihre Rachgrabungen begonnen haben, von Mufelmannern als Begrabnipplay benugt worden und mit Grabern bebedt ift; nun wiffen Sie aber, bag bas Befet ein Grab zu ftoren verbietet; und ber Radi und ber Mufti haben mir barüber Borftellungen gemacht." — "Auf das Erfte," erwiederte ich, "fann ich, ba ich mit bem Ruinenhugel febr mobl bekannt bin, fagen, dag keine Graber gestört worden find; auf das Zweite bemerke ich nur, bag nach ber weisen und feften "politica," welche Em. Ercelleng ju Giwas ausübten, Grabfteine fein hinderniß fein burften. Go Bott will, haben ber Rabi und ber Mufti burch bie Lection, welche Ew. Excelleng bem murrifchen Ulema jener Stadt gaben, etwas gelernt." - "In Siwas," antwortete er, ben Sinn fogleich faffend, "ba hatte ich es mit Mufelmannern gu thun und ba war Sangimat eingeführt. \*) Aber bier baben wir nur Rurben und Araber, und Ballah! fie find bummes Bieh. Rein, ich fann Ihnen nicht erlauben fortzufabren: Gie find mein theuerfter und intimfter Freund; wenn Ihnen ein Unglud zuftieße, welchen Rummer follte bas mir machen! 3hr Leben ift foftbarer, als die alten Steine; überdies murbe die Berantwortlichkeit auf mein Saupt fallen." Da ich nun fant, daß ber Pafcha entichloffen mar, meine Forfcungen zu unterbrechen, fo ftellte ich mich, als ob ich burch feine Antwort beruhigt fei, und bat nur, er mochte einen von feinen Ramaffen mit mir nach Rimrub fciden, weil ich bie Sculpturen abzuzeichnen und die Infchriften abgufdreiben wunfchte, fo weit ich fie bereits hatte bloglegen laffen. In bies willigte er ein und befahl einem Officiere, mich zu begleiten.

Bei meiner Rudfunft nach Selamijab machte es wenig Schwierigkeiten,

<sup>\*)</sup> Das verbefferte Spftem, welches in ben meiften Provingen ber Turkei eingeführt worben ift, aber auf Do ful und Baghbab bamals noch nicht ausgebehnt war.

ben Rawass bes Pafcha zu veranlaffen, bie Annahme einiger weniger Arbeitsleute gur Bewachung ber Sculpturen mahrend ber Tageszeit mir gugulaffen: und ba Daub Agba burch bie Gegenwart biefes Beamteten von aller Berantwortlichfeit frei zu fein erflarte, fo trat er mir in bem, was ich etwa als für zu thun für nothwendig befunden haben wurde, nicht mehr hindernd entgegen. Da ich über bas Borhandensein ber Graber Sicherheit zu haben und auch eins ber bloggelegten Basreliefs zu zeichnen, wenn auch gerabe nicht bie Ausgrabungen ein ober zwei Tage fortzuseten wünschte, so ritt ich am folgenben Morgen in Begleitung ber Sptas und ihres Anführere, welche bie gewobnliche Runde zur Auffuchung raubenber Araber machten, nach ben Ruinen. Unterwege beichtete mir Daub Agha, bag er ben Befehl betommen babe, Graber auf ben Gugel zu machen, und daß feine Truppen zwei Rachte bindurch bamit beschäftigt gewesen maren, Leichenfteine aus entfernten Dorfern in biefer Abficht berbeizuholen. \*) "Wir haben mehr wirkliche Graber von mabren Glaubigen gerftort," fagte er, " um falfche zu machen, ale Gie zwifchen bem Rab und Selamijah batten entweihen konnen. Bei bem Berbeifchaffen biefer verfluchten Steine find wir und unfere Pferbe faft zu Grunde gegangen." Da ein anhaltender Regen eintrat, verließ ich bie Reiter und fehrte zum Dorfe gurud.

Am Abende brachte Daub Agha einen Gefangenen und zwei schwer Berwundete mit zuruck. Er war mit einer Streifpartei von Arabern vom Stamme Abu Salman unter der Anführung des Scheifh Abderenenam gusammengetroffen, welche in der Absicht, mich, wenn ich bei den Erdhügeln besichäftigt ware, zu plündern, über den Bab gesett waren. Nach einem kurzen Gefechte waren die Araber gezwungen worden, wieder über den Fluf zuruckzugeben.

Ich fuhr fort, versuchsweise einige wenige Leute mit Eröffnung von Laufgräben zu beschäftigen, und es dauerte nicht lange, so wurden wieder Sculpturen entdeckt. In der Nähe des weftlichen Kandes des Sügels entdeckten wir den untern Theil verschiedener gigantischer Biguren, am Fuße der südöstlichen Ecke einen liegenden Löwen, roh in Basalt gearbeitet, und im Wittelpunkte des Ruinenhügels zwei mit gigantischen Flügeln versehene Stiere, von denen jedoch der Kopf und der eine Theil der Flügel zerstört war. Auf der Rückseite der Platten, auf welchen diese Stiere in Hautrelief ausgehauen waren, befanden sich Inschriften in großen gut ausgearbeiteten Pfeilkopsbuchstaben. Die Ueberzeste von zwei kleinen geflügelten Löwen, die den Eingang zu einem Zimmer bildeten, und ein Basrelief, neun Kuß hoch, eine menschliche Figur darstellend, die die rechte Hand erhoben, in der linken einen Zweig mit drei Blumen, den Mohnblumen ähnlich, trug, wurden auch bloßgelegt. Doch diese gewährten keinen Schlüssel über die Natur der Gebäude, von denen nur einzelnstehende Mauern, außer Verbindung mit andern, bis dahin bloßgelegt worden waren.

Der Versuch war glücklich ausgefallen; es war keinem Zweifel mehr unterworfen, baß bas Innere bes Ruinenhügels zu Nimrub nicht nur Sculpturen und Inschriften, sondern sogar größere Gebäude enthalte. Ich verlor baber keine Zeit, herrn Stratford Canning mit meinen Entdeckungen bekannt zu machen und ihm die Dringlickkeit eines Fermans oder eines Befehls von der Pforte, der alle weiteren hindernisse, die mir von den Behörden und Bewohnern in den Weg gelegt werden könnten, abstellen würde, an's herz zu legen.

<sup>\*)</sup> In Arabien werben bie Graber nur mit großen Steinen bezeichnet, bie zu Ropf und Bugen aufrecht fteben, über bem Rorper aber auf einem Saufen liegen.

Weihnachten war herangeruckt, und ba es munichenswerth war, alle Leichenfteine, sowohl die auf bes Rascha's Befehl gemachten unachten, als auch die wirklich vorhandenen, welche ich seit der Beit aufgefunden hatte, wegzuschaffen, so verftändigte ich mich mit Daud Agha darüber. Die an's Licht gebrachten Sculpturen ließ ich mit Erde bebecken, wendete mich von Nimrud ganz weg

und ließ einen Agenten zu Selamijah.

Als ich am Morgen bes 18. December nach Moful hineinkam, fand ich die ganze Bevölkerung in freudiger Aufregung. Ein Tatar hatte an demfelben Morgen aus Konstantinopel die willsommene Nachricht gebracht, daß die Pforte endlich, den jämmerlichen Bustand der Provinz und das Elend der Bewohner tief sühlend, den in Ungnade gefallenen Gouverneur abgesetzt und 38-mail Pascha, einen jungen Generalmajor aus der neuen Schule, ernannt hatte, die Berwaltung zu führen, die Hascha, der zum Nachsolger des Keritli Oglu bestimmt war, sein Gouvernement erreicht haben würde.

Is mail Bascha, welcher einige Zeit lang die Truppen in Diarbefir befehligt, hatte sich wegen seiner Gerechtigseitsliebe unter den Muselmännern einen großen Auf erworben, unter den Christen aber wegen seiner Duldsamkeit. Seine Ernennung hatte daher die Bewohner von Mosul sehr zusriedengestellt, und sie bereiteten sich vor, ihn mit Auszeichnung zu empfangen. Er aber schlüpfte während der Nacht kurz vor der Zeit, wo man ihn erwartete, in die Stadt hinein. Im Palaste hatte am folgenden Morgen eine gewaltige Beränderung stattgefunden und Mohammed Pascha und seine Anhänger waren in die äußerste Armuth versett. Der Dragoman des Consulates, welcher mit dem gewesenen Gouverneur noch ein Geschäft abzumachen hatte, sand ihn in einem Zimmer sigend, welches so versallen war, daß der Regen ungehindert durch die Decke drang. "So," sagte er, "geht es mit den Geschöpfen Gottes. Gestern noch küsten mir alle diese Hunde die Küße, heute fallen Alle und Alles, bis auf den Regen selbst, über mich her."

Der Buftand bes Landes war mahrend biefer Ereigniffe von der Art, daß eine Fortfetung meiner Nachforschungen zu Rimrud fast ganz unmöglich gemacht wurde. Ich entschloß mich baber, nach Baghbad zu fahren, um für eine spätere Beit die vorläufigen Einrichtungen bezüglich der Fortschaffung der

Sculpturen zu treffen.

## Drittes Capitel.

Rudffehr nach Moful. — Is mail Bascha. — Beränberung im Juftanbe bes Landes. — Rudffehr nach Rimrub. — Die Ruinen im Frühjahre. — Die Ausgras bungen werben wieder aufgenommen. — Fernere Entbedungen. — Reue Unterbrechungen. — Scheifh Abberren ahm an und die Abu Salmansater. — Reue Basseliefs in der nordwestlichen Edwen. — Erstaunen des hauptpalastes. — Ganze Basseliefs. — Entbedung des gigantischen Löwen. — Erstaunen der Araber. — Sensation in Moful, Berhalten des Bascha's und des Kadt's. — Den Ausgrabungen wird Einhalt gethan. — Fernere Entbedungen. — Beschreibung der Löwen mit den Menschenfohren. Betrachtungen über ihr Alter und ihren Zwed. — Die Dschebur Araber. — Ihre Scheifhs. — Rimrud im Monat Marz. — Beschreibung der Ebene bei Sonnenuntergang. — Der Tunnel von Regub. — Eine assprische Inschrift.

Bei meiner Rudtehr nach Moful zu Anfang Januars fant ich Ismail Bafcha in fein Gouvernement eingeführt. Er nahm mich höflich auf, machte gegen ben Fortgang meiner Nachforschungen zu Nimrud keine Einwendung

und befahl ben zu Selamijah stationirten irregularen Truppen, mir allen Beistand und Schutz angedeihen zu lassen. Seit meiner Abreise war eine eben so plötzliche als große Beränderung vor sich gegangen. Einige wenige verfähnende Handlungen von Seiten des Gouverneurs, ein Besehl der Pforte, über die vom vorhergehenden Pascha ungerechter Weise erhobenen Summen Untersuchungen anzustellen, wobei die Rückzahlung derselben und das Bersprechen einer Erniedrigung der Abgaben in Aussicht gestellt ward, hatten das Butrauen der in die Gebirge und die Wüste Gestohenen so weit wieder hergestellt und erworben, daß die Bewohner der Dörfer langsam wieder in ihre Wohnungen zurücksehrten; sogar die Araberstämme, deren Weideplätze in den Districten von Mosul liegen, richteten ihre Belte wieder an den Ufern des Tigris aus

Meine Agenten waren mahrend meiner Abwesenheit nicht mußig gewesen. In bem großen Sügel von Baaf deith a waren verschiedene Laufgraben eröffnet worden, und Bruchstude von Sculpturen hatte man zugleich mit ganzen Thongefäßen und beschriebenen Backteinen bort entbeckt. Bu Karamless war eine Plattform von Backteinen bloßgelegt worden, und die Inschrift auf ben Backteinen bewies ben affprischen Ursprung ber Ruine, benn ber Name bes

Rönigs von Rhorfabab ftand darauf.

Ich ritt am 17. Januar nach Rimrub, nachbem ich vorher eine An-

begleiten follten.

Die Beranderung, die mahrend meiner Abwesenheit im Anfeben bes Landes por fich gegangen mar, mar nicht weniger bedeutend als die im politischen Buftande ber Broving bemertte. Dir war fle eben fo angenehm als willtommin. Der Regen, welcher bom Tage meiner Reife nach Baghbab an immermabrenb fiel, hatte mit reißender Schnelligfeit Die Frühlingevegetation bervorgerufen. Der Ruinenbugel war nicht mehr ein unfruchtbarer, ober Saufen: feine Dberflache und Seiten maren mit Brun bebectt. Bom Gipfel ber Byramibe aus fcweifte mein Auge auf ber einen Seite über eine weite bom Ligris und Bab eingeschloffene Gbene; auf ber andern über ein fanft wellenformiges Lanb, welches Die ichneebededten Gipfel ber Bebirge von Rurdiftan begrangen; aber jest war es nicht mehr bie traurige Einobe, als welche ich es einen Mongt vorher verlaffen batte; die Landichaft mar in ein fconce Brun getleibet, bie schwarzen Belte der Araber machten die Ebene von Nimrud bunt und ihre gahlreichen Beerden weibeten an den entfernten Gugeln. Die Abu Salman= Araber waren wieder über ben Bab zurudgegangen und hatten ihre alten Lagerstätten wieder aufgesucht. Die Dicheheich = und Schemutti = Araber waren in ihre Dorfer gurudgefehrt, um welche berum bie manternben Dichebure ihre Belte aufgeschlagen batten, und maren nun beschaftigt, ben Boben zu bebauen. Sogar auf dem Ruinenbugel hatte ber Bflug feine Furchen gezogen und über ben Balaften ber affprifchen Ronige war Getreibe ausgefat.

Sicherheit war wieder im Lande und Nimrud bot einen bequemeren und angenehmeren Aufenthaltsort als Selamijah. Nachdem ich daher drei hütten gemiethet hatte, zog ich nach meinem neuen Wohnplatz hinüber. Einige wenige robe Stühle, ein Tijch und eine Lölzerne Bettstelle bildeten mein ganzes Meublement. Mein Kawass breitete seinen Teppich aus, hing seinen Tabats-beutel in einem Winkel der hütte, die er sich angeeignet, auf und verbrachte seine Tage in friedlichen Betrachtungen. Die Diener richteten eine Küche in rohem Zustande ein und die Pferdeknechte theilten mit ihren Pferden den Stall. Gerr Hormuzd Raffam, der Bruder des britischen Vice-Consuls,

fam zu mir, wohnte bei mir und übernahm es, ben Arbeitern ihren taglichen

Lohn zu bezahlen und bie bauslichen Ginrichtungen zu beforgen.

Rein Agent hatte mit Unterftugung bes Anführere ber Sptas punftlich bie bei meiner Abreise empfangenen Inftructionen ausgeführt. Richt allein bie nachgemachten Graber waren forgfältig weggeschafft, fonbern auch anbere, welche ein größeres Recht auf Aechtheit hatten, ausgerottet worben. Dit ben Arabern ließ ich mich über bie letteren in einen gelehrten Streit ein, und bewies ihnen, bag, weil bie Rorper nicht nach Deffa jugewendet feien, fie nicht mahren Gläubigen angehören konnten. Ich ließ aber die Ueberrefte forgfältig fammeln und am Buge bes Ruinenhugels wieder begraben.

Seit meinem letten Besuche mar in ben Gutwestruinen eine sculptirte (mit Bilbhauerarbeit verfebene) Platte entbedt worben, bie in zwei Abtheilungen getheilt mar. \*) Das obere Basrelief mar gerftort; bas untere enthielt vier Figuren, welche Gefchente ober Lieferungen zu einem Gaftmable trugen. Begenftand, ben bie vorberfte Figur trug, tonnte nicht bestimmt werben. zweite trug entweber Fruchte ober ein Brob. Die britte hatte einen Rorb und einen Schlauch Bein; bie vierte einen abnlichen Schlauch und ein Befag von nicht uneleganter Form. Die vier Figuren waren in lange Roben gefleibet, welche, mit Franfen reich befest, bis auf die Anochei berabhingen, und trugen bie früher beschriebene fonische Dute ober Belm. Die Platte hatte man gum Nachtheile ber Sculptur fleiner gemacht, fie hatte augenscheinlich zu einem anderen Gebaube gehört. Sie hatte auf beiben Seiten bie gewöhnliche Infchrift, und war vom Feuer fo fehr beschädigt, daß fie nicht transportirt werden fonnte.

3ch hatte meine Arbeiten kaum wieber begonnen, ba erhielt ich bie Rachricht, der Radi von Doful fei bemuht, die Bevolferung gegen mich aufzureizen, hauptfachlich unter bem Borgeben, bag ich Schate wegführe; und mas noch ichlimmer war, ich habe Inichriften gefunden, burch welche bewiesen wurde, bag bie Franken einft bas Land inne gehabt batten, in Folge welches Beweifes fie fogleich von dem gande wieder Befit zu nehmen und alle mahren Gläubigen auszurotten beabsichtigten. Go unfinnig diefe Beschichten auch waren, fo fagten fie in ber Stadt boch balb Grund. Der alte Dohammeb Emin Bafcha brachte feinen Jafuti berbor und beftätigte burch bie Ungaben biefes Geographen von Schäten, Die in alten Beiten zu Rhorfabad gefunden worden feien, Die falichen Behauptungen bes Rabi's. Endlich machte ber Ulema bem 38 mail Ba fcha Borftellungen darüber; da nun diefer den Bunfch ausbruckte, mich bei fich zu feben, fo ritt ich nach Moful. "Er fei," fagte er, "frei von dem Einfluffe bes Radi's oder bes Mufti's; auch glaube er bie albernen Gefchichten, Die Diefe verbreitet hatten, nicht. In Aurgem murbe ich feben, wie er mit biefen läftigen Menfchen umfpringen werde; aber für ben Augenblid halte er es für flug, ihnen zu Billen zu fein; er fpreche baber für feine Berfon bie Bitte aus, ich moge vor ber Sand die Ausgrabungen aussegen." Dit Bebauern willigte ich ein und fehrte noch einmal nach nimrud gurud, ohne bie heiße Sehnsucht, bem außerorbentlichen Gebäube, beffen Wefen mir noch ein Beheimniß mar, weiter nachzuforichen, erfüllen zu konnen.

Die Abu Salman = Uraber, welche um Rimrud herumlagern, find wegen ihres hanges zur Dieberei bekannt und hatten mir Schaben bringen fönnen. 3ch hielt es baber für tlug, mich mit ihrem Sauptlinge zu befreunden

<sup>\*)</sup> No. 12, Mauer k, Plan II.

und ritt baber eines Morgens in ihr vorzuglichftes Lager. Der Scheifh Abber-Rahman empfing mich am Eingange feines geraumigen Beltes von fcmargen Biegenhaaren, welches von feinen Bermanbten, Gefolge und Fremben, bie feine Gaftfreundschaft in Anspruch genommen hatten, überfüllt mar. war einer ber fconften Araber, Die ich je gefeben habe, groß, robuft und mobis gebaut, mit einem Geficht, in bem Berftanb und nicht weniger Duth und Entichloffenheit ausgebrudt mar. Auf feinem Saupte trug er einen Turban bon buntlem Leinenzeug, unter welchem ein vielfarbiges Tuch über bie Schultern berabfiel; fein Angug bestand aus einem einfachen weißen Bemb, bas bis auf bie Anochel herabreichte, und einem lofe barüber geworfenen arabischen Mantel. Sein Bart mar, wie es bei ben Arabern in ber Regel nicht ber Fall ift, gefcoren; und, obgleich er nicht biel über 40 Jahre alt fein mochte, bemertte ich, bag bas wenige haar, welches unter bem Turban bervorfam, grau mar. Er empfing mich auf bas Gaftfreunblichfte und führte mich nach bem oberften Blate im Belte, ber burch einen Borhang von Biegenhaaren von bem Sarem getrennt war. Im Empfangsorte für die Gafte befanden fich ju gleicher Beit noch zwei Lieblingoftuten und ein Bullen. Ginige wenige Rameele lagen im Brafe herum auf ben Anieen, und bie Pferbe ber Fremben waren mit ber halfter an die Beltpflode angebunden. Bon ben Deden und Riffen aus, welche für mich hingelegt waren, lag zu beiben Seiten eine lange Reihe von Mannern auf ber bloffen Erbe ausgeftredt, mas febr bunt ausfah. Der Scheith felbft hatte fich, wie es bei einigen Stämmen Gebrauch ift, um feinen Respect für feine Bafte zu zeigen, an das außerfte Ende placirt, und nur nach vielen Entfculbigungen und Betheuerungen fonnte ich ihn bazu vermögen, ben Teppich mit mir zu theilen. In ber Mitte ber Gruppe, nabe bei einem fleinen Feuer von Kameelmift, fauerte ein halbnackter Araber, ber bamit beschäftigt mar, abwechselnd bas erlöfdenbe Reuer angublafen und in einem tupfernen Dorfer ben geröfteten Raffee ju ftogen, um bie ungeheuren Sopfe, welche in feiner Nähe standen, wieder damit anzufüllen.

Nachdem die gewöhnlichen Söflichkeitsbezeigungen mit allen Anwesenden ausgetauscht waren, rief einer meiner Begleiter den Scheift hinaus, welcher das Zelt verließ, um tie ihm von mir mitgebrachten Geschenke in Empfang zu nehmen, welche in einem seidenen Kleide und etwas Kaffee und Zuder bestanben. Er bekleidete sich mit dem neuen Anzuge und kam zur Gesellschaft zurück. "Insch Allah," sagte ich, "nun sind wir Freunde; vor kaum einem Monate kamt Ihr über den Zab, um Euch das wenige Eigenthum, was ich gewöhnlich bei mir hatte, zuzueignen." "Ballah Bet," antwortete er, "Du sagst recht, jest sind wir Freunde; aber höre, was ich sage: die Araber lassen sich entweder nieder und dienen Sr. Majestät dem Sultan, oder sie leben von Andern, wie diese von ihnen leben würden. Nun gehört mein Stamm zu dem Stamme Zobeide und wurde vor vielen Jahren von den Paschas des Abd-el-Dschellihl\*) hierher gebracht. Als Belohnung für die Dienste, die wir den Türken durch Zurückalten der Tai- und Schammar-Araber, welche über die Klüsse kamen und die Dörser plünderten, geleistet hatten, wurde uns dieses Land gegeben. Alle die großen Männer des Stammes Abu Salman kamen in den Gesechten mit den Beduinen um \*\*), und Indsche Bair akdar,

<sup>\*)</sup> Die früheren erblichen Statthalter von Doful.

<sup>\*\*)</sup> Der Bater , bie Oheime und zwei ober brei Bruber bee Abbeer-Rahman, uberbies viele feiner andern Berwandten , maren , wie er befchrieb , getobtet worden.

Mohammed Bascha, beffen sich Gott erbarmt hat, erkannte unsere Treue an und behandelte uns ehrenvoll. Als aber der blinde Hund, der Sohn des Kreters, den viele Flüche treffen mögen! nach Mosul kam, machte ich ihm meine Auswartung, wie es für einen Scheith gewöhnlich ist; was that er? Gab er mir das Chrenkleid? Nein; er sperrte mich, einen Araber vom Stamme der Bobeide, einem Stamme, welcher mit dem Propheten gesochten hatte, in's öffentliche Stockhaus. Vierzig Tage lang verging mein Herz in der dumpsigen Belle, und ich war aller erdenklichen Veinigung ausgesetzt. Betrachtet diese Haar, "fuhr er fort, indem er seinen Turban abnahm, "es wurde in dieser Zeit weiß, und ich muß meinen Bart scheren, was unter den Arabern eine Schande ist. Endlich ward ich wieder frei; aber wie kehrte ich zu meinem Stamme zurück? — wie ein Bettler, der nicht im Stande ist, ein Schaf für seine Gäste zu schlachten. Er nahm meine Stuten, meine Heerden und Kameele als den Preis meiner Freiheit. Nun, o Beh, sage mir im Namen Gottes, wenn die Osmanli von mir und meinen Gastsreunden gegessen haben, soll ich nicht von ihnen und den Ihrigen essen?"

Das Schickfal bes Abb = er = Rahman war in ber That, wie er es beschrieb, gewesen; und es war mehreren hauptlingen ber Wüste und bes Gebirges eben so ergangen. Es konnte baher nicht in Erstaunen setzen, wenn
biese Manner, stolz auf ihr herkommen und an die Unabhangigkeit eines wanbernten Lebens gewöhnt, sich an ben unglücklichen Bewohnern ber Dörfer,
die selbst nicht weniger Ursache harten, sich zu beklagen als sie, rächten. Der
Scheith versprach jedoch, in's Künftige sich des Raubens zu enthalten, und
sich 38 mail Pasch a vorzustellen, von deffen versöhnlichem Benehmen er

fcon gehört batte.

Es mar faft in ber Mitte bes Februar, bevor ich es für rathfam bielt, bie Befuche unter ben Ruinen wieber aufzunehmen. Um aber ju vermeiben, baß es auffalle, nahm ich nur einige wenige Arbeiter an und befchrantte mich auf Die Erforschung folder Theile tes Ruinenhugels, von tenen es mir fcbien, baß fie & baute enthalten fonnten. Dein erfter Berfuch mar in ber fudweftlichen Ede, wo febr ichnell eine neue Mauer enibedt wurde, beren fammiliche Platten mit Vilthauerarbeit verschen und vom Feuer nicht beschädigt waren; ba fie aber ber Atmofphare fo lange ausgesett gewesen waren, fo waren fie ungludlicher Beise halb zerftor: .\*) Drei ber Reibe nach aufgefundene Blatten enthielten benfelben Be= genftand; auf ai beren ftanden nur Theile ron einem Gegenftante. Das Coftum, bie Ornamente und Die Behandlung im Allgemeinen gaben augenscheinlich an, daß tiefe Bilthauerarbeiten weter bemielben Gebaude, noch terfelben Beriobe, wie die früher en tecten, angehörten. Ich erkannte an ihnen ben Styl von Rhorfabad und an den Jufchr ften gewiffe Buchstaben, welche den Monu= Die Blatten maren, wie an menten fenes Beitalters eigentbumlich maren. anderen Theilen des Gebäudes, von irgendwo anders bergebracht.

Das vollfommenfte Basrelief war in mehrerer hinficht intereffant. Es ftellte einen burch die hohe kegelförmige Tiara zu unterscheidenden König dar; seine rechte hand war erhoben, die linke stütte sich auf einen Bogen. Bu seinen Füßen kauerte ein Krieger, mahrscheinlich ein gekangen genommener Beind oder Rebell; wohl eher das Letzte, weil er den den Affyriern eigenthumilichen gespitzten helm trug. Gin Gunuch halt einen Fliegenwedel oder Kächer über bas haupt des Königs, welcher in einer Unterhaltung oder in der Aus-

<sup>\*)</sup> Mauer q, Plan II.

führung einer Ceremonie mit einer vor ihm ftehenden Figur, wahrscheinlich sein Bezier oder Minister, begriffen zu sein scheint.\*) hinter dieser Berson, welche sich vom Könige durch ihren Haarpus — eine einfache Binde um die Schlässen — unterschied, befanden sich zwei Diener; der erste ein Eunuch, der zweite eine bärtige Figur. Dieses Basrelief war von einem zweiten darüber besindlichen durch eine Inschrift getrennt; die obere Sculptur war aber fast ganz zerstört; ich konnte mit Schwierigkeit nur Spuren von der Figur eines Verwundern aufsinden, die einen Helm mit einem gekrümmten Kamme, ähnlich dem griechischen, trug, und von Reitern, die im Kampse begriffen waren. Beide Gegenstände waren auf den anliegenden Platten fortgesetz, die Platten aber ziemlich in der Mitte abgebrochen, und nur die Füße einer Reihe von Figuren, wahrscheinlich anderes Gesolge und hinter dem Könige und seinem Minister stehend, waren noch sichtbar.

An berfelben Mauer, welche an einigen Stellen vollständig verschwunden war, konnte eine der eben beschriebenen abnliche Gruppe aufgespurt werden, und mehrere riefige gestügelte Figuren, welche in flachem Relief ausgeshauen waren.

Berichiedene tiefe Laufgraben führten mich zu zwei neuen Mauern \*\*), auf benen bie Sculpturen nicht besser erhalten waren, als die anderen in diesem Theile bes Ruinenhügels früher entdeckten. Bon den untern Theilen mehrerer riesigen Kiguren waren einige mit einem scharfen Instrument absichtlich zerstört, andere, weil sie der Atmosphäre lange bloggestellt gewesen waren, saben fast gang glatt aus.

Diese Untersuchungen bewiesen hinreichend, daß das Gebäude, welches ich erforschte, nicht ganz durch das Feuer zerftort, sondern durch theilweises Bloßliegen nach und nach verfallen war. Bisher waren keine Sculpturen entdeckt worden, die vollkommen erhalten gewesen wären, und nur eine oder zwei ertrugen das Wegschaffen. Ich entschloß mich daher, diese Ecke zu verlaffen und die Ausgrabungen in den nordwestlichen Ruinen in der Nahe des ersten geöffneten Zimmers, wo die Platten unverletzt waren, wieder aufzunehmen. Die Arbeiter wurden also angewiesen, hinter den kleinen Löwen zu graben, welche einen Eingang gebildet zu haben schlenen; und nachdem viel Erde sortgeschafft worden war, entdeckte ich einige wenige von ihrem Platze herabgefallene, in viele Stucke zerschlagene Platten, ohne Bildhauerarbeit. Die Seitenwände des Zimmers, die sie gebildet hatten, konnte ich nicht aussindig machen.

Da biefer Theil bes Gebandes fich ganz an der Ede bes Gugels befand, so war er wahricheinlich mehr als die übrigen ausgesetzt gewesen und hatte baher auch mehr als jeder andere gelitten. Ich beschloß daher, mehr in den Mittelpunkt des Gebaudes einen Graben machen zu laffen, und wählte zu diesem Zwede eine weit in den hügel hineingehende Schlucht, welche augenscheinlich die Winterregen gebildet hatten. Nach zwei Tagen erreichten die Arbeitsleute

<sup>\*)</sup> Kunftighin werbe ich biese Berson, welche in ben affyrischen Basreliefs haufig vorkommt, jederzeit als des Konigs Bezier ober Minister angeben. Man hat zwar vermuthet, diese Berson stelle einen befreundeten oder zinspflichtigen Monarchen dar, da sie aber oft zwischen den Dienern, den Konig in der Schlacht unterflüßend, oder ihm mit vorn gefreuzten handen bei der Feier irgend einer religiösen Geremonie dienend, wie es mit abhängigen Bersonen im Driente noch der Fall ift, vorkommt, so erscheint es doch viel wahrscheinlicher, sie für einen Rathgeber oder irgend wie hochgestellten Beamteten bei Pose anzusehen.

<sup>\*\*)</sup> s. und t, Plan II.

ben oberen Theil einer Platte, welche an ihrem ursprünglichen Stanborte gu Mit großem Bergnugen bemertte ich an einer Borberfeite amei menfchliche Figuren von weit über bas Raturliche gebenber Große, in Flachrelief ausgehauen, und wunderbar gut erhalten. In einigen Stunden waren Erbe und Schutt bollfommen bon ber Sculptur hinweggeraumt. Bergierungen, die fo gart in die Roben, Troddeln und Berbramungen, Brace-Tets und Armspangen eingegraben waren, Die fo fleißig ausgearbeiteten Locken Die Figuren wendeten einander ben an haar und Bart, Alles war gang. Rüden zu und ben Schultern entsprangen Flügel. Sie ichienen Gottheiten barguftellen, bie ben Sahredzeiten ober besonderen religiosen Geremonien borftanden. Die eine, beren Geficht nach Often gewendet war, trug eine Dammhirschfuh auf ihrem rechten Urme und hielt in ber Linken einen 3weig mit Um ihre Schlafe hatte fie eine Binbe, bie vorn mit einer fünf Blumen. Die andere (Fig. 5) hielt ein vierediges Gefag ober Rosette vergiert mar. Rorb\*\*) (Fig. 41.) in ber linten Sand und einen, einem Fichtenzapfen abnlichen Begenftand in ber rechten. Sie trug eine abgerundete Muge auf bem Saupte, beren unterer Theil mit einem Gorne vergiert mar, bas born fich nach oben Die Rleidung Beider bestand aus einer bon ben Schultern bis auf bie Anochel herabfallenden Stola und barunter einer furgen Tunica, welche bis auf die Anie herabgeht, die mit Stiderei und Fransen reich und geschmachvoll vergiert waren. Ihr haar fiel ihnen in reichen Loden über bie Schultern berab und ihre Barte maren mit großem Fleiße in abwechselnden Reihen von Loden geordnet. Obgleich bas Relief flacher war, fo maren bie Außenlinien vielleicht boch noch forgfältiger und mahrer ale auf ben Sculpturen zu Rhorfabab. Die Gliedmaßen waren mit besonderer Genauigfeit gezeichnet und Die Dusteln und Rnochen getreu, obicon etwas zu ftarf marfirt. In ber Mitte ber Platte und über die Figuren bin lief eine Inschrift bin.

Reben biefer Platte fand fich eine zweite, bie fo zubehauen mar, baß fle eine Ede bildete, in welche ein zierliches Sinnbild eingehauen war (Big. 33.), an bem gefrummte Zweige aus einer Urt von Schnörkelwert berborfprangen, die fich in Blumen bon zierlicher Geftalt endigten. Da eine ber gulest beschriebenen Figuren fich umtehrte, als ob fie biefes Sinnbild anbete, fo erfannte ich barin ben beiligen Baum ober ben Baum bes Lebens, ber in ben entfernteften Beitraumen tes Morgenlandes fo allgemein angebetet und in den religiofen Spftemen ber Perfer bis zum endlichen Sturze ihres Reiche burd bie arabifchen Groberer erhalten wurde. Die Blumen wurden burch fleben Blumenblatter gebilbet, Die aus zwei Ranten ober einem boppelten Schnörfel entsprangen; auf biefe Urt in allen ihren Gingelnheiten ber geschmadvollen Bergierung ber tonischen Baufunft abnlich, Die unter bem Namen Beisblatt bekannt ift (Fig. 30. a, h, c). Die Abwechselung biefer Blume mit einem einer Tulpe ahnlichen Gegenftande in ben Stidereien an ben Gewändern ber beiden geflügelten Figuren, bie eben beschrieben worden find, und auf anderen Basreliefs, die fpater entbedt murben, fest ben Urfprung einer ber belieb-

<sup>\*)</sup> Dr. 30, Gemach B, Blan III.

<sup>\*\*)</sup> Diefes vieredige Gefäß war mahricheinlich von Metall, bisweilen fo gemacht, baß es einem Korbe ahnlich fieht. Es fann Baffer, als eines der heiligen Clemente, entshalten haben; mahrend der Fichtengapfen, wegen feiner entundlichen Ratur, die Grundsform des Feuers, eines anderen heiligen Clementes, dargeftellt haben mag. Dies ift die einzige Erflarung, welche ich zwei Gegenftänden geben fann, die so allgemein an affprischen Sculpturen zu sehen find.

teften und z'erlichsten Berschönerungsmittel ber griechischen Kunft außer allen Zweisel. Durch die eigenthümliche Anordnung der verstochtnen Zweige werben wir auch an die "Geflochtnen Reise mit den Granatapfeln", welche eine ber Hauptzierden des Tempels Salomonis waren, erinnert.\*) Diese Sculptur und die beiden geflügelten Figuren glichen im Style und Einzelnheiten mehreren ber Bruchstüde, die in den Südwestpalast eingebaut waren, und bewiesen sogleich, von woher der größte Theil des Materials erhalten war, den manzur

Errichtung biefes Gebaudes verwendet hatte.

Reben biefem Edfteine befand fich eine Figur von fonberbarer Geftalt. Gine menschliche Figur (Fig. 1.), bekleibet wie die schon beschriebenen geflügelten Danner, hatte oben ben Ropf eines Ablers ober Geiers. \*\*) Der frumme Schnabel von bedeutender Lange war halb geöffnet und zeigte eine fcmale gefpigte Bunge, an welcher noch Ueberrefte von rother garbe maren. Auf die Schultern fiel bas gewöhnlich auf affprifchen Bilbern anzutreffenbe gelodte und bufdige haar berab, und ein Ramm von Federn erhob fich oben auf bem Ropfe, zwei Flügel fprangen aus bem Ruden hervor, und in ben beiben Sanden mar bas vieredige Befag und ber Fichtenzapfen. In einer Art von Gurtel befanden fich brei Dolche, von beren einem ber Griff Die Geftalt eines Stierkopfes hatte. Sie mogen von foftlichem Metalle gemefen fein, mabrscheinlicher aber von Rupfer, mit Elfenbein ober Schmelz (Email) ausgelegt, insofern einige Tage früher ein tupferner Dolchgriff, ber von Geftalt einem ber von biefen Figuren getragenen genau abnlich und ausgehöhlt mar, um eine Bergierung von irgend einem folden Materiale zu erhalten, in ben Gubwest-Ruinen entdeckt worden war, welcher jest im britischen Ruseum aufbewahrt wird.

Diefes Bild, welches burch seine mythische Gestalt wahrscheinlich bie Bereinigung gewisser göttlicher Eigenschaften barstellte, kann vielleicht mit bem Gotte Nisroch für ein und basselbe gehalten werden, in bessen Tempel Sennacherib nach seiner Rückfehr von dem unglücklichen Zuge gegen Jerusalem von seinen Söhnen erschlagen wurde \*\*\*); benn bas Bort Nisr bezeichnet in allen semitischen Sprachen einen Abler. +)

An allen biefen Figuren waren noch Spuren von Farbe, befonders an ben haaren, dem Barte, den Augen und Sandalen, und es kann kein Zweifel darüber fein, daß fie ursprünglich angemalt gewesen waren. Die Platten, an welchen fie ausgehauen waren, hatten sich unbeschädigt erhalten und bildeten ohne Zweifel einen Theil eines Zimmers, welches vollständig erforscht werden konnte, wenn längs der bereits zum Theil bloßgelegten Mauer fortgegraben wurde.

<sup>\*)</sup> I. Könige VII, 41. 42. Achnliche Baume, an benen Granatapfel die Stelle der Blumen vertreten, wurden hernach im Mittelpalast von Nimrud entreckt. Ferguffon hat in seinem Werke, der Balast von Niniveh und Bersepolis wieder hergestellt" die Bermuthung aufgestellt, daß dieser merkwirdige Gegenstand den "Hain" oder die "Hain" darstellt, welche die Israeliten zur Abgötterei verleiteten. (Richter III, 7; 1. Könige XIV, 23; II. Könige XXI, 3. 7. 2c.) Ferguffon sagt auch in Beziehung auf die Berbindung zwischen den im Texte erwähnten Berzierungen und jenen der griechischen Baufunst, "daß es jest unmöglich sei, zu bezweiseln, daß Alles, was an den Künsten der Griechen ion isch ist, aus den Thälern des Tigris und Euphrat entlehnt sei.

<sup>\*\*)</sup> Man wollte zwar vermuthen, es fei ber Ropf eines Sahnes, aber er ift unbeftreitbar von einem fleischfreffenden Bogel aus bem Geschlechte bes Ablers.

<sup>\*\*\*)</sup> II. Ronige XIX, 37.

<sup>†)</sup> Lange vor ber Entbedung ber affprifchen Sculpturen vermuthete man, bag biefe Gottheit bie Geftalt eines Ablers habe.

Un bem biefer Entbeckung folgenben Morgen ritt ich nach bem Lager bes Scheifh Abb er - Rahman und wollte eben nach bem Bugel gurudfehren, Da fah ich zwei Araber feines Stammes, ihre Stuten zur außerften Schnelligfeit antreibenb, beransprengen. Mls fle fich mir naherten, hielten fle an. "Gile, o Beb," rief einer von ihnen aus - "eile zu ben Grabenben bin, benn fle haben Rimrob felbft gefunden. Ballah! bas ift ein Bunder, aber es ift mabr! Bir haben ibn mit unfern Mugen gefeben! Es giebt nur einen Gott!" Und ale Beibe in biefen frommen Ausruf eingestimmt hatten, galoppirten fie, ohne ein Wort weiter zu fagen, in ber Richtung nach ihren

Belten zu fort.

Als ich die Ruinen erreicht hatte, flieg ich in ben neuen Ginschnittsgrabenhinab und fand die Arbeiter, die mich hatten kommen sehen, in der Rabe eines Saufens von Rorben und Manteln. Während Amab auf mich gutam und ein Gefchent zur Feier bes Borfalls verlangte, machten Die Araber Die Berkleibung, bie fie eiligft errichtet hatten, ab und brachten fo einen ungeheuren menschlichen Ropf zu Tage, ber aus einem Stude aus bem im Lante anzutreffenden Mabafter rund gehauen mar. Mur ben oberen Theil einer Figur, beren Reft noch in ber Erbe begraben lag, hatten fie bloggelegt. 3ch fah so= gleich, daß biefer Ropf (Fig. 2.) einem geflügelten Lowen ober Stier angeboren muffe, ber ben zu Rhorfabab und Berfepolis gefundenen abn= Er war bewundernemurbig gut erhalten. Der Ausbrud war rubig, aber majeftatifch, und ber Umrig ber Befichtegunge zeigte eine Freiheit und Kenntnif ber Runft, die man an Werken einer fo fruben Beriode wohl ichwerlich erwartet haben burfte. Die Ropfbebedung hatte brei Borner und war, unahn's lich den bieber in Uffprien gefundenen menschentöpfigen Stieren, oben abgerundet und ohne Bergierung.

Ich erstaunte gar nicht barüber, daß bie Araber burch biese Erscheinung in Furcht und Schreden gefest worben waren. Es geborte eben feine ausgebehnte Ginbilbungefraft bagu, um die feltfamften Bhantaften beraufzubeichwören. Diefer riefige Ropf, bom Alter gebleicht, fo aus ben Gingeweiden ber Erbe herauffteigend, konnte wohl einem ber entsetlichen Befen angchören, welche in ben Traditionen bes Landes ale langfam aus ben unterirbifchen Regionen berauftommend und ben Sterblichen ericheinend angegeben merben. der Arbeiter den erften Blid auf bas Ungeheuer gethan, hatte er feinen Rorb von fich geworfen und war fo fchnell, als ihn feine Beine fortzubringen vermochten, geraden Wege nach Moful gelaufen. Diefe Nachricht war mir

bochft unangenehm, ba ich bie Folgen bavon vorausfah.

Bahrend ich bie Entfernung ber noch an bem Bilbe befindlichen Erbe felbft beaufsichtigte und Befehl gab, die Ausgrabung fortzusegen, hörte ich ben Larm ankommender Reiter und augenblidlich erichien Ubb = er = Rahman mit ber Balfte feines Stammes am Rande bes Laufgrabens. Sobald nämlich Die zwei Araber die Belte erreicht und die Bunder, die fie gefehen, bekannt gemacht hatten, beftieg Jebermann feine Stute und ritt nach tem Gugel, um fich felbft über biefe unbegreifliche Rachricht Gewißheit zu verschaffen. Go wie fie ben Ropf fahen, riefen fie alle zugleich aus: "Es giebt keinen Gott aufer Gott, und Dabommed ift fein Prophet!" Es verging einige Beit, bevor ich ben Scheith bagu zu bringen vermochte, in Die Grube berabzusteigen und fich zu überzeugen, tag bas Bild, welches er febe. von Stein fei. "Das ift fein Werf von Menschenhanden," rief er aus, "fondern von jenen ungläubigen. Riefen, von welchen ber Brophet, Friede fei mit ihm! gefagt hat: baß fle größer waren, als die höchsten Dattelbaume; bies ift eines ber Gobenbilber, welche Roah, Friede sei mit ihm! vor der Sünbstuth verfluchte!" In dieser Meinung, die der Erfolg einer sorgfältigen Untersuchung war, stimmten alle Umftebende mit überein.

Ich ließ nun genau fublich vom Ropfe graben in ber Erwartung, eine entsprechende Figur zu finden, und bevor die Racht eintrat, erreichte ich in einer Entfernung bon etwa zwölf Fuß ben Gegenftand meiner Rachsuchung. bem ich zwei bis brei Danner angenommen hatte, bei ben Sculpturen ju folafen, tehrte ich nach bem Dorfe gurud und feierte bie Entbedungen bes Tages burch ein Schaafichlachtfeft, an bem alle in ber Nabe wohnenben Araber Theil nahmen. Da einige mandernde Muftfanten zufällig in Selamijab fic befanden, fo schickte ich nach ihnen und es wurde barauf mahrend bes größten Um folgenden Morgen ftellten fich zahlreiche Ge-Theiles ber Racht getangt. fellichaften von Arabern von ber andern Seite bes Tigris und Die Bewohner ber umliegenden Dorfer bei bem Ruinenbugel ein. Sogar die Frauenzimmer fonnten ihre Neugier nicht unterbruden und gudten in großer Anzahl, mit Rinbern fommend, aus ber Entfernung barnach. In ben Laufgraben batte ich aber meinen Rawass bes Tages über ftationirt, weil ich bie Menge unmöglich ba binein laffen fonnte.

Die von dem erschrockenen Araber nach Moful gebrachte Nachricht von bem riefigen Ropfe batte, wie ich erwartet hatte, einige Aufregung in ber Stadt bewirft. Er hatte vor ber Brude faum mit Laufen eingehalten. Athemlos in bie Bazars hineinrennend, hatte er Jebem, ber ihm begegnete, er ablt, daß Nimrob erschienen sei. Die Neuigkeit gelangte balb zu ben Ohren bes Rabi's, welcher ben Mufti und ben Ulema jufammenberief, um uber biefen unerwarteten Borfall zu berathen. Ihre Deliberationen enbeten mit einer Broceffion zu bem Gouverneur, und mit einer formlichen Broteftation von Seiten ber Mufelmanner ber Stadt gegen Unternehmungen, bie fo gerabeju gegen bie Gefete bes Rorans verftiegen. Der Rabi hatte feinen beutlichen Begriff bavon, ob bie Gebeine bes gewaltigen Jagers ober nur fein Bild zu Tage geforbert worden fei; auch Jomail Bafcha fonnte fich nicht beutlich entfinnen, ob Nimrod ein achtglaubiger Prophet ober ein Ungläubiger gewesen. 3ch er= bielt baber eine etwas unverftandliche Botichaft von Gr. Excellenz, welche bewirken follte, daß die Ueberreste ehrfurchtsvoll behandelt und nicht mehr gestort werben follten; bag er ferner muniche, ich folle mit ben Ausgrabungen fogleich anhalten und mich mit ihm barüber befprechen.

Ich machte ihm baher meine Aufwartung und hatte einige Schwierigkeit, ihm die Ratur meiner Entdedung begreislich zu machen. Da er mich bat, mit ben Ausgrabungen auszuschen, bis sich die Aufregung in der Stadt etwas wieseber gegeben habe, so kehrte ich nach Nimrud zurud, entließ meine Arbeiter und behielt nur zwei Mann, welche mit Muße langs ber Mauer hingraben sollten, ohne Ursache zu weiterem Einschreiten zu geben. Bu Ende März hatte ich schon die Gewißheit des Borhandenseins zweier anderen geflügelten und mit Menschenköpfen versehenen Löwen\*) (Fig. 3.), die von den früher entdeckten sich in der Gestalt unterschieden, insofern die menschliche Form bis zur Taille herabging und sie sowohl mit Armen als auch mit den Beinen des Löwen versehen waren. In der einen Hand hielt jede Figur einen Boc oder Strich und in der andern, die an der Seite herabhing, einen Zweig mit drei Blumen.

<sup>\*)</sup> Eingang d, jum Bimmer B, Blan III.

Sie bilbeten ben nordlichen Gingang in bas Bimmer, gu bem bie fruber befchriebenen Lowen bas weftliche Portal gebildet hatten. Ich legte biefes legtere gang blog und fand, bag fte gang waren. Sie waren ungefahr 12 guß boch und eben fo lang. Der Rorper und bie Glieber maren bewundernemurbig portraitirt; Die Dusteln und Rnochen, obgleich ftart entwickelt, um Die Starte bes Thiere barguftellen, zeigten boch zu gleicher Beit von einer genauen und richtigen Renntnig ihrer Ungtomie und Form. Ausgebreitete Flügel fprangen aus ber Schulter und erftrecten fich über ben Rucen binaus; ein Burtel, ber, mit einem Anoten geschloffen, fich in Duaften endigte, umgab die Lenden. Diefe Sculpturen, Die einen Gingang bilbeten, maren gum Theil frei, theils in Relief. Der Ropf und bas Bordertheil, welche bem Bimmer gegenüberftanben, ftanben frei; aber nur tie eine Seite bes Reftes ber Platte mar behauen, ber Ruden war an bie Band von an ber Sonne getrodneten Bicgeln gelebnt. Damit ber Beschauer eine volltommene Front = und Seitenanficht' ber Figuren haben möchte, waren fle mit fünf Beinen verfeben; zwei waren am Ende der Blatte bem Zimmer gegenüber ausgehauen, und brei an ber Seite. Das Relief bee Leibes und ber Gliedmagen mar boch und fubn, und an allen Theilen, bie bas Bild nicht einnahm, war bie Platte mit Inschriften in Reilbuchftaben Die leberrefte von Farbe fonnte man noch in ben Augen auffinden - die Augäpfel waren schwarz gemalt, das Uebrige mit einem undurchsichtigen weißen Farbestoffe ausgefüllt — aber an feinem andern Theile ber Sculptur. Diefe Brachteremplare affprischer Runft waren vollfommen gut erhalten; Die garteften Linien in ben Ginzelnheiten ber Flügel und in ben Bergierungen hatten ibre urfprungliche Frifche erhalten.

Stundenlang betrachtete ich biefe geheimnigvollen Sinnbilber und bachte über ihre Bedeutung und Geschichte nach. Welche ebleren Formen batte wohl bas Bolt in ben Tempel feiner Gotter einführen fonnen? Belde erhabeneren Bilder batten ber Natur entlehnt werden fonnen von Leuten, welche, ohne Bulfe ber geoffenbarten Religion, ihre Begriffe von Beiebeit, Dacht und All= gegenwart eines höchsten Wefens zu verkörpern fuchten? Für Berftand und Renntniß konnten fie tein befferes Dufterbild finden, ale ben Roof bee Den= fchen, für Rraft ben Rorper bes Lowen, für bie Allgegenwart bie Schwingen bes Bogele. Diefe geflügelten menichenköpfigen Lowen maren feine bebeutungelojen Schöpfungen, nicht bas Erzeugniß ber Phantafte nur; was fie bedeuten follten, war barauf geschrieben. Sie hatten Beschlechter mit Ehrfurcht erfüllt und belehrt, welche por 3000 Jahren blubten. Durch bie Portale, welche fie bewachten, hatten Ronige, Briefter und Rrieger Opfer zu ihren Altaren getragen, lange gubor, ehe bie Beisheit bes Morgenlandes bis nach Griechenland vorgebrungen war und biefes feine Mithologie mit lange von ben affprischen Geweihten gekannten Sinnbilbern verseben hatte. Sie mogen vor der Grundung ber ewigen Stadt begraben worden und ihr Dafein unbefannt gemefen fein. Sabrhunderten maren fie bem Muge bee Menfchen verborgen, und nun erftanten fle noch einmal wieber in ihrer antifen Majeftat. Bie aber ift bie Scene um fie berum verandert. Der Lurus und bie Civilisation einer machtigen Nation bat ber Armfeligfeit und Unwiffenheit einiger wenigen halbbarbarifchen Stamme Blat gemacht. Der Bracht ber Tempel und bem Reichthume großer Stabte folgten Ruinen und gestaltlose Erbhaufen. Ueber ber geräumigen Salle, in ber fle ftanden, hatte ber Pflug feine Furden gezogen und bie Bellen bes Getreites gewogt. Aleghpten befitt nicht weniger alte, nicht weniger wunderbare Monumente, aber fle ftanden Sahrhunderte frei ba, ihre fruhere Dacht und ihren Ruhm zu bezeugen; während die ich vor mir hatte eben erft erschienen waren, um den Worten des Propheten Zeugniß abzulegen, daß einst "der Affur war wie ein Cederbaum auf dem Libanon, von schönen Aesten, und did vom Laube, und sehr hoch, und daß sein Sipsel hoch stand unter großen diden Zweigen..... Darum ist er höher geworden, denn alle Baume im Felde, und friegte viele Aeste und lange Zweige; denn er hatte genug Wasser, sich auszubreiten. Alle Bögel des himmels nisteten auf seinen Aesten, und alle Thiere im Felde hatten Junge unter seinen Zweigen, und unter seinem Schatten wohnten alle großen Bölfer;"\*) denn jest ist "Niniveh öde, und durre wie eine Wüste; daß darinnen sich lagern allerlei Thiere unter den Heiden, auch Rohrdommeln und Cormorans wohnen auf ihren Thürmen, und werden in den Fenstern singen, und Oebe ist auf den Schwellen."\*\*)

Der Eingang, ben bie menschenköpfigen Löwen bewachten, führte in ein Simmer, um welches herum geflügelte Figuren eingehauen waren, ber Art, wie ich fle schon beschrieben habe. Sie waren paarweise nach einander hingerichtet und durch ben heiligen Baum getrennt. Die Ausführung und Bollendung war an allen biesen Basteliefs weniger vorzüglich, als an den früher entdeckten.

Babrend bes Monats Marz machten mir bie vorzüglichsten Scheifbs ber Dichebur = Argber Besuche, beren Stamme nun zum Theil ben Tigris überidritten batten und ihre Beerben in ber Umgegend von Rimrub weibeten ober hirfe an ben Ufern bes Fluffes bauten. Die Dichebur find ein Zweig bes alten Stammes ber Dbeiben. Ihre Beibegrunde befinden fich an ben Ufern bes Rhabur bon feiner Bereinigung mit bem Euphrat, - bon bem alten Rarchemisch ober Circefium, - bis zu feiner Quelle bei Radel = Ain. Da fie ein ober zwei Jahre vorber ploglich von ben Aneiga's an= gegriffen und geplundert worden waren, fo hatten fle ihren Aufenthalt verlaffen und in ben um Doful herumliegenden Diftricten eine Buflucht gefucht. Gie waren zu biefer Beit in brei Bweige getheilt, Die verschiebenen Scheifhs gehorchten. Die Ramen ber brei Unführer waren Abb'rubbu, Dohammeb-Emin und Mohammed = eb = Dagher. Obgleich mich alle drei in Nim= rud befuchten, fo mar es boch nur ber Erfte, mit bem ich am beften befannt war und ber mir ben meiften Beiftand leiftete. 3ch hielt es für nothig, jebem von ihnen kleine Gefchenke zu machen, ein seibenes Rleid oder einen gestickten Mantel, mit einem Baar geräumigen Stiefeln, da es, im Falle im Lande wieder Unruhen ausbrachen, gut fein mochte, mit bem Stamme auf freund-Schaftlichem Buße zu fteben.

Die Mitte des Monats März ift in Mesopotamien die pächtigste Epoche bes Frühlings. Gine abermalige Beränderung war im Ansehen der Ebenen von Nimrud vorgegangen. Die unter dem Namen "Dschaif" bekannten Weibeländereien sind wegen ihrer reichen und üppigen Weidekräuter berühmt. In ruhigen Zeiten werden die Stutereien des Pascha's und der türkischen Beshörden mit den Pferden der Cavallerie und der Bewohner von Mosul hiersher auf die Weibe geschickt. Tag für Tag kamen sie in langen Reihen an. Die Schemutti= und die Dschesseher werließen ihre hütten und lagerten sich auf dem Rasen, welcher die Dörfer umgiebt. So weit das Auge reichen konnte, war die Ebene mit den weißen Zelten der Hatas und den schwarzen Zelten der Araber beseht. An Pfählen rund um sie herum angebunden

<sup>\*)</sup> Ezechiel XXXI, 3. 4. ff. \*\*

\*\*) Bephanja II, 13, 14.

fab man ungahlige Pferbe im bunteften Staatsgeschirr, bie fich anftrengten, fich von ihren Fesseln zu befreien, welche ste auf ben grünen Beiben herumzustreifen verhinderten.

Blumen aller Farbung emaillirten bie Wiefen; nicht etwa fo bunn über bas Gras verbreitet wie in ben nördlichen Klimaten, fondern in folden biden, gehäuften Gruppen, daß die ganze Ebene wie aus vielen Farben zusammengeftickt erschien. Wenn die hunde von der Jagd aus dem hohen Grase zurudktamen, faben sie je nach den Blumen, durch welche sie fich mit Gewalt den

Weg gebahnt hatten, roth, gelb ober blau gefarbt aus.

Die Dörfer Naifa und Nimrud waren jetzt verlassen, und ich blieb mit Said (meinem Wirthe) und meinen Dienern allein zuruck. In den haufern begann jetzt allerhand Gewürm sich in Schwärmen einzusinden; wir schliefen nun nicht länger unter Dächern, und es war Zeit, dem Beispiele der Araber zu folgen. Ich schlug daher mein Lager an der Ecke eines großen Teichs in der Umgebung von Nimrud auf. Said begleitete mich; und Salah, sein junges Weib, eine Araberin mit glänzenden Augen, bauete seinen Schuppen auf und bewachte und melkte seine kleine heerde von Schafen und Ziegen.

Ich war von Arabern umgeben, Die entweder ihre Belte errichtet ober, wenn fie zu arm waren ichwarzen Biegenhaarstoff zu taufen, aus Rohr und

trodnem Grafe fleine Butten erbaut hatten.

Des Abende fag ich oft nach ben Anftrengungen bes Tages vor meinem Belte, und mich tem vollen Genuffe ber lautlofen Stille und Rube, welche Scenen wie tiefe ben Sinnen bieten, überlaffent, befab ich forglos bie bunten Bruppen vor mir. Wenn bie Sonne hinter ben niedrigen Sugeln, Die ben Bluß von der Bufte trennen, unterging — benn felbst ihre felfigen Seiten hatten fich bemubt, mit ber Ebene im grunen Rleibe ju wetteifern - fo berfdwanden ihre letten Strahlen wie ein burchfichtiger Lichtschleier von ber Land-Die brennenben garben ber letten Lichtstrahlen maren über ben reinen wolfenfreien himmel verbreitet. Der große Ruinenbugel warf feinen buntlen Schatten weit über bie Ebene. In ber Entfernung, und über ben Bab binque, ftieg Refcaf, ebenfalls eine ehrwürdige Ruine, in unbestimmten Umriffen in den abendlichen Rebel empor. Noch weiter-entfernt und noch undeutlicher lag ber einsame Berg, melder bie alte Stadt Arbela überragte. Die furdifchen Bebirge, beren ichneebedectte Bipfel Die ichwindenden Strahlen ber Sonne ermarmten, ichienen noch im Rampfe mit ber Dammerung. Das Blofen ber Schafe, bas Prullen bes Rindviebs, anfänglich ichwach borbar, murbe immer lauter, ale die Beerben von ber Beibe gurudfehrten und um die Belte herum-Dabchen eilten über ben Rafen, ihrer Bater Beerben zu fuchen, ober fauerten, um die zu melten, welche nach ihren ihnen wohlbefannten Gurden allein jurudgelaufen maren. Ginige famen bom Bluffe jurud, ben gefüllten Rrug auf bem Ropfe oder ben Schultern tragend; Undere, nicht weniger anmuthig in ibrer Beftalt und aufrecht in ihrer Saltung, trugen fcwere Laften von langem Grafe, welches fie auf ben Biefen geschnitten hatten. Bieweilen fab man vielleicht eine Abtheilung von Reitern langfam in ter Entfernung über bie Gbene reiten, beren Bundel bon Straugenfebern an ben langen Langen fich buntel am abendlichen himmel abschattirten. Sie pflegten auf mein Belt zuzureiten und grußten mich in ihrer gewöhnlichen Beije mit: "Friede fei mit Dir, o Ben," ober "Allah, Alenat, Gott helfe Dir!" Dann bas Enbe ihrer Langen in ben Boben hineintreibend, fprangen fie von ihren Stuten und befestigten bie Salfter an die fich noch bewegende Waffe. Sich auf den Rasen setzend, ergablten fie bon ihren Rriegethaten und Plunberungen ober bachten über bie Lage ber Belte bes Sofut nach, bis ber Mond aufging, wo fie fich in ihre Sattel schwangen und ben Weg burch bie Bufte nahmen.

Jest flackerten ungablige Feuer auf ber Ebene. Go wie die Racht tiefer hereinbrach, verschwanden diese eins nach dem andern, bis die Landschaft in Dunkel und lautlose Stille verhullt war, die nur durch das Bellen der arabi-

fchen Sunbe geftort murbe.

Gines Morgens fam Abb-er-Rahman bor mein Belt geritten und erbot fich, mich zu einem merkwürdigen Ginschnitt in Die Felsen zu führen, welden er als bas Werf Nimrob's, bes Riefen, befdrieb. Die Araber nennen ibn "Regub" ober bie Goble. Wir brauchten gegen zwei Stunden, ibn gu erreichen, weil wir unterwege auf Gagellen und Safen Jagb machten. burch ben Felsen getriebener Tunnel öffnet fich burch zwei niedrig gewolbte Ausgange auf ben Blug. Er ift von bedeutenber gange und wird als ein ebenfalls in ben Felfen gemachter Durchftich eine (engl.) Meile weit fortgefest, ter aber oben offen ift. Ich vermuthete fogleich, bag er ein affprifches Wert fei, und ale ich bas Innere bes Tunnels untersuchte, entbedte ich eine mit Reilfcrift bebectte Tafel, welche von ber Plattform berabgefallen und in eine Felfenfpalte eingeklemmt war. Mit vieler Mube gelang es mir, zu entbeden, baff auch auf ber Rudfeite eine Inschrift eingehauen war. Beil es an biefem Orte so buntel war, konnte ich kaum die wenigen Charaktere, welche bem Bahne ber Jahrhunderte widerftanden, copiren. Ginige Tage hierauf schickten Andere, welche aufällig erfahren hatten, bag biefer Blat von mir befucht worben mar, und daraus ichloffen, es mußten affprische Ueberrefte bort befindlich fein, eine Ans gahl Arbeiteleute bin, welche bie Tafel fanden und bie bei ihren Berfuchen, fie aus ber Spalte herauszubringen, fie zerbrachen. Diefe muthwillige Berftorung ber Tafel ift fehr zu beklagen; weil ich aus bem Inschriftsfragmente, weldie ich copirte, erfeben fann, bag fie mehrere vorber unbefannte Ronigengmen enthielt. \*)

Der Tunnel von Regub ift unzweifelhaft ein mertwurdiges Wert, mel-'des, wie es nach ber Inschrift icheinen mochte, mahrend ber Regierung bes Erbauers bes Palaftes von Rujjundichit unternommen wurbe. Sein Amed ift ziemlich ungewiß. Er fann angelegt worden fein, um bie Gewäffer bes Bab zur Bemafferung in bie umliegende Begend zu leiten; ober er ift vielleicht bas Enbe eines großen Ranals gewefen, ber noch burch eine boppelte Reihe ziemlich hoher Erdhügel in ber Gegend ber Ruinen von Nimrub nachzuweisen ift und vielleicht ben benachbarten Flug mit bem Tigris verbunden und badurch einen fehr großen Strich Landes fruchtbar gemacht hat. In beiben Fällen muß feit feiner Erbauung fowohl bas Niveau ber beiben Fluffe, als auch die Oberfläche bes Landes eine große Beranderung erlitten haben. genwartig liegt ber Regub über bem Bab, ausgenommen gur Beit bee bochften Wafferstandes im Fruhjahr, und auch bann findet man bas Waffer nur in ter Mündung des Tunnels; die andern Theile find fammtlich durch Schutt

und Dieberschlage aus bem Bluffe verftopft.

<sup>\*)</sup> Ich bin feitbem im Stante gewesen, ben größten Theil ber Inschrift nach ben Bruchftuden bieser Tafel wieber herzustellen. Sie ift von bedeutender Wichtigkeit, benn fie giebt und ben Ramen bes Bateis und vielleicht bes Großvatere bes Konigs von Rhorfabab, mit tem wir vorher nicht befannt waren.

## Biertes Capitel.

Borbereitungen zu einer Reise nach Al hather. — Sammlung ber Karavane. — Abreise von Mosul. — Tie Mufte. — heerden von Kameelen. — Die habbedibn: Araber. — Eine arabische Mahlzeit. — Ein Lager. — Ein arabischer Stamm in Beswegung. — Die Zelte des Sofuk. — Beschreibung des Schammar Scheifts. — Seine Geschichte. — Sofuk's harem und Meiber. — Seine Stute. — Ritt nach Al hather. — Arabische Führer. — Die Ruinen von Al hather. — Rücksehr nach Mosul. — Ermordung bes Redschris — und des Sofuk.

Nachbem die Operationen zu Nimrud bis bahin, wo Befehle von Konstantinop el angelangt fein würden, vollkommen eingestellt worden waren, hielt ich diese Zeit für nicht ungelegen, Sofuk, den Scheith des großen aras bischen Stammes der Schammar, zu besuchen, welche fast ganz Wesopotas mien inne haben. Er hatte erst kurz vorher den Rhabur verlaffen und hatte nun sein Lager am westlichen User des Tigris, unterhalb seiner Bereinigung mit dem Zah, und folglich nicht weit von Nimrud. Seine Zelte zu besuchen, bewog mich ein doppelter Zweck; denn einestheils wünschte ich die Freundschaft des Oberhauptes eines großen Stammes von Beduinen zu erwerben, die wahrsicheinlich während des Sommers über den Fluß in die Nähe der Ausgrabungen kommen würden, und sich dann auf meine Unkosten ihrer Neigung, Beute zu machen, überlassen konnten; anderntheils war ich aber zu gleicher Zeit bezgierig, die merkwürdigen Ruinen von Al Hather, welche ich auf einer früsheren Reise nur sehr eilig untersucht hatte, in Augenschein zu nehmen.

herrn Raffam (ben Biceconful) und feine Frau, einige eingeborne Berren von Doful, Muselmanner und Chriften, veranlagte ich mich zu begleiten; und ale wir aus ben Thoren ber Stadt heraustamen und uns auf bem wohlbevolferten Begrabnifplate, ber bem Palafte bes Gouverneurs gegenüberliegt, versammelten, fant ich mich an ber Spite einer furchtbaren Gefell= Unfere Belte, Die wir bom Pafcha befommen hatten, und unfere Borrathe bon Lebensmitteln und nothigem Gerathe murden bon einer Reihe bon 12 Rameelen getragen. Auf biefer Labung und auf Gieln figenb, befand fich eine Urmee von Rameeltreibern, Beltauffcblagern und Bolontaire, Die ju jeber Arbeit bereit waren. Da maren außerbem noch einige irreguläre Cavalleriften, Die Rawaffe, Die Diener ber Berren aus Moful, Die Berren aus Moful felbft, und unfere Diener alle bis ju ben Bahnen bewaffnet. Ali Effendi, Saupt tes Moful- Zweiges ber Omerih's ober Abtommlinge bes Omar, melder die Broving mit mehreren Bascha's berfeben hatte, war unfer vorzüglichster muselmannischer Freund. Er ritt ben Gebban, einen wohlbefannten weißen Araber, fcon von Geftalt, rein von Blut, aber bamale fcon febr alt. auf ben Saden feines Pferbes folgte ihm ein vertrauter Diener, ber, auf einem Bachjattel figend, zwei fleine Fagden von einer Seite auf die andere zu rollen fchien, von welcher Brocedur der Nuten ein Rathfel gewefen fein wurde, wenn fie nicht einen fehr ftarfen Geruch nach Rafi (Branntwein aus Datteln und Trauben) verbreitet batten. Gin driftlicher Berr war in Mantel und Belge eingehüllt, er ichien fich bor ter Ralte zu fürchten, obgleich bas Thermometer 100 zeigte. Gine englische Dame batte einen Reithabit und But. Die zwei englischen Berren, Berr Ross und ich, waren in ein auffallendes Gemifch von europäischer und orientalischer Tracht gefleibet. Damen aus Doful, in blauen Schleiern, bas Geficht von fdwarzen Pferbehaarfieben verbedt, maren hoch hinauf auf Saufen von Teppichen und Riffen geschafft worden, unter benen ihre unglücklichen Maulthiere ächzien. Sanze Koppeln von Windhunden wurden von Arabern zu Fuß geführt; während andere mit fremden hunden spielten, die der Karavane, um andere Luft zu genießen, folgten. Die Reiter galoppirten immer rund herum; bald ritten sie mitten in den Hausen hinein, bald warfen sie ihre Pferde, wenn sie im vollem Laufe waren, in die Hanten, dann feuerten sie wieder ihre Flinten und Bistolen in die Luft. Gine kleine englische Flagge wurde oben an einen Speer befestigt und einem Kawass anvertraut. Bon dieser Art war die buntgemische Karavane, welche Mosul aus dem Bab el Top verließ, wo sich eine große Menge Weiber versammelt hatte, dem Zuge als Augenzeugen beizuwohnen.

Wir schlugen ben Weg nach ben Ruinen bes Klofters Mar Elias ein, welches ein Wallfahrtsort ber in Moful lebenben Chriften ift und wo wir nach einstündigem Ritte vorbeikamen. Noch bevor wir die Wüste erreichen konnten, trat ber Abend ein, und etwa 9 Meilen von der Stadt schlugen wir unsere Zelte auf einem freien Plate in der Nahe eines verlaffenen Dorfes auf.

Um folgenden Morgen famen wir balb aus ten niedrigen Ralffteinbügeln beraus, welche von taufend felfigen Thalern burchbrochen, eine Scheibe gwifden Mefopotamiens Cbenen und bem Tigris bilben. Run befanden wir uns in ber Bufte, ober beffer gefagt, in einer Bildniß; benn in biefer Jahreszeit fonnte bie Natur eine mannichfaltigere Scene ober ein üppigeres Bflangenwachsthum nicht entwideln. Wir reiften auf einem unermeglichen Teppiche, ber mit Blumen von jedem Farbenfpiele befest mar. Auch an Baffer fehlte es nicht, renn bie anhaltenden Regenguffe hatten jebe Bertiefung, jete Thalfchlucht ju einem Wafferbehalter gemacht. Ihr Inhalt mar ber Natur bes Bobens gemäß falgig bitter, aber nicht ungefund. Saufen ichwarzer Belte maren in allen Richtungen aufgeschlagen und Beerben von Schafen und Rameelen manberten über Die Chene. Die Boblberittenen von unserer Gesellicast trieben ibre Bferbe burch bie Biefen, und verfolgten bie Beerben von Gazellen und wilden Someinen, welche im hoben Grafe verftedt lagen. Obgleich man Scenen, wie biefe, befdreiben tann, fo muß man boch bie Gemuthsaufheiterung burch bie Luft in ber Bufte im Fruhjahre und bas Gefühl ber Unabhangigfeit, welches bie Beschauung der unermeglichen Ausdehnung erzeugt, selbst empfunden haben, bevor man fich einen Begriff davon machen fann. Der Fremde wie ber Araber fühlt den Sinnenrausch, der hier erzeugt wird.

Ungefahr Mittags fanben wir uns in ber Mitte sehr zahlreicher Kamcelheerben. Sie gehörten bem Stamme ber hab bed ihn. Das helltonende Rufen ber arabischen hirten erschalte von allen Seiten. Einige wenige Reiter
galoppirten herum; sie trieben die einzelnen herumstreisenden zurud und gaben
dem Lause der Leitthiere der Heerde die Richtung. Rurz darauf trasen wir
auf einige Familien, die sich nach einem neuen Lagerplate verfügten, und an
ihrer Spite erkannte ich meinen alten Alterthümerjäger Mormus. Kaum
hatte er uns bemerkt, als er auch gleich den ihm Folgenden, deren hauptling
er war, Besehl gab, die Belte auszuschlagen. Wir befanden uns nun in dem
Wadi Shusub, einem Thale, das ein kleiner salziger Fluß bildet, der sich
seinen Weg träge durch Köhricht und Wasserstach hindurchbrängt, wovon
es seinen Namen bekommen hat. Als etwa 15 Belte ausgerichtet waren, wurde
vor dem, in dem wir saßen, ein Schas geschlachtet; große hölzerne Bowlen mit saurer Milch und Teller mit frischer Butter wurden uns vorgesetz;
Veuer von Kameeldunger wurden anzemacht und alte, schwache Weiber bliesen

bie Ramme an; bie Manner fcnitten ben Korper bes Schafes in fleine Stude

und bald bampften geräumige Reffel tuchtig.

Nachbem bas Schaf getocht war, nahmen die Araber die Stücke aus bem Reffel heraus und legten fie mit den Fingern auf hölzerne Teller. Wir bebienten uns auf dieselbe Art. Den Dienern glücke es, zu den Schüffeln zu gelangen, welche nachher durch die Sande der Kameltreiber und Beltaufschläger gingen; und endlich erreichten ste, anscheinend aller esbaren Theile entblößt, eine starke Gesellschaft erwartungsvoller Araber. In welchem Bustande sie waren, als man die Knochen einer Wenge hungriger Hunde zuwarf, die sich bei biefer Gelegenheit versammelten, kann man sich leicht denken.

Des Nachmittags festen wir unter Bortritt bes Mormus, welcher fich freiwillig erbot, und zu begleiten, unsere Reise fort. Als wir über die Ebene ritten, trasen wir ben Scheist ber Sabbebihn, welcher eine schöne Stute ritt und bem eine große Bersammlung von Arabern folgte, die ihr Lastwich mit Belten und Gerathe vor fich hertrieben. Er erbot fich, und zu einem Zweige ber Schammar zu führen, deren Lager wir noch vor Abend erreichen fönnten. Rit Freuden nahmen wir dieses Anerbieten an, und er verließ seine

Leute und ritt mit uns.

Wir waren in der Bufte hin= und hergewandert, weil wir uns bezüglich ber zu nehmenben Richtung in Unficherheit befanden. Der Scheifh ritt jest in ber Richtung nach bem Tigris zu. Bebor noch ber Abend eintrat, famen mir in ein größeres Lager und erfannten in feinem Oberhaupte einen gewiffen Rhalaf, einen Araber, welcher häufig nach Moful tam und ben Berr Raffam und ich auf unserer früheren Reise nach MI Bather getroffen hatten. Er nahm uns gaftfreundlich auf; es wurben fogleich Schafe geschlachtet, und wir fliegen vor feinem Belte ab. Sogar feine Beiber, unter benen fich ein außerorbentlich icones arabifches Frauenzimmer befand, tamen zu uns, um ihre Neugierde burch genaues Befeben ber Frankendame zu befriedigen. Da bie bieraus entspringende Bertraulichkeit uns etwas laftig murbe, fo liegen wir unfere Belte an ber Seite eines fleinen Bluffes in einiger Entfernung von bem Lager aufichlagen. Es war einer jener ruhigen und lieblichen Abende, welche im Frubiabre bie Bufte zu einem Barabiese machen. Der Abentwind webete lieblich und bon ben Boblgeruchen ber Blumen gewürzt, fanft über bie Cbenen. Bei Sonnenuntergang wanderten zahllose Ramcele und Schafe ben Belten gu, und bas melancholisch klingende Rufen ber hirten brang burch bas Bloten ber Schafe hervor. Die Araber führten bie fich baumenden Stuten zum Baffer; bie Fullen, die ihnen folgten, fpielten und malgten fich in bem In einer Entfernung von ber Gruppe breitete ich meinen Teppich aus, um ben Anblick ber fo mannichfaltigen Scene ungeftort genießen zu konnen. herr Raffam, ber nun in feinem Elemente war, versammelte eine Ungahl ftaunender Araber um fich herum, fcraubte Teleftopen auf, zeigte ihnen verfchiedene finnreiche Ginrichtungen und befchrieb ihnen bie Bunder Guropa's, wobei er haufig durch die Ausrufungen ungläubigen Erstaunens, welches feine wunderreichen Ergablungen ben Buhörern entlocten, unterbrochen murbe. Effendi und feine muselmannischen Freunde, welche andere Freuden und eine bestimmtere Aufregung vorzogen, verbargen fich in bem hoben Röhricht und ließen eine fleine filberne Bowle herumgeben, welche ftarfriechende rubinfarbige Spirituofen enthielt und felbft bas Berg bes Safig erquidt haben murbe. Die Rameeltreiber und Diener eilten über ben freien Blat, verforgten ihr Bieh ober bereiteten die Abendmablzeit.

Bir hatten bie Beibeplage ber Schammar-Araber nun erreicht, und Scheith Rhalaf erflarte, Die Belte bes Sofut tonnten nicht mehr weit ab fein. Noch bor wenigen Tagen feien fie mitten unter ben Ruinen von Al Sather aufgeschlagen gemefen; feit ber Beit aber babe er fie verlaffen, und es fei nicht befannt, mo er jest gelagert habe. Fruh am nachften Morgen reiften wir ab und ichlugen bie von Rhalaf bezeichnete Richtung ein. Erbebung bes Grundes begrangte nach Often zu unfern Gefichtefreis; als wir auf die Bobe binaufgekommen waren, faben wir auf eine Ebene binab, auf welcher Alles von fich bewegenden Gegenftanden ju wimmeln fchien. Bir waren auf bas hauptcorps ber Schammar gerathen. Die Scene regte melancholische Gefühle in mir an; benn fie erinnerte mich an viele, vielleicht nuplos, aber boch glucklich verlibte Stunden; und an viele Freunde, von benen einige jest in Befangenschaft nach der froblichen Freiheit feufzten, welche Diefe mandernden Borben genoffen; an andere aber, Die bei ihrer Bertheitigung umgefommen Bald befanden wir uns mitten unter fich weit ausbreitenben Beerben von Rameelen und Schafen. So weit bas Auge reichte, gur Rechten, gur Linten, im Borbergrunde, immer Diefelbe fich bewegende Menge. Lange Reihen bon Efeln und Ochsen, die mit schwarzen Belten, ungeheuren Reffeln und bunten Teppichen belaten maren; bejahrte Beiber und Danner, bie man, weil fie nicht weiter zu geben im Stande maren, an Die Saufen von Sausgerathe angebunden hatte; fleine Rinder in Sattelfade hineingeftedt, beren fleine Ropfchen burch eine enge Deffnung gudten und bie burch auf die andere Seite gebundene Bidelchen oder Lammer auf bem Ruden bes Thieres im Gleichgewicht erhalten wurden; junge Dadden, bie nur mit bem enganliegenden grabischen Bemde befleibet maren, welches ihre anmuthreiche Bestalt eber zeigte ale fie verbarg; Mutter, mit Rindern auf ben Schultern; Anaben, welche Lammerbeerben bor fich hertrieben; Reiter, welche, mit ihren langen bebuichten Langen bewaffnet, auf ber Ebene auf ihren flüchtigen Stuten umberjagten; Reiter, welche ihre Dromebare mit bem frummgebogenen furgen Stocke antrieben und ibre Brachtroffe von edler Raffe nebenbei an ber Salfter führten; Fullen galoppirten im Bedrange berum; bornehme Damen, Die in ber Mitte unge= heurer Flügel fagen, welche fich wie bei einem Schmetterlinge nach beiden Seiten hin von bem Budel bes Rameeles ausbreiteten (Rig. 4. und 7.), und bie nicht weniger lebhaft und bunt aussahen \*), dies war das bunte Bewirr, burch welches wir uns mehrere Stunden lang hindurch zu winden hatten. Unfere Er= fcheinung madte lebhaftes Auffeben. Die Frauenzimmer hielten unfere Pferbe an; Die Reiter ver ammelien fich um uns und ritten an unferer Seite; Die Rinder fdrieen und liefen den Franken nach.

Es war bereits Mittag, da flieften wir auf eine kleine Abtheilung, welche angehalten hatte und ihre Belte aufzuschlagen im Begriff war. Gine junge kaftanienbraune Stute, welche bem Scheith gehörte, war eins ber schönften

<sup>\*)</sup> Diese Flügel werben burch ein leichtes Rahmenwerk von Robr gebildet, bas versichieden von sechzehn bis zwanzig Fuß lang, mit Pergament bedeckt und, wie auch ter Leib und ber halb bes Kameeles, mit Quaften und Franien von Bollengarn in jedem Farbenspiele und mit Schnuren von Glasperlen und Muscheln verziert ift. Im Mittelspunfte. in einer Art von Pavillon, der mit bunnten Tepvichen bedeckt ift und der ste vor der Sonne schützt, fitt die Dame. Diese merkwurdige Maschine schwantt von einer Seite zur anderen, und die Bewegung ift für eine nicht daran gewöhnte Person hochft unsangenehm.

Befchöpfe, bie ich je gefeben hatte. Da fie fich anftrengte, fich von ber Lange, an bie fie angebunden mar, loszumachen, zeigte fie die Leichtigkeit und Anmuth ber Bazelle. Ihre Bliedmaßen hatten vollkommenes Ebenmaß; ihre Ohren waren lang, bunn und burchicheinend; ihre Rafenlocher hoch, aufgeblafen und tief roth; ihr Naden anmuthig gewölbt; Mabne und Schweif wie Seitengewebe. Unwillführlich hielten wir Alle an, fle zu betrachten. "Sagt, Mascha Allah," rief der Eigenthumer aus, ber nicht ohne Stolz mit anfah, wie ich fie bewunderte, und ber ein neibisches Auge fürchtete. "Das will ich," antwortete ich, "und mit Bergnugen; benn bu, o Araber, befigeft ben Juwel bes Stammes." Er brachte uns eine Schuffel voll Ramcelmilch und wies uns nach ben Belten

bes Sofut zurecht.

Wir hatten noch immer einen Ritt von zwei Stunden vor une, und als wir bas Lager bes Schammar-Scheifhs erreichten, maren unfere Pferbe eben fo febr als wir von ber Sonnenhite und von ber langen Tagereife ermattet. Auf einem breiten offenen Blate maren bie Belte in einer tiefen Thalfchlucht errichtet; fie verbreiteten fich nach allen Richtungen und in ber Mitte von ihnen fliegen bie weißen Belte ber unregelmäßigen turfifchen Reiterei empor. Ferban, ber Sohn bes Sofut, und eine Abtheilung Reiter ritten uns entgegen, als wir uns naberten, und leiteten uns zu bem Belte bes Sauptlings, welches fic bon ben übrigen burch feine Grofe und bie Langen, Die bei feinem Gingange in bie Erbe getrieben waren, auszeichnete. Sofut tam zu unferer Aufnahme entgegen; ihm folgten, mit Ginfchlug vieler ber vorzüglichften Scheifhe bes Stammes, etwa 300 Araber. Bon Berfon war er unterfest und corpulent, mehr wie ein Domanli als wie ein Araber; aber er hatte ein glanzendes und fluges Auge, regelmäßige Gefichteguge, bie wohlgebilbet und ausbruckevoll Sein Angug unterschied fich blos burch die Qualität ber Stoffe von bem feines Gefolges. Ein bides, roth, blau und gelb gestreiftes, mit langen geflochtenen Schnuren befettes Such mar über feinem Saupte gusammengeschla= gen und fiel über bie Schultern berunter. Gine von Rameelhaaren gesponnene, abwechselnd mit Seidenfaden von vielen Farben zusammengehaltene Binde hielt es über ber Stirn an feiner Stelle. Ein langes weißes Bemb, bas bis auf bie Anochel herabhing, und ein ichwarz und weißer Mantel barüber vervollftanbigten feinen Ungug.

Er führte Raffam und mich zu bem oberften Theile bes Reltes, wo wir uns auf tuchtig abgenutte Teppiche festen. Nachdem Die gange Gesellschaft placirt war, murben bie Bewilltommnungereden, Die ichon bor bem Absteigen ausgetauscht worden maren, wiederholt. "Friede fei mit Dir, o Ben! meinem Saupte, Du bift willfommen; mein Saus ift Dein Saus," rief ber Scheith aus, fich an ben ihm nachften Fremden wendend. "Friebe fei mit Dir, o Sofut! Moge Gott Dich in feinen Schut nehmen!" war die Ant= wort, und abnliche Complimente wurden jedem Gafte und von allen Unwesenden Babrend biefe Ceremonie, Die ziemlich eine halbe Stunde bauerte, vor fich ging, hatte ich Duge, die, welche, um mit une zusammenzukommen, fich berfammelt hatten, genauer zu beobachten. Dir zunachft ftand Ferhan, bes Scheifhe altefter Sohn, ein junger Mann bon bubichem Meugeren, mit einem verftandigen Befichte, obgleich ber Ausbruck beffelben weber angenehm, noch anziehend mar. Gein Anzug mar bem feines Batere abnlich; aber unter bem über feinen Ropf geworfenen Tuche bingen feine langen ichwarzen Saare, in viele Flechten geflochten, bervor. Seine Bahne waren weiß wie Elfenbein, wie es bei ben meiften Arabern ber Fall ift. Sinter ibm faß eine Angahl von Mannern, beren Aeugeres hochft wild und abstogend war — Rrieger, bie ihr Leben in Krieg und Raub zugebracht hatten, die alle nicht zu ihrem Stamme Gehörige als natürliche Feinde betrachteten und ihre wilde Freihelt allen Reichthundern vorzogen.

Madame Raffam war in biese zahlreiche Bersammlung mit eingeführt worben, und ber prüfende Blid, mit dem Alle, die gegenwartig waren, fie vom Kopf bis Fuß musterten, war nicht angenehm. Wir baten, sie möge in das Frauenzelt mit aufgenommen werden. Sofuk rief zwei schwarze Sclaven herbei, welche sie nach dem kaum einen Steinwurf entfernten Garem brachten.

Nachbem endlich die Begrugungen zu einem Ende gelangt maren, murbe bie Unterhaltung über allgemeine Gegenstäude geführt. Kaffee, mit wohlriechenden Burzeln, die in der Bufte wachsen, reichlich verschen, und mit Gewurzen, wegen beren fünftlicher Rifchung Sofuf berühmt gewesen ift, wurde

noch, bevor wir in unfere Belte gurudfehrten, berumgereicht.

Sofut's Name mar in der Bufte fo befannt und in ber Bolitit Defopotamiens hat er eine fo bervorftechende Rolle gefvielt, daß einige wenige feine Beichichte betreffente Borte nicht unintereffant fein burften. Er ftammte von ben Scheiths ab, welche ben Stamm von Rebicht, in bas eigentliche Arabien, brachten. 3m Anfange seiner Laufbahn hatte er die Oberhauptswürde mit feinem Obeim theilen muffen, nach beffen Tote er ber große Scheith ber Shammar murbe. Geit einer fruben Beriobe icon mar er ben turfifden Souverneuren ter am Cupbrat und Zigris liegenden Brovingen beichmerlich gewesen; burch einen lebhaften Ungriff aber, ben er auf bas Lager bes Mohammed Ali Dirga, ben Sohn bes Beth Ali Schah, und Gouverneur von Rirmanfdah, unternahm, ale Diefer Bring auf Baghdab und Moful marichirte, batte er fich bas Bertrauen ber boben Pforte erworben. Rach Diefer Rriegesthat, welche weientlich jur Siderh it ber turfischen Statte beigetragen batte, murbe Sofuf jum Scheifh ber Schammar eingesett. Beiten jedoch, wo er fich über ichlechte Bebandlung von Seiten bes Bafcha's von Baghdab zu beflagen batte, ober feine Untergebenen nicht geborig beauffichtigen fonnte, waren feine Stamme gewöhnt, fich ihrer Raubsucht zu überlaffen, gerftorten Statte und plunterten Die Raravanen. Auf Dieje Art murbe er ben Turfen furchtbar und ber Ronig ber Bufte genannt. ale Debemet Reschid Bascha seine stegreiche Expedition nach Kurdistan und Mesopo= tamien unternahm, befand fich Sofuf unter ben Dberba. piern, beren Dacht fener zu gerftoren fucte. Er wußte wohl, bag es unnun fein merbe, bicfes mit Gewalt zu versuchen, und lud daher ben Scheith, unter bem Bormande, ihn mit bem üblichen Ghrenfleibe belehnen zu wollen, in fein Lager ein. Gofut murbe ergriffen und ale Wefangener nach Ronftantinopel gefuhrt. hier blieb er einige Monate, bis die Pforte, burch feine Veriprechungen bintergangen, ibm gum Stamme gurudfufehren erlaubte. Geit Diefer Beit waren feine Araber ber Schreden ber Baidalifs von Moful und Bagbbab gemefen und batten ibre Raubereien felbft über ben Often bes Tigris binaus betrieben. Rebichris, ter Cohn von Sofut's Dheim, mar jedoch als fein Rebenbubler aufgetreten, und viele 3meige bee Schammar : Stammes batten fich fur ben neuen Scheith erflart. Dies führte zu Zwiftigfeiten unter bem Stamme felbft, und zu der Beit unferce Befudees mar Gofut, Der feine Bolfetbumlichteit durch viele treulose Sandlungen verwirft hatte, von den Arabern fast gang verlaffen. In Diefer fdwierigen Lage hatte er fich an ben Bafca von Doful gewendet und hatte versprochen, daß er ber Aforte bienen und Die Beduinen im Zaume halten wolle, wenn man ihn zur Wiederherstellung seines oberhauptlichen Ansehens unterstüpe. Dieser Zustand der Dinge sprach für die Gegenwart der weißen Zelte der Sytas, die sich mitten in seinem Lager befanden.

Sein Bertehr mit ben turfifden Beborben, welche burch angemeffene Beichente erft gewonnen werben muffen, bevor Beiftand von ihnen zu erwarten ift, und eine bie letten zwei Jahr bauernde Sungerenoth in ben bie Bufte umgebenben Landern waren ben bauslichen Bermogensverbaltniffen bes Gofut nicht gunftig gewesen. Der Reichthnm und ber Brunt, wegen beren er fruber unter ben Arabern fo berühmt war, war berschwunden. Erft noch wenige Do= nate vorher hatte er die filbernen Ringe, welche feine Lieblingsfrau an den Anocheln getragen hatte - Die lette Gulfsquelle - nach Doful geschickt, um fie gegen Getreibe zu vertaufchen. Der mit Belg befette Mantel und bie geftidte Robe, welche er einft trug, waren nicht wieber erfett worben. einzige Teppich in feinem Belte mar ber gerlumpte, auf bem feine vorzuglichften Bafte fagen; Die übrigen fauerten im Grafe ober auf ber blogen Erbe. Er führte rein bas Leben eines Beduinen, von beren gewöhnlichstem er nur burch feinen Frauenhausftand unterschieden mar - was immer feine fcmache Seite gemefen ift. Aber auch in ben gludlichften Tagen bes Scheifh betrachtete ibn ber niedrigfte Araber feines Stammes als Seinesgleichen, redete ibn mit ,, Sofut" an und feste fich ungeheißen in feiner Gegenwart. Das patriarchalifche Regierungespftem, welches Burdhardt fo treu befdrieben bat, beftebt in ber Bufte noch eben fo wie vor 4000 Jahren.

Das gewöhnliche arabische Dabl ward uns bald nach unferer Untunft gebracht — große hölzerne Schalen und Teller, gefüllt mit gekochten Stucken von Schöpfenfleisch, bie in gefchmolzener Butter und faurer Milch schwammen; und als wir gegeffen hatten, tam Sofut in unfere Belte und blieb ben größten Theil bes Tages über in unferer Gefellichaft. Er war niedergefchlagen und betrübt. Seine Armuth machte ibn bekummert; er fchalt auf die Turten, welchen er feinen Ruin beimag, und geftand mit Thranen, bag fein Stamm ibn faft gang berlaffe. Babrend wir une noch über diefen Gegenstand unterhielten, ritten zwei Scheifhe in's Lager, und ba fie horten, daß ber Sauptling bei uns fei, fo banben fie ihre Stuten, bie bon ebler Raffe maren, an unfern Belteingang fest und festen fich auf unfere Teppiche. Sie hatten fich unter Die Stamme begeben, um bie Befinnung ber Schammar gegen Sofut, beffen treuefte Unbanger fie maren, zu erforschen. Der Gine, ein Mann bon vierzig Jahren, mit burch langen Aufenthalt in ber Bufte von ber Sonne geschwärztem Befichte, fab wild und blutdurftig aus. Gein Begleiter mar ein Jungling von fo garten und weibischen Gefichtegugen und mit fo glanzenden Augen, bag man ibn batte für ein Frauenzimmer halten konnen; ein reichliches ichwarzes Saar, welches in gablreichen Blechten über Bruft und Schultern fiel, vermehrte bas weibische Unseben. Gine lebhafte Unterredung fand nun über ben Abfall ber Debichm, eines großen Zweiges ber Schammar, ftatt. Der Enthuffasmus und die Singebung bes jungen Mannes war ohne Grangen. Er fturzte auf Sofut los und betedte, fich an feinen Raden antlammernd, Wangen und Bart beffelben mit Ruffen. 216 ber Sauptling fich von Diefem losgemacht hatte, erariff beffen Begleiter ben Bipfel bes Kleibes und jammerte laut, ale er es an feine Lippen drudte. "Ich flehe Dich an, o Sofut!" rief er aus, "Du brauchft es nur zu fagen; bei Deinen Augen, bei Deinem Barte, bei bem Bropheten, befiehl es, und biefes Schwert foll bas Berg bes Rebichris finden; mag er nun an das äußerste Ende der Wüste fliehen oder von allen Kriegern des Stammes umgeben sein." Doch es war zu spät und Sofuk

fab feinen Ginflug mit reigender Schnelligfeit abnehmen.

3ch will mich bemuben, bem Lefer einen Begriff von ber hauslichen Gin= richtung eines großen arabifchen Scheithe ju geben. Bur Beit unferes Be= fuches war Sofut ber Batte breier Beiber, bon welchen man annahm, baf fie besondere Anspruche auf feine Reigung und beständigen Schut hatten; benn es war eine von Sofut's ichwachen Seiten, welche entweber feinem Buniche, ben Arabern mit feiner Große und feiner Macht zu imponiren, ober einer Barteilichfeit für bie erfte Beit bes ehelichen Lebens entsprang, fich alle Monate eine andere Frau zu nehmen; am Ende Diefes Beitabiconittes trennte er fich bon ihr und verheirathete fie an einen feiner Unhanger. Der gludliche Mann lebte auf biefe Urt in immermahrenden Flitterwochen. Bon ben brei bamals feinen Sarem bilbenben Damen mar bie vorzüglichfte Umfcha, eine in bem Liebe febes Arabers ber Bufte wegen ihrer Schonheit und eblen Berfunft ge= Sie war bie Tochter bes Saffan, bes Scheifhs ber Sai, feierte Dame. eines Stammes, ber feinen Urfprung aus bem graueften Alterthume ableitet, und einer ber Sauptlinge beffelben, Satem, Amfcha's Abn, ift ein Gelb in ben Romanzen des Morgenlandes. Sofut hatte fie ihrem Bater mit Gewalt genommen; er war ihr aber ftets mit ber größten Achtung begegnet. und Schönheit hatten ihr ben Titel "Rönigin ber Bufte" erworben. Bon Beftalt war fie, wie man burch bas bunne Gemb, welches fie wie jedes anbere arabifche Frauenzimmer trug, beobachten konnte, wohlproportionirt und anmuthe-Sie war lang von Beftalt, und icon von Befichtefarbe; ihre Buge regel= mäßig, bie Augen groß, buntel und glangenb. Ohne Zweifel fonnte fie auf mehr als gewöhnliche Schönheit Unspruch machen; für Die Araber war fie bie Bolltommenheit felbft, benn Alles, was ihre Kunft als Gulfsmittel bieten tonnte, war erschöpft worden, um zu vervollständigen, was die Natur begonnen Ihre Lippen waren tief blau gefarbt; die Augenbrauen mit Indigo fortgefest, bis fie über ber Rafe jufammentrafen, Wangen und Stirn mit Schönheitspflastern bedeckt, die Augenwimpern mit Rohl (Spießglanzsalbe) dun= fel gemacht, und an ihrem Busen und Füßen konnte man das Ende von Blu= men und Phantaffeverzierungen, womit ihr ganzer Korper in Festons und Nete werf über und über tattowirt war, feben. Bon jedem Ohre hing bis zur Taille ein ungeheurer goldener Ring herab, ber in einem Täfelchen von demfelben Material endigte, welches gravirt und mit vier Turfiffen vergiert mar. Ihre Nase war auch mit einem erftaunlich großen Ringe geschmuckt, ber mit Juwelen von fo bebeutenber Große befest war, bag er ben Mund bebedte unb wenn bie Dame af, erft weggenommen werden mußte. Gewichtige Reiben von aufgereihten Berlen, affprifchen Chlindern, Bruchftuden bon Rorallen, Agaten und bunten Steinen hingen an ihrem Raden; lofe filberne Ringe umgaben Anochel und Gelenke, die laut klangen, wenn fie ging. Sobald fie ihr Belt verließ, ward ein grober ftreifiger Mantel über bas blaue Bemb geworfen und ein ordinares fcwarzes Zuch mittelft einer Schnur von zusammengebrebten Rameelhaaren bon ibr lofe um die Schlafe gebunden.

Ihr Baushalt verband, wenn bas alte Lied wahr ift, die Eigenschaften ber Sausfrau und ber Königin, und wurde mit einer richtigen Burdigung ber Sparsamfeit geführt. Die ungeheure Dede von schwarzen Ziegenhaaren, welche bas Zelt bilbete, wurde von 12 bis 14 ftarten Pfahlen gestützt und war an einer Seite ganz offen. Da bas Zelt fur die Weiber ganzlich reservirt war,

fo hatte es feine Abtheilungen, wie es in ben Belten bes gemeinen Arabers ber Fall ift, wo ein Bintel zur Aufnahme ber Gafte refervirt werben muß. Bwifden ben Mittelpfahlen ftanben große, mit Reis, Rorn, Gerfte, Raffee und andern Saushaltungsartifeln gefüllte Riegenbaarfade aufrecht und bicht bei ein= ander; Die Deffnung ber Gade befand fich naturlich oben. Ueber Diefe Gade waren Teppiche und Riffen ausgebreitet, auf welchen Amicha rudwarts gelehnt Um fle herum tauerten auf bem Erbboben etwa 50 Dienerinnen, Die bie großen Reffel beforgten, auf eisernen Blatten über beißer Aiche Brod buten, ober bie in zwischen brei Stangen aufgehängten Fellschläuchen gefüllte Mild zwischen fich bin und berichuttelten, bamit Butter baraus werbe. Das Dabl für bie Gafte bes Scheiths in ihrem Belte zu bereiten, ift bas Privilegium ber oberften feiner Frauen. Bon dem an allen Seiten angegundeten Feuer entwidelte fich eine Rauchwolfe, bie ichwerfällig unter ben Falten bes Beltes bing und weniger glanzende Augen, ale bie ber Amfcha, lange vorher getrübt Wenn die Dienerinnen Borrathe verlangten, bob fie ben Bipfel bes Teppiches in die Sobe, öffnete bie Gade und vertheilte ben Inhalt ber-Durch ihre Sande ging Alles. Um ihren Rang und ihre Autorität au zeigen, überschüttete fie ihre Umgebung mit Schimpfreben, und beehrte fie mit Beinamen, bon benen eine Ueberfetung zu versuchen, man mir erlaffen wird; ba ihr Borterbuch bem ber fein erzogenen Dame in ber großen Refibeng nicht blos gleichkam, fonbern es an Wortreichthum noch übertraf.\*) Sausfrau und Gebieterin waren auf biefe Art volltommen vereiniat. Rinder, brei nadte fleine Wefen, von Schmut und ber brennenden Sonne gefcmarzt, mit einem langen von bem Wirbel berabhangenben Bopfe geschmuckt, walten fich in ber Afche ober im Grafe herum.

Wie ich schon angegeben habe, theilte Amschalt war ein besonderes Belt das Belt des Sofut — benn für jeden haushalt war ein besonderes Belt aufgeschlagen — mit zwei anderen Damen: Atuia, eine Araberin, tie in ihrem personlichen Ansehen ihrer Nebenbuhlerin nicht viel nachgab; und Ferrah, ursprünglich eine Jezidi=Stlavin, welche auf Schönheit keine Ansprüche zu machen hatte. Amscha aber wußte immer das Regiment zu behaupten, und die anderen durften sich ohne ihre Erlaubniß in ihrer Gegenwart nicht seinen. Ihr allein war der Schlüssel zur Borrathstammer — vorausgesetzt, daß Sofuk einen Schlüssel oder eine Borrathstammer hatte — anvertraut, und außer ihr fand in allen Dingen häuslicher Dekonomie kein weiteres Appelliren statt.

Madame Rassam war von ben Damen mit großen Förmlichkeiten aufgenommen worden. Um ihren Rang und die luxuriöse Einrichtung ihres Mannes zu zeigen, offerirte Amscha ihr ein Glas, "eau sucrée" (Zuckerwasser), welches Madame Rassam, die etwas allzu ekel war, mir versicherte, nicht habe trinken können, weil es von einer ganz besonders schmutzigen Negerin in Ermangelung eines Löffels mit den Fingern gemischt wurde, die sie mahrend der Overation sleißig ablecte.

Am Abende erwiederten Amfcha und Ferrah ben Befuch ber Mabame Raffam; bem Sofut hatte aber vorher bestimmt verfprochen werben muffen,

<sup>\*)</sup> Es durfte vielleicht nicht bekannt fein, daß die schönen Bewohnerinnen ber Sazrems, die wir und mit ihren Liebhabern von Liebe in Worten, die zu zart und gewählt find, als daß man fie durch etwas Anderes als Blumen ausdrucken konnte, sich untershaltend ausmalen, gewöhnlich Wörter gebrauchen, die, selbst für die Ohren des Bers dorbenften unter uns, entsehlich fein wurden.

daß fie in einem Belte empfangen werden follten, wo Gerren ausgeschlossen feien. Sie forschten emfig nach Allem, und es war schwer, ihre indiscrete

Reugier zu befriedigen.

Sofut befaß eine Stute von unvergleichlicher Schönheit und sie hieß, gleich als ob sie Stammeseigenthum sei, Schammerijah. Ihre Mutter, welche vor damals etwa zehn Jahren crepirt war, war die berühmte Aubleh, deren Muf sich von den Quellen des Khabur bis zum Ende des arabischen Borgebirges erstreckte, und der Tag ihres Todes ist die Epoche, von welcher die Araber Mesopotamiens die ihren Stamm betreffenden wichtigen Ereignisse datiren. Mohammed Emin, der Scheith der Dschebur, versicherte mir, er habe den Sosuk auf ihrem Rücken den wilden Esel des Sindschar matt jagen sehen; und die wunderbarsten Geschichten sind über ihre Schnelligkeit und Kraft im Ausdauern in der Wüste im Gange. Sosuk erhob sie und ihre Tochter über alle Reichthümer des Stammes; für sie würde er seinen ganzen Reichthum und sogar Amschasselbst hingegeben haben. Wegen der Anwesenbeit der irregulären Truppen waren die besten Pserde des Scheifh und seiner Anhänger in einer verborgenen Schlucht versteckt, die in einiger Entsernung von den Belten lag.

Die Entfernung Al Hathers von dem Lagerplate des Sofuk betrug etwa 18 (engl.) Meilen. Er gab uns zwei wohlbekannte Reiter zur Begleitung nach den Ruinen mit. Sie hießen Dathan und Abiram. Der Erstere war ein schwarzer Stlave, dem der Scheikh die Freiheit und eine Frau gegeben hatte zwei Dinge, die, wie bemerkt werden muß, in der Wüste vollkommen gleichebedutend sind. Er war der treueste und tapferste aller Anhänger des Sofuk und der Ruf seiner Thaten hatte sich über die Stämme Arabiens verbreiztet. Als ich so mit ihm dahin ritt, wollte ich gern einige Nachrichten über sein Bolk haben, aber er psiegte nur von einem einzigen Gegenstande zu sprechen. "Ja Bedsch,"\*) sagte er, "der Araber denkt nur an zwei Dinge, Krieg und Liebe Krieg, Ja Bedsch, versteht Jedermann; wir wollen daher von Liebe

fprechen."

Wie wir nach Al Sather ritten, kamen wir bei großen Bügen von Schammar=Arabern vorbei, die mit ihren Zelten, Heerden und Familien in Bewegung waren. Bon allen Seiten erschienen die ungeheuren sich ausbreistenden Flügel der Kamelsättel der Damen, die, wenn sie am Horizonte emporslamen, wie ein ungeheurer Schmetterling aussahen, der langsam über die Ebene hinflatterte. Dathan war mit Allen bekannt. Als die Reiter sich näherten, stiegen sie ab, umarmten ihn, füßten ihn, wie es gewöhnlich ist, auf beide Wangen und hielten ihn bei der Hand, bis viele gegenseitige Complimente gewechselt waren.

Ein ftarkes Gewitter zog hinter ben von ber Zeit verwitterten Ruinen von Al Gather auf, als wir uns ihnen naherten. Noch warf die Sonne ihre Strahlen auf die Mauern und erleuchtete die gelben Steine, bis fie wie Gold aussahen. \*\*) herr Ross und ich, begleitet von einem Araber, trieben unfere

<sup>\*) &</sup>quot;D mein herr," biese Borte gaben ju Allem, was er fagte, die Borrebe ab. Die Schammar: Araber fprechen bas Bort Beg, was bie Konstantinopolitaner in bas weichere Ben ober Bebich umanbern.

<sup>\*\*)</sup> Die reich goldnen Farbenspiele bes Kalkfteins, aus welchen bie großen Monumente Spriens erbaut find, tennt Jeber, ber in biefem Lande Reifen gemacht hat. Die Ruinen von Al hath er haben biefelbe glanzende Farbe; fie feben aus, als waren fie in Sonnenstrablen getaucht.

Pferbe an, bamit wir bem Gewitter entfommen mochten; es brach aber in feiner Buth über une herein, noch bevor wir ben Balaft erreichten. Der Blis erleuchtete bie ungeheuren Gebaube, ber Donner hallte in ben öben Sallen wiber, und ber Bagel zwang und, unfere Pferbe anzuhalten und bem Sturme ben Ruden zuzukehren. Es war ein febr paffenber Augenblid, Ruinen wie biefe zu betreten. In einsamer Große fliegen fie mitten in ber Bufte empor, "in media solitudine positae," wie fie por 15 Jahrhunderten fanden, wo fie von bem romifden Geschichteschreiber beschrieben murben. \*) Als ich die Ruinen von Al Sather bei meinem erften Besuche fab, machte ihr Anblick keine geringere Wirkung auf mich. Drei Tage lang waren wir in der Wildnif umbergewandert, ohne eine menschliche Wohnung zu feben. Am vierten Morgen bebedte ein bichter Nebel bie Gegend. Wir hatten ichon bie Dachforschung aufgegeben, als ber Rebel fich wie ein Borhang verzog und wir bie Ruinen bor une faben. Bu bamaliger Beit befanden fich bie Belte einiger Shammar=Araber innerhalb ber Mauern; jest aber, als wir burch bie berwirrten Saufen von Bruchftuden idritten, Die einen Rreis um Die Stadt berum bilben', faben wir ben Plat unbewohnt. Die auf einer benachbarten Unbobe fichtbaren Beerden zeigten uns aber, bag bie Araber nicht weit entfernt waren.

Im großen Bofe ichlugen wir unfer Belt auf, gerade born bor bem Ba-Tafte und nahe bei bem Gingange jum innern Begirte. Bahrend ber brei Tage, bie wir in ben Ruinen verweilten, hatte ich hinreichende Beit, genaue Bermeffungen vorzunehmen, und Blane von ben verschiedenen Gebauben aufzunehmen, bie noch theilweise innerhalb ber Mauern ftanden. Da 21 Sather icon bon Anderen beschrieben worden ift, und ba die Nachrichten, Die ich barüber ju fammeln im Stande war, bem Bublicum bereits vorgelegt find \*\*), fo brauche ich ben Lefer mit einer ausführlichen Befdreibung bes Blates nicht aufzuhal= Es moge hinreichend fein, zu erwähnen, bag bie mit vielen Thurmen in ben Alanken besetten Mauern der Stadt einen fast vollständigen Kreis bilden, in beffen Mittelpunkte fich ber Balaft erhebt, ein bochft prachtvolles Gebaube, bas, aus vieredigen Steinen folit erbaut, mit gehauenen Figuren und Drnamenten fehr mubfam vergiert ift. Es batirt fich mahrscheinlich aus ber Regierungezeit eines ber faffanifden Ronige von Berfien, gewiß nicht vor ber arfatifden Donaftie, obgleich bie Stadt felbft, woran ich wenig zweifle, in einer fehr frühen Beriode gegründet murbe, weil fie eine ber großen Rarava= nenftationen war, welche, wie Palmpra, bie Stabte Spriens mit jenen an ben Ufern bes Tigris verbanden. Die mertwürdigen Beichen auf ben Steinen, welche entweber ein Beichen bes Erbauers gewesen zu fein ober auf irgend eine religiofe Observanz Beziehung gehabt zu haben scheinen, findet man an ben meiften Gebauben, bie faffanischen Urfprunge find, in Berfien, Ba= bylonien und Sufiana.

Mit Ausnahme eines gelegentlich vorkommenben Alarus in ber Nacht, ben Diebe, welche unfere Pferbe zu ftehlen versuchten, verursachten, wurden wir während unferes Besuches nicht gestört. Die Araber aus ben benachbarten Beleten brachten uns Milch, Butter und Schafe. Waffer tranken wir aus bem

<sup>\*)</sup> Ammianus Marcellinus, lib. 25, cap. 8.

<sup>\*\*)</sup> Man febe Dr. Ross's Memoire in bem Journale ber Geographical Society und Dr. Ains worth's Reifen. Eine Abhandlung über ben Blat von mir, begleitet von Blanen u. f. w., wurde in bem Institute of British Architects vorgelefen.

Thathar, obgleich es etwas falzig ift; und unfere Diener und Kameeltreiber füllten mahrend bes Tages viele Körbe mit Truffeln.

Auf unserm Ruckwege passitren wir die Bufte quer hindurch, erreichten Babi Ghusub in ber ersten Nacht und Mosul am folgenden Morgen. Dathan und Abiram, welche sich beide erft neuerdings in Raubzügen ausgezeichnet hatten, und die deshalb mit den respectablen Kaufleuten der Stadt Rechnungen abzumachen gehabt hätten, deren Bilanz nicht wenig gegen ste ausgesallen sein würde, waren nicht zu bewegen, die Stadt zu betreten, in der sie allgemein bekannt waren. Wir hatten und mit 2 oder 3 Anzügen von Seide aus Damaskus versehen und so kleideten wir unfre Führer zum Zeichen unstrer Zufriedenheit für ihre Dienste damit ein. Dathan grinzte ein melancholisches Lächeln, als er diese Belohnung empfing. "Ja Bedsch," rief er, seine Stute nach der Büste umlenkend, aus, "möge Dir Gott Frieden geben! Wallah! Deine Kameele sollen sein, als ob es die der Schammar wären. Und wenn sie auch mit Gold beladen wären, so sollen sie unsre Zelte passtren, und unser Bolt soll sie nicht anrühren."

Ein Jahr nach unferem Besuche wurde Sofut's Laufbahn geendet. gab icon fruber an, bag bem Rebichris, Sofut's Rebenbuhler, ber Beiftand faft bes gangen Stammes ber Schammar jugefallen war. In einem Monate fah fich Sofut beinahe gang verlaffen. Seine Bermandten und feine unmittelbaren Unhanger, wie Dathan und Abiram, errichteten zwar ibre Belte noch mit ihm, aber er fürchtete bie Angriffe feiner Feinde und jog fich ber Sicherheit wegen in bas Territorium bes Beber Rhan Ben im Often bes Tigris in ber Rabe von Dichegirah gurud. Er bemuhte fich bann um bie Unterflütung bes Debicib Bafcha, Bafcha's von Bagbbab, unter beffen Gewalt die Schammar angeblich ftehen follten; und nachdem es ihm gelungen war einen bebeutenben Theil bes Stammes wieder gurudgubringen. machte er bem Redichris ben Borichlag, in feinem Belte zusammenzukommen, jeden Zwift zu vergeffen und mit ihm die Burbe ale Scheith ber Schammar zu theilen. Der ungluckliche Scheifh wurde burch Gerhan, ben Gobn bes Sofut, bewogen, bas Lager feines Rebenbuhlers zu besuchen, wo er treulos, unter Berlegung jener Befege ber Gaftfreundichaft ermordet murde, welche bei ben Arabern fo boch geachtet werben. Bei ben Schammar-Arabern erregte biefe verratherifche und treulofe Sandlung, welche Schimpf über ben Stamm brachte Erftaunen und Abscheu. Bum zweiten Male zogen fie fich von Sofuk zuruck und ftellten fich unter einen neuen Anführer, einen Verwandten des ermordeten Scheifhs. Sofut wandte fich wieder an Nebichib Bafcha, rechtfertigte feinen Berrath burch ben Zwiespalt, welcher bie Stamme wieder getheilt und beständige Unordnung in Mefopotamien berbeigeführt haben wurte, fo lange mehrere Deben= bubler in ber Scheifhwurde exiftirt batten. Rebichib ftellte fich, als fei er zufriedengestellt und willigte ein, eine Abtheilung irregularer Truppen abzufenden, welche ben Sofut unterftugen follte, feine Oberherrichaft über bie gange Bufte zu erzwingen.

Den Befehlshaber ber von Nebichib Baicha gesandten Truppen nahm. So fut mit Freuden auf und marschirte sogleich gegen den Stamm. Kaum hatte er aber sein Zelt verlassen, so fand er, daß er in eine Schlinge gefallen war, wie er ste mehr als einmal für Andere gelegt hatte. Sein Haupt befand sich wenige Stunden darauf im Balaste des Bascha's von Baghbad.

Auf diese Art endete ein Mann, beffen Rame noch lange Beit in ben. Wilbniffen Arabiens gehört werden wird; ber wegen seiner Macht und feines

Reichsthums ben Litel "König ber Bufte" führte; und ber ben großen Stamm ber Schammar von ben Ufern bes Rhabur zu ben Ruinen von Babhlon brachte. Noch nach vielen fünftigen Jahren wird bie Erzählung bes Arabers auf die Thaten und Bracht bes Sofuf zuruckkommen.

## Fünftes Capitel.

Entbedung kleiner Gegenstänte. — Pflasterung in ben Gemächern. — Ein arabisches Fest. — Tahjar Pascha's Ankunst. — Die Ausgrabungen werden fortgesett. — Der Sommer in Nimrub. — Ein Wirbelwind. — Fernere Entbedungen von Basreliess. — Beschreibung der Sculpturen. — Gemalter Gyps. — Empfang des Briess vom Bezier. — Ausgrabungen zu Kujjundschie. — Neue Entbedungen zu Nimrub. — Erftaunen der Araber. — Erste Sammlung von Sculpturen nach England geschickt. — Besuch von Tahjar Pascha. — Die Türten speculiren auf die Sculpturen. — Gehe nach Mosult zurud. — Entbedung eines Gebäudes in einem hügel in der Rahe von Kujjundschie. — Reue Gemächer zu Nimrud geöffnet.

Bei meiner Rudtehr nach Moful eilte ich wieder nach Nimrub zurud. Während meiner Abwesenheit waren nur wenig Fortschritte gemacht worden, weil nur zwei Manner mit dem Wegschaffen des Schuttes aus dem obern Theile des Gemaches, zu dem die großen Löwen mit dem Menschenkopse den Eingang bildeten, beschäftigt gewesen waren. Die Löwen öftlich von denselben \*) waren indeffen vollständig frei gemacht; der auf der rechten Seite war von seiner Stelle herabgefallen und die ihm gegenüber stehende Sculptur diente ihm zur Stutze. Zwischen ihnen war eine große, als Pflaster dienende Platte, die mit Rellbuchstaben bedeckt war.

Mis die Erde von diefem Gingange und hinter bem berabgefallenen Löwen weggeschafft murbe, entbectte man viele Bergierungen von Rupfer, zwei fleine Enten bon gebranntem Thone, und an beiben Seiten mit Inschriften versebene fleine Alabastertafeln. \*\*) Unter ben aus Rupfer geformten Gegenständen befand fich ber Ropf eines Bibbers ober Ochfen \*\*\*), verschiebene Sanbe (mit gefchloffenen und leicht gebogenen Fingern) und einige wenige Blumen. Die Sanbe mogen ale Ueberzug (Dede) für ahnliche Gegenstände von gebranntem Thone gebient haben, die man häufig unter ben Ruinen findet, und haben eine Infdrift, enthaltend bie Namen, Titel und Gefchlechteregifter bee Ronige, auf ben Fingern eingegraben. Die Ropfe ber Enten find umgekehrt und liegen auf bem Ruden, welcher eine Inschrift von Reilbuchftaben hat. Ihnen etwas abnliche Gegenstände find in Aegypten gefunden worden. Die mit Inschriften verfebenen fleinen Tafeln ichienen in Die Mauer von an ber Sonne getrodneten Badfteinen eingebaut gewefen ju fein, um bie Grundung bes Gebaubes ju beurfunden. Die Inschriften waren benen auf allen Platten im Nordweftpalafte åbnlich.

Merkwürdig ift es, bag, mahrend bie Theile ber großen Galle, welche

<sup>\*)</sup> Eingang d, Plan III.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Gegenftande befinden fich jest fammtlich im britifchen Dufeum.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer Ropf mag vielleicht ju einem Throne ober Sige gehort haben.

blofgelegt worden waren, mit gebrannten Bacfteinen und ber kleinere Eingang mit einer großen Alabasterplatte gepflastert war, zwischen ben beiben großen Löwen nur ein aus gewöhnlichen an der Sonne getrockneten Backleinen bestehendes Pflaster sich befand. In der Mitte dieses Einganges, nach dem vorberen Theile der Löwen zu, lagen einige viereckige Steine, die forgfältig gelegt waren; ich erwartete, unter ihnen ähnliche kleine thönerne Figuren zu sinden, wie die, welche herr Botta unter den Thorwegen von Khorsabad gefunden

hatte; es war aber nichts Derartiges ba.

Da verschiedene driftliche Familien in Mosul die Sculpturen, beren Rufstich über die Stadt und die Provinz verbreitet, sehnlichst in Augenschein zu nehmen wünschen, so wollte ich ihre Neugier gern noch befriedigen, bevor die Sitze des Sommers die Ebene von Nimrud ganz undewohnbar gemacht hatte. Es gab dies zugleich eine Selegenheit, sich der freundschaftlichen Gestinnungen der in der Umgegend der Ruinen lagernden Araberstämme zu versichern, wenn ich ein Best veranstaltete, durch welches alle Barteien zufriedengestellt würden. Die christlichen Damen, die nie weiter außerhalb der Mauern ihrer Häuser, als sie diese sehen konnten, gekommen waren, waren sehr begierig, die Wunder von Nimrud zu schauen, und nahmen die von ihren Männern nur unter Schwiezrigkeiten erlangte Erlaubniß, ihre Wohnungen einmal verlassen zu können, sehr erfreut an. Der französische Consul und seine Gemahlin und Herr und Madame Rassam gesellten sich der Gesellschaft zu. Am Lage nach ihrer Ankunst erließ ich an alle Araber des Districts, Männer und Weiber, eine Generalzinvitation.

Weiße, vom Bascha geliehene Zelte waren auf einem geräumigen freien Plate, ber noch immer mit einem Blumenteppiche prangte, in der Nähe des Blusses aufgeschlagen. Diese waren für die Damen und zur Aufnahme der Scheihks bestimmt; schwarze Zelte standen für andere Gäste, für die Diener und zur Rüche bereit. Einige wenige Araber hatten um uns herum zur Aufsstat über die Pferde, welche an allen Seiten an Pfähle gebunden waren, ein Lager ausgeschlagen. In der Mitte der Gruppe von Zelten war ein Raum frei gelassen, zu den Tänzen und den verschiedenen anderen Schaustellungen, die zur Unterhaltung der Gesellschaft ausgeführt werden sollten.

Frühzeitig am Morgen kam Abbeer=Rahman auf einer großen weißen Stute an. Er hatte sich mit alle bem Schmuck herausgeputzt, ben er nur besfaß. Ueber sein Reffiah ober Kopftuch war ein weißer Turban gewunden, welcher lange Fransen an allen Kanten hatte, die über die Schultern herabsiesten und seine schönen Gesichtszüge fast ganz verbargen. Er trug eine lange Robe von rother Seide und glanzend gelbe Stiefel, ein bei den Arabern sehr boch geschätzter Putzartifel. Reiter, welche mit Lanzen versehen waren, an des

nen fich Stute von Strauffebern befanden, umgaben ihn.

Sobald ber Scheith ber Abu=Salman fich ben Zelten näherte, ritt ich ihm entgegen. Ein Corps von kurdischen Mustanten ging zu gleicher Zeit vorwärts, um bem arabischen Säuptling die Honneurs zu machen. Als die Reiter, welche Skloss, Abb=er=Rahman's Neffe, anführte, bem Lager näher waren, trieben sie ihre Stuten zur äußersten Schnelligkeit an und stellten, die Luft mit ihrem wilden Kriegsgeschrei erfüllend, ein Scheingesecht dar. Die Kurden aber, welche wüthend auf ihre Arommeln lospaukten und mit der äußersten Kraft in ihre Pfeisen bliesen, übertäubten das Kriegsgeschrei größtentheils. Scheikh Abb=er=Rahman setzte sich, nachdem er vom Pferde gestiegen war, mit anständiger Würde auf eines von den für Gäste seines Ranges bereit ste-

henden Sopha's, mahrend feine Araber ihre Stuten an die in die Erde getriebenen Speere fest machten, die Salftern an diese anbindend.

Den Abu=Salmans folgten die Schemutti und Dicheheich, welche, mit Ausnahme der Scheikhs, die zu Pferde waren, mit Weibern und Kindern zu Fuße kamen. Auch fie ließen das ihnen eigenthümliche Kriegsgeschrei bei ihrer Annäherung erschallen. Sobald fie die Zelte erreicht hatten, nahmen die Hauptlinge auf den Divans Platz, während die Anderen sich im Kreise auf den grünen Rasen setzen.

Run erschienen zunächst bie Frau und bie Tochter Abbeer-Rahman's, welche auf Stuten, von ihren Sklaven und Dienerinnen umgeben, ankamen. Diefe fliegen am Eingange ber Frauenzelte ab, wo eine überreichliche Mahlzeit von Confect, halwa (Zuckerwerf), Buckererbfen und Salaten für sie vorge-

richtet war.

Rum Reftmable für bie versammelte Menge waren 14 Schafe gebraten und getocht worden. Gie wurden auf flache holzerne Schuffeln angerichtet, welche, nachbem bie Manner gur Genuge gegeffen, an bie Frauen abgegeben murben. Sobalb bas Mahl bis auf bas lette Studten verzehrt worben war, folate ber Tang. Beil außer ihrem eignen Stamme noch andere Stämme gegenwärtig maren, fo gab es einige Scrupel zu überwinden, bebor bie Frauen gu bewegen waren, am Tange Theil zu nehmen; boch ale endlich burch bie angeftrengten Bemubungen bes Berrn Bormugb Raffam biefe Schwierig= feiten übermunden waren, theilten fie fich in verschiedene Abtheilungen. Die, welche an ben Beluftigungen nicht thatigen Untheil nahmen, festen fich auf bas Gras und bilbeten einen großen Kreis um Die Tanzenden. Die Scheifbs blieben auf ben Sopha's und Divans figen. Der Tang ber Araber, Debfeh, wie er genannt wird, gleicht in mancher Sinficht bem ber Albanefen; und bie ibn Tangenden find inihren Gefticulationen faum weniger ungeftum und weniger aufgeregt in ihrem Entzucken, ale jene wilben Gebirgebewohner. Sie bilben einen Rreis, halten fich einander bei der Sand und machen, fich anfange langfam rund berum bewegend, einige Touren unter ichleppendem Gange, wobei fie ben Rorber in verschiedenen Stellungen verschlingen. Sowie die Mufif schneller wird, werben auch ihre Bewegungen lebhafter; fle ftampfen mit ben Fugen, ftoffen ihr Rriegsgeschrei aus und fpringen babei, wenn fle um bie Mufit herum tan-Den Bewegungen ber Frauen fehlt es nicht an Grazie; ba fie aber barauf bestehen, fich, bevor fie dem Tanze fich anschließen, in ihre groben Man= tel zu bullen, fo wird ihre Geftalt, bie bas einfache arabische Bemb fo gut feben läßt, ganglich verftedt.

Sobald die den Debteh Tangenden durch die Anstrengung vollständig erschöpft waren, begaben sie sich zu den Buschauern und setzen sich mit auf die Erde. Bwei Krieger aus verschiedenen Stämmen betraten nun mit Schild und gezogenen frummen Sabeln den Kreis und tangten den Schwerttang. Mit der Musik beschlecunigte sich auch die Aufregung der Tänger, so daß die Umstehensden sich zuletzt dazwischen mischen und den Känipfern die Wassen abnehmen mußten, an deren Stelle sie ihnen starke Stäbe gaben, mit denen sie einander zur großen Belustigung der anwesenden Menge auf das Unbarmherzigste durchprügelten. Bei jedem gut treffenden Hiebe erhob der Stamm, zu dem derjenige, welcher ihn austheilte, gehörte, das Kriegsgeschrei und spendete lauten Beisal, während uns die Frauen mit ihrem schrillen "tahlehl," einem Lärmen, welchen sie durch vereinte Bewegung der Zunge, Gurgel und schnell über den Mund wegvibrirenden hand hervorbrachten, betäubten. Sobald ein Araber oder

Rurbe biefes "tablehl" hört, verliert er vor Aufregung faft ben Berftand und

ift bereit, jede verzweifelte That zu begeben.

Eine Abtheilung furbifder Spagmader aus ben Gebirgen unterhielt bie Araber mit mehr amufanten als funftlichen Borftellungen und Nachahmungen. Sie wurden mit ungeheurem Belachter aufgenommen. Die Tange bauerten ben größten Theil ber Nacht hindurch bei Mondichein fort.

Um folgenden Morgen lub une Abb-er-Rahman in feine Belte, wo wir abermals mit Debfehs und Schwerttangen unterhalten wurden. Bier, wo fle burch bie Begenwart eines andern Stammes nicht geftort murben, nahmen bie Frauen größeren Untheil und tangten mit mehr Lebhaftigfeit. Scheith bestand barauf, ich follte mit ihm einen Tang anführen, bem fich ge-

gen 500 Krieger und Araberinnen anschloffen.

Die Festlichkeiten bauerten brei Tage und hatten bie voraus vermuthete Wirkung; sie erwarben mir großen Ruf und nicht geringen Respect; denn noch lange nachher fprachen die Araber von der guten Aufnahme und der angeneh= Sowie fich eine Gelegenheit barbot, wo men Unterhaltung, die fie gehabt. ich ihrer Dienfte bedurfte, lernte ich ben Werth ihrer freundschaftlichen Gefinnungen gegen mich kennen, welche zu erzeugen nur ein wenig freundliches Benehmen gegen biefes übel behandelte Bolf hingereicht hatte.

Da ber lette Bouverneur, Safig Bafca, eine an Ginfunften beffere Stelle befommen hatte, wurde bie Proving an Tahjar Bafcha verfauft, ber frühzeitig im Dai feinen öffentlichen Einzug in Moful hielt, wobei ihm eine große Abtheilung von Truppen, der Radt, der Mufti, der Ulema und die vorzüglichsten Bewohner der Stadt folgten. Die Bewohner von Mosul waren burch ben guten Ruf, ber ihm wegen feines Bohlwollens und feiner Gerechtigfeit vorausging, nicht getäuscht worden. Er war ein vollfommenes Mufter bornehmer turfifcher herren aus ber alten guten Schule, wie jest nur noch wenige in der Turtei nachgeblieben find: ehrwurdig in feinem Aeugeren, mild und gebildet in feinem Wefen, boflich gegen Europäer und über bie Begenftanbe, die mit ber Litteratur und Geschichte feines Baterlandes in Berbindung fteben, wohl unterrichtet. Ich war mit Rugen bringenben Empfehlungebriefen an ihn verfeben; er empfing mich mit allen Beichen von Aufmerksamkeit und erlaubte mir, fogleich bie Ausgrabungen fortzuseten; nur ber Form wegen er= nannte er einen Ramass, ber bon feiner Seite Die Arbeiten beauffichtigen follte. Mit Bergnugen ftimmte ich biefem Arrangement bei, ba es mich jeder weitern Belästigung in Beziehung auf Schate überhob, in deren Auffindung man meine Rachsuchungen noch immer glücklich glaubte. Diefer Beamtete bien Ibrahim Agha, war seit vielen Jahren bei Tahjar Bascha und eine Babrend meiner Unwesenheit in Uffprien und Urt von Liebling von ibm. auf meiner fpateren Reife nach Konftantinopel biente er mir mit großer Treue, und, was bei feiner Bruderschaft febr felten ift, mit großer Chrlichkeit.

Der Schut bes Tabjar Pafcha befreite mich von einigen meiner Unannehmlichkeiten; benn von Seiten ber Behörben hatte ich nun nicht langer eine Unterbrechung zu befürchten. Aber meine Gulfemittel maren febr beichrantt und meine eigenen Quellen erlaubten mir nicht, die Ausgrabungen in der Ausbehnung, wie ich es wunfchte, fortzuseten. Dennoch fehrte ich nach Rimrub gurud und engagirte eine fleine, aber wirkfame Abtheilung von Arbeiteleuten, indem ich die auswählte, die fich bereits als zu diefer Arbeit brauchbar erwiesen hatten.

Die Site bes Sommers hatte nun begonnen und unter einem weißen Belte ju wohnen, war jest nicht mehr möglich; die Gutten waren aber eben fo unbewohnbar, wegen ber Schwarme von Ungeziefer. In Diefer Berlegenbeit ließ ich mir eine Bertiefung in bas Ufer bes Fluffes, wo es fentrecht bom Waffer aufflieg, eingraben. Daburch, bag bie Borberfeite von Robr und Baumzweigen wie burch einen Schirm verschloffen und bas Gange mit bem nämlichen Material gebect wurde, entftand ein fleines Bimmer. achtet wurde ich von Scorpionen und anderem friechenden Ungeziefer beunruhigt, welches aus ber Erbe, bie bie Banbe meines Bimmers bilbete, berausgefroden tam; fpater im Sommer aber von Muden und Sandfliegen, welche in ruhigen Nachten über bem Fluffe ichwebten. Fur meine Diener waren abnliche Sie waren bie ficherften, bie nur erfunden werben Bimmer gemacht worden. fonnten, wenn bie Araber fich nach ber Dunkelheit auf bas Stehlen legen follten. Um Rande bes Ufers oben wurden meine Pferbe an Pfahlen feftgebunden und die Relte meiner Arbeitoleute bildeten binter ihnen einen Salbfreis.

Der Wechsel zum Sommer war eben so schnell vor fich gegangen, als ber, welcher bas Frubjahr einführte. Das Grun ber Cbene mar faft in einem ein-Beige Winbe, die aus ber Bufte famen, zigen Tage zu Grunde gegangen. berbrannten und entführten bie Straucher; Buge von Beufchrecken, bie bie Luft verfinfterten, hatten die wenigen unter Cultur befindlichen Stude Landes verobet und bie Berftorung vollendet, welche bie Gige ber Sonne begonnen Die Abu-Salmans hatten ihre fcmargen Belte niebergeriffen und lebten nun in Dzailis ober Schuppen aus Rohr und Gras gebaut langs ber Die Schemutti und Dichehefch waren in ihre Dorfer Ufer bes Fluffes. gurudgefehrt und bie Ebene bot benfelben nachten und verobeten Unblick bar, ben fie im Monat November hatte; bie hipe war nun aber faft gang uner= Beftige Wirbelminde verbreiteten fich jest abmechselnd über die Oberflace bes Landes. Sowie fle über bie Bufte herüberfamen, tonnte man fie, Bolten von Staub und Sand vor fich hertreibend, fich nahen fehen. rent ihres Borüberganges, welcher gewöhnlich eine Stunde bauerte, wurde es faft gang Nacht und Nichts tonnte ihrer Wuth widerfteben. Nachmittage nach einem berartigen Sturme nach Saufe gurudfehrte, fant ich feine Spur von meiner Wohnung mehr; fie war vollfommen weggeriffen. Schwere Bolggerufte maren über bas Ufer meggetrieben und mehrere hundert Ellen weit fortgewirbelt worden; Die Belte waren verschwunden und meine Saden über bie Gbene gerftreut. Wenn ich mich imRuinenhugel befand, war meine einzige fichere Bufluchteftatte unter bem umgefallenen Lowen, wo ich ber Buth bes Wirbelwindes tropen fonnte; die Araber verliegen bann ihre Arbeit und fauerten in den Graben, von den Wolfen von feinem Sande und Staube, vor bem man nirgende geschütt werden tonnte, balb erflickt und geblendet. \*)

Obgleich die Angahl meiner Arbeiter gering war, fo wurden die Ausgrabungen boch fo thatig ale möglich betrieben. Die zwei menschenköpfigen

<sup>\*)</sup> Sturme biefer Art find im ersten Theile bes Sommers hausig burch ganz Messovamien, Babylonien und Susiana. Schwer ift es, Jemandem einen Bezgriff von ihrer Deftigkeit beizubringen. Sie erscheinen ploglich, ohne vorherige Anzeichen und dauern seiten langer als eine Stunde. Mahrend eines solchen Sturmes scheiterte das Dampsboot, "Ligris", unter dem Besehle des Obersten Chesney, in dem Euphrat; die ganze Atmosphäre war dabei so verdunkelt, daß, obgleich das Schiff ganz dicht am Ufer lag, doch mehrere Personen nur darum ertrunken sein sollen, weil sie nicht wußten, in welcher Richtung sie zu schwimmen hatten.

Löwen, welche ben kleinen Eingang zur großen Salle bilbeten, und bie ich schon beschrieben habe, führten zu einem andern Zimmer, oder zu mit Sculpturen versehenen Mauern, welche eine Außenfronte des Gebäudes bildeten. \*) Die Platten zur Rechten und Linken waren aus ihrer ursprünglichen Lage gefallen und, mit Ausnahme von einer einzigen, sämmtlich zerbrochen. Die Auferichtung der Stücke vom Boden machte mir einige Schwierigkeiten. Es hatte aber die Borderseite der Platten nach unten gelegen und die Sculpturen waren deswegen gut erhalten.

Bur Rechten war ein König bargeftellt, ber einen Bogen in ber einen, und zwei Bfeile in ber anderen Gand halt. Ihm folgte fein ihn begleitender Berichnittener, ber einen zweiten Bogen und einen Rocher zu feinem Gebrauche, und eine Reule trug, die einen Ropf in Form einer Rofette hatte, welche eine von ben bolgernen, oben eifernen Reulen gewesen fein mag, die Gerobot als eine von ben Affpriern benutte Baffe ermahnt, oder einer jener Stabe, die mit einem Apfel, einer Rofe, einer Lilie ober einem Abler verziert waren, wie fie nach ber Befdreibung beffelben Befdichtidreibere von ben Babyloniern getragen wurden. \*\*) Bor ihm fand fein Begier und ein Berfchnittener mit bor fich gefreugten Sanden, eine Stellung, Die im Morgenlande noch jest von Untergebenen als Beiden ber Achtung und Unterwürfigfeit in Begenwart von Berfonen von Rang angenommen wird. Es ift intereffant, in benfelben Lanbern nach Berlauf fo vieler Jahrhunderte noch biefelben Gebrauche aufzufinden. Auf bem einen abnlichen Gegenftand barftellenben Basrelief, welches in ben Gudweftruinen entbedt murbe, erhob ber Begier bie rechte Sand vor bem Konige eine Stellung, Die anscheinend einen Gib ober eine Berehrungebezeigung an= geigt, in ber man Untergebene auf ben fpateren Monumenten ber achame= nischen und faffanischen Ronigsfamilien fieht. Dejoces, ber ber Rachfolger ber affhrischen Monarchen war, erlaubte Niemandem, ihn zu sehen; nur gewiffe bevorrechtete Berfonen waren bavon ausgenommen; und bie Berfon bes perfifchen Konige murbe, wie wir aus ber Befchichte ber Efther erfahren, fo beilig gehalten, bag fogar bie Ronigin, wenn fie ungeheißen vor ibm zu erscheinen wagte, mit bem Tobe bestraft wurde, "es fei benn, bag ber Rönig ben goldnen Scepter gegen fie reiche, bamit fie lebendig bleibe." \*\*\*) Es fonnte baber erwartet merben, bag auf affprischen Sculpturen bie in ber Begenwart bes Ronigs Stebenben in ber bemuthigften Stellung ber Unterwerfung abgebilbet fein wurben. Diefe Figuren waren etwa acht Bug boch, bas Relief fehr flach und bie Bergierung reich und fehr fleißig gearbeitet. Die Armbander, Armbinden und Waffen waren fammtlich mit Pferde-, Stier- und Widderköpfen verziert (M. f. Fig. 35), deren Styl der ausgesuchteften Faffung bes Mittelaltere nicht unwurdig gemefen fein murbe; an haar, Bart und Sanbalen war noch etwas Farbe nachgeblieben.

Die anliegende Blatte, bie eine Wand mit diesen Babreliefs in rechten Winkeln bilbete, hatte ungeheure Größenverhaltniffe, war aber entzwei gestrochen: ber obere Theil war herabgefallen, der untere ftand jedoch noch auf seiner Stelle. Erft nach vielen fruchtlosen Versuchen gelang es mir, die herabgefallene Halfte hinreichend hoch zu heben, um die darauf besindliche Sculptur sehen zu können. Es war ein gestügelter Riefe, etwa sechsehn und einen halben Fuß hoch in flachem Relief, den Vichenzapfen und bas vierectige Ge-

<sup>\*\*)</sup> Mauer D, Plan III. \*\*) Herodot. lib. VII. c. 68, und lib. I. c. 195. \*\*\*) Herodot. lib. I c. 99; Efther IV. 11.

faß tragend; mit Ausnahme, daß er vier Flügel hatte, zwei von jeder Schulter entspringend und die Figur fast ganz umgebend, war er in anderer hin-

ficht ben icon beschriebenen abnlich.

Auf ber entgegengesetten Seite bes Einganges befand fich auch ein Begier und fein Diener; ihnen folgten aber Figuren, Die in ber Rleibung gang und gar bon ben fruher befchriebenen verschieden maren, und anscheinend ein Bolt anderen Stammes barftellten; Ginige trugen Gefchente und Gaben, beftebend aus Armbandern, Armbinden und Ohrringen auf Prafentirbretern; andere erhoben bie gufammengeschlagenen Ganbe, mabricheinlich gum Beichen ber Unter-Sie waren offenbar Befangene und Tributbringende einer unterworfenen Nation, die bem Monarchen von feinem Minifter borgestellt wurden. Unter ben Tributgegenständen befanden fich zwei an Seilen gehaltene Uffen; ber eine fich auf ben hinterfüßen erhebend, ber andere auf ben Schultern feis nes Bartere figenb. \*) Die Rleibung biefer Figuren beftand aus hohen, an ben Beben aufwärts gebogenen Stiefeln, wie fie noch in ber Turkei und Berfien im Gebrauche find, fegelformigen Dugen, aufcheinenb aus Binden ober Falten von Filz ober Leinen gebilbet, und aus lofen Gemben, Die bis gu ben Anocheln berabgingen, in der Mitte bingb und unten mit Fransen geziert. Die Figur mit ben Uffen war in ein turges, weites Gewand (Tunica) gefleibet, bas faum bis an bie Waden reichte, und hatte bas haar mit einer einfachen Binde jufammengebunden. Auf ihrem Befichte befanden fich Spuren von ichwarzer Barbe; es ift jedoch mahricheinlich, daß biefe von ben Saaren berabgewaschen war, weil auf bem Gefichte keiner anderen Figur Spuren von Farbe vorgefunden wurde, obgleich es möglich ift, daß die Affprier wie die Reappter Die Raffen, bas Gefchlecht und die Briefterorden burch berichiebene Sarbentone angebeutet baben mogen.

Südwärts von ben riefigen Löwen, die ben Haupteingang \*\*) zur großen Salle bilbeten, wurde die Mauer burch eine adlerköpfige Figur fortgesetzt, welche ber auf der entgegengesetzten Seite ahnlich war. Ihr zunächst befand sich ein Eckein, der den heiligen Baum enthielt — darüber hinaus hörten die Platten ganz und gar auf; ich fand aber bald, daß sie nur von ihrer Stelle herabgefallen waren, und daß, wenngleich sie zerbrochen waren, die Sculpturen auf ihnen, die Schlachten, Belagerungen und andere geschichtliche Gegenstände darstellten, so viel ich durch Untersuchung von zwei oder drei derselben vergewissern konnte, bewundernswürdig gut erhalten waren. Die auß an der Sonne getrockneten Backteinen erbaute Mauer, gegen die sie gestanden hatten, war in einer Höhe von 12 bis 14 Fuß noch deutlich sichtbar. Diese Mauer diente mir beim Borwärtsgraben als Führer, bis auf die Entsernung von 100 Fuß.

Die erste Sculptur, die noch auf ihrem ursprünglichen Plate stehend enbeckt wurde, war ein geflügelter Stier mit einem Menschenkopfe aus gelbem Kalksteine gehauen (M. f. Figur 6). Um Tage vorher hatten wir den abgebrochenen Menschenkopf, der nun im britischen Museum ausbewahrt wird, allein
gefunden. Der Stier, zu dem er gehörte, und der eine Seite eines Einganges gebildet hatte, war dadurch, daß er gegen eine ihm gegenüberstehende Sculptur gefallen war, in verschiedene Stücke zerbrochen. Es machte mir Schwierigkeiten, den Körper in die höhe zu richten; und ich entdeckte unter ihm 16
kupferne Löwen von bewundernswürdiger Arbeit, die eine vollständige Reihen-

<sup>\*)</sup> Diefes Basrelief befindet fich jest im britifchen Mufeum.

<sup>\*\*)</sup> Eingang A, Bimmer B, Blan III.

folge bilbeten und immer fleiner wurden, vom größten, ber etwa einen Fuß lang war, bis zum kleinsten, ber kaum einen Boll maß. Ein an ihren Ruden angemachter Ring gab ihnen bas Ansehen von Gewichten. An bemfelben Orte befanden sich auch die Bruchstüde eines irbenen Gefäßes, auf bem zwei Figueren mit Flügeln und Klauen, wie Wögel, einer Weiberbruft und bem Schwanz eines Scorpions abgebilbet waren. \*)

Ueber bie geflügelten Stiere binaus waren bie Platten fammtlich aufrecht Auf ber erften war eine geflügelte menfchliche Figur eingehauen. und ganz. bie einen Zweig mit 5 Blumen in ber rechten erhobenen Sand, in ber linken Um ihre Schläfe mant fich eine aber bas gewöhnliche vieredige Befäß trug. mit brei Rofetten vergierte Binbe. Auf jeber ber vier folgenden Platten waren 2 Baereliefe burch bie gewöhnliche Infchrift getrennt. Das obere auf ber erften Blatte ftellte ein anscheinend auf eine Infel in einem Fluffe gebautes Ein Thurm ward von einem bewaffneten Manne vertheibigt, auf Shloß dar. zwei anderen Thurmen befanden fich Frauenzimmer. Drei Rrieger, Die mabrfcheinlich bem Feinde entkommen waren, fchwammen durch ben Flug; zwei von ihnen auf aufgeblafenen Bellen, auf Diefelbe Urt, welcher fich bie an ben Ufern der Fluffe in Mesopotamien und Affprien wohnenden Araber noch beutigen Tages bedienen; ausgenommen, daß die Schwimmer auf bem Basrelief fo abgebildet waren, baß fie bie Deffnung, burch welche bie Luft in bas Rell getrieben wird, im Munde hielten. Der Dritte, welcher burch bie Bfeile, bon ben Bogen zweier an dem Ufer knieender Krieger burchundburch geschoffen war, fampfte ohne Gulfe eines Schlauches gegen ben Strom an. Drei rob gezeichnete Baume vollenbeten ben Sintergrund.

Die obere Abtheilung ber nächsten Platte ftellte die Belagerung einer Stadt bar, bei welcher man ben König, von seinem Schilbträger und Gefolge begleietet, einen Pfeil auf ben Feind abschießen sah. Ein Sturmbock von Weiben-flechtwerk, auf Rabern und an einen beweglichen Thurm befestiget, auf dem sich zwei Krieger befanden, war nach der Mauer in die Höhe gezogen, aus der bereits einige Steine herausgebrochen waren. Die Belagerten anscheinend ben

Fall ihrer Stadt ahnend, baten um Bardon. (Bergl. Fig. 57.)

Unter ben bei ben eben beschriebenen Basreliefs befand fich nur ein Gegenftand. Der König, bem seine Berschnittenen und fein Wagen folgen, von welchem letten er abgestiegen war, empfing eine Reihe von Gefangenen, die ihm sein Bezier vorstellte. Einige trugen Beute- ober Tributgegenstände, wie Gefäße, Shawls und Elephantenzähne; andere waren mit Stricken zusammengebunden, und wurden von affprischen Ariegern mit gezogenem Schwerte vorwärts getrieben.

Die oberen Abtheilungen ber britten und vierten Platte enthielten Jagbscenen. Der König war bargestellt, wie er einen Pfeil nach einem auf seinen Wagen zuspringenden Löwen abschießt, während ein zweiter Löwe, bereits von vielen Pfeilen burchbohrt, unter die Füße der Pferde gefallen war. Zwei Krieger mit gezogenen Schwertern schienen zum Beistande des Monarchen herbei zu laufen. Dieses Basrelief ist wegen der Kunstenntniß, die seine Behandlung und Busammensetzung zeigt, wegen der richtigen und wirkungsvollen Zeichnung der Menschen und Thiere, und wegen der geistvollen Gruppirung, eines der schönsten bis jest endeckten Beispiele afsprischer Bilbhauerarbeit.

Die Buth bes gefallenen Thieres, welches fich qualt, ben Pfeil aus feinem Naden berauszubringen, ift bewundernswurdig bargeftellt, mabrend bie Da-

<sup>\*)</sup> Alle biefe Ueberrefte find jest im britifchen Dufeum.

jeftat und Rraft, bie in bie Geftalt bes fpringenben Lowen gelegt ift, einer viel boberen Runftordnung wurdig ift. Auf bem anderen Basrelief fah man ben Ronig auf feinem Wagen, ben wilben Dofen mit einem furzen Schwerte burchbohrend; ein zweiter von Bfeilen verwundeter Ochfe befindet fich unter ben Pferben. Gin Reiter, ber bem Wagen folgt, führt ein zweites Pferd, wahrscheinlich zum Gebrauche fur ben König. Das in Diefer Sculptur bargeftellte Thier ift mabricheinlich ber wilbe Ochse, ber einft bie Gbenen Affpriens bewohnte, und lange seit dieser Zeit ausgestorben ift, weil weder Sage, noch Gefchichte fein Borhandenfein in Diefem Theile Aftens beurfunden. In einem febr fruben Beitraume mag er burch Uffprien berumgefchweift haben, und mag, ale eine fich vermehrenbe Bevolferung Die Oberflache bes Landes mit Stabten und Dorfern bebedte, ausgerottet worden fein.\*) Bon bem gabmen Ochfen unterfcheibet er fich burch eine Angahl von fleinen Flecken, welche feinen Rörper bebeden, und bie anscheinend langes, gottiges Saar bebeuten follen; auch ift er mit nur einem Gorne bargeftellt, wie Pferbe haufig nur zwei Fuge und ein Ohr haben, weil ber affprische Bilbhauer es nicht versuchte, beibe in einer Seitenansicht bes Thieres zu geben. Unter biefen Basreliefs war ber Ronig auf ber Rudfehr von ber Jagb bargeftellt, ein Trantofer über ben gefallenen Lowen und Stier aus bem beiligen Becher gießend ober trinfenb. Sein Gefolge ftand um ihn herum, und Mufifer rühmten auf Saiteninftrumenten feine Siege über bie wilden Thiere ber Bufte. \*\*)

Die baufigen Darftellungen von Jagbicenen mit bem Konig als Sauptperfon, find ein Beweis, in welchem boben Anfeben bas eble Baidwerf bei bem Urvolfe ftanb. Gin Eroberer und Brunber eines Reiches war zu gleicher Beit ein großer Jager. Sein Muth, feine Beisheit und Geschicklichkeit murbe eben fo gut burch Rampfe mit ben wilben Thieren, wie burch Rriegesthaten gezeigt; er erwies feinen Unterthanen gang gleich werthvolle Dienste, wenn er bas Land von wilben Thieren befreite ober einen Feind zurudichlug. Der Nimrob ber Bibel, welcher ben Grund zum affprifchen Reiche legte, war ,,ein gewalti= ger Jager bor bem Berrn;" und ber Rinus ber Geschichte und Sage, ber Erbauer von Diniveh und ber größte aller affhrifchen Ronige, war burch feine Rampfe mit ben Lowen und Leoparden eben fo berühmt, ale megen fei= ner Triumphe über friegerische Nationen. Die Babylonier sowohl als auch bie Affprier ichmudten bie Bande ihrer Tempel und Balafte mit Gemalben und Sculpturen, welche Jagden vorstellten, und ahnliche Sujets murben fogar auf bie Gewänder geftickt. Die Affprier waren mahricheinlich auch die Erfinber ber Parts ober Parabiefe, welche fpater bon ben Ronigen von Berfien aus ber achamenischen und faffanischen Dynaftie mit fo großen Ausgaben unterhalten murben. In Diefen geräumigen Gehagen murben ftets verschiebene Arten wilber Thiere gur Beluftigung bes Konige und berjenigen, welche

<sup>\*)</sup> Ich habe keine Abbildung dieses Thieres auf irgend einer Sculptur von späterem Datum als jene des Nordwestpalastes von Nimrud gefunden, dem altesten affprischen Gebaude, mit dem wir bekannt sind. Hätte es zur Beit des Xenophon Mesopotamien bewohnt, so würde dieser, wenn er von den wilden Thieren dieser Provinz spricht, es wahrscheinlich beschrieben haben. Der wilde Ochse wird in der Bibel V. Mos. XIV, 5. unter den Thieren erwähnt, deren Resisch die Juden essen duch dei Jesa as (LI, 20) wird der "verstrickte Waldochse" erwähnt. Das hebräische Bort ist in den Targums mit "wilden Stieren," in der Bulgata mit Orpx wiedergegeben; Einige glauben indessen, das gemeinte Thier sei eine Antilope. (Gesenius Lexic. in voce.)

<sup>\*\*)</sup> Die fammtlichen hier beschriebenen Basreliefs befinden fich jest im britifchen Rufeum.

mit ibm zu jagen berechtigt waren, unterhalten. Sie enthielten Lowen, Tiger, wilbe Eber, Antilopen und verschiedene Arten von Bogeln. Die eben befchriebenen Sculpturen mogen ben Konig barftellen, wie er in einem biefer konig-

lichen Barabiese jagt.

Wie bei ben Perfern wurde mahricheinlich ber affprifche Jungling icon im fruben Alter gur Jago eingeubt. Renophon giebt eine intereffante Nachricht von ben Jagberpebitionen ber Perfer gur Beit bes Rpros. Der Ronig war von ber Balfte feiner Leibmache begleitet, von ber jeder Mann mit Bogen, Röcher, Schwert und Schild und zwei Wurffpiegen bewaffnet mar. als ob es in ben Rrieg gebe, weil bas Jagen, wie Renophon erflart, Die befte Methobe fet, alle folche Dinge ju üben, die jum Rriege geborten. \*) Aus ben Baereliefe mochte es faft erhellen, ale ob bies auch bei ben Affpriern Bebrauch gewesen; benn ber Konig wird von Rriegern begleitet bargeftellt, bie gur Schlacht vollftanbig ausgerüftet finb.

Auf bem Fugboden unter ben Sculpturen wurden Ueberrefte von gemaltem Oppfe, ber noch an ben an ber Sonne getrodneten Badfteinen fefthing, entbedt, die ben oberen Theil ber Mauer über ben Sculpturen gebildet batten. Die Farben, befonders die blauen und rothen, waren, ale man die Erde von ihnen weggeschafft batte, noch fo glangend und lebhaft, ale fie nur ursprunglich fein konnten. Sobalb fie aber ber Luft ausgesest wurden, bleichten fie mit reißender Schnelligkeit. Die Deffins waren elegant und ausgesucht. Bang unmöglich war es, bon biefen Ornamenten auch nur eine Rleinigfeit aufzubemab= ren, weil die Erbe fich fogleich frumelte, fobald ber geringfte Berfuch gemacht murde, fle aufzuheben.

Um biefe Beit erhielt ich auch ben mir burch Sir Stratford Canning verschafften Befehl bes Beziers, welcher mich zur Fortichung ber Ausgrabungen und gur Forschaffung folder Gegenstände, bie bon mir entbedt werben wurden, autorifirte. 3ch fcblief in bem Belte bee Scheifh Abb = er=Rab= man, welcher mich zu einer am folgenden Morgen vor Unbruch ber Damme= rung anzustellenden Gazellenjagd eingeladen hatte, ale mich ein Araber aufweckte. Er war ber Ueberbringer eines Briefs aus Doful und ich las beim Scheine eines fleinen Feuers von Rameelbunger bas Document, welches ber britifden Ration ben Befit ber Archive von Riniveb und eine Sammlung ber früheften Monumente affprifcher Runft ficherte.

Der Befehl bes Beziere war fo beutlich und umfaffend, ale man es nur wunschen fonnte; und da er bei ber Abreife bes britischen Befandten ausge= ftellt worden war, gab er von Seiten ber turfifden Regierung bas erhabenfte Beugnig ber Uchtung fur ben Charafter bes Gir Stratford Canning und ihrer Burdigung ber eminenten Berbienfte, Die er ihr geleiftet, bas fie ibm

nur ablegen fonnte, ab.

Gine ber Schwierigfeiten, und zwar nicht eine ber geringften, bie ich zu überwinden hatte, war nun vollfommen befeitigt. Noch immer aber fehlten mir pecuniare Quellen, und wegen Mangel ber nothigen Gulfsmittel konnten bie Ausgrabungen nicht in ausgedehnterem Magftabe ausgeführt werden. beeilte mich indeffen, ben Brief bes Grofveziers bem Bafcha mitzutheilen und bie Ginrichtungen, Die Nachforschungen fo wirksam als möglich zu verfolgen, zu treffen.

Da ich ben großen Ruinenbugel zu Rujjunbichif bei Doful welcher,

<sup>\*)</sup> Xenoph. Cyropaed. I. I. c. 2.

wie ich schon bemerkt habe, von ben Reisenben gewöhnlich als die mahre Stelle Rinivehs angegeben war, noch nicht untersucht hatte, beschloß ich, Graben hinein zu eröffnen. Früher hatte ich es darum nicht gethan, weil die Ruinen so nahe bei Mosul lagen, von wo aus die Bewohner dieser Stadt meine Bewegungen bewachen und mir, bevor ich noch zu meinen Unternehmungen die Sanction der Behörden hatte, beständige Unterbrechungen hätten verursachen können. Nachdem ich eine kleine Arbeitercompagnie organisitt hatte, wurden die Ausgrabungen an der südlichen Fronte, wo der Hügel am höchsten war, begonnen, weil Sculpturen, wenn etwa noch welche existiren sollten, da, wo die größte Anhäufung von Schutt ist, am besten erhalten sein würden.

Meine Nachforschungen hatten aber keinen großen Erfolg. Einige wenige Bragmente von Sculpturen und Inschriften wurden entdeckt, welche mich in den Stand setten, mit einigem Bertrauen zu behaupten, daß sie bie Ueberreste eines Gebäudes seien, welches ganz oder ziemlich ein Zeitzenosse von dem zu Rhorfabab sei und folglich einem neueren Zeitraume, als der allerälteste Palast von Nimrud, angehöre. Alle Backsteine, die ausgegraben wurden, trugen den Namen besselben Königs, ich konnte aber keine Spur seines Geschlechtsregisters

auffinben.

Bei meiner Rudfehr nach Nimrub wurden etwa 30 Mann, besonders

Araber, ju Ausgrabungen im Nordweftpalafte angenommen.

Als ich mit bem Ausgraben über bie fünf julest beschriebenen sculptirten Platten hinaus war, wurde ein Edftein entbedt, welcher bas öftliche Enbe einer großen Salle bilbete, die 154 Fuß lang und nur 33 guß breit mar. Diefe Berhaltniffe, wo die Lange Die Breite fo fehr übertrifft, find ber innerlichen affprifchen Baufunft eigenthumlich, und fonnen mahrfcheinlich ber von ihnen erfahrenen Schwierigfeit zugefchrieben werben, eine größere Spannung zu überbachen. Deben biefem Edfteine mar eine geflügelte Figur; barüber binaus eine 14 Fuß lange Blatte zu einer Bertiefung (Difche) gehauen, in welcher fich 4 Riguren befanden. Bwei Ronige fanden einander gegenüber, Die rechte Sand wie jum Bebet erhoben, zwijchen ihnen war ber fo oft wiederkehrende heilige Baum, über bem bas Sinnbild ber bochften Gottheit fcwebte, - eine menfchliche Figur mit Flügeln und bem Schwanz eines Bogels, in einem Rreife eingefoloffen - welches bon ben Perfern angenommen wurde, und bie Grundform bes Drmugb, ober bes großen Gottes bes Boroafterichen Spftemes, an ben Monumenten von Berfepolis ift. In der rechten Sand Diefer Figur Die Ronige, welche entweber verschiedene Monarchen, befand fich ein Ring. ober nur boppelte Darftellungen berfelben Berfon waren, ichienen gur Berrichtung irgend einer religibjen Feierlichkeit angefleibet zu fein. Ihre Taille um= gaben mit Anoten verfebene Gurtel, beren Enren ihnen meift bis zu ben Fugen herabfielen. Um ben Nacken waren gewiffe geheimnigvolle Sinnbilder aufgebangt, und in ben Sanden hielten fie eine Art von Scopter, ber fich in eine Scheibe ober Erdfugel endigte. Bedem Konige folgte eine geflügelte Figur mit bem Bichtengapfen und bem Rorbe. \*)

Links von biefer Blatte war eine geflügelte Figur, ahnlich ber zur Rechten, und ein zweiter Edftein mit bem heiligen Baume vollendete das öftliche Ende der halle. Ein Theil von beiben geflügelten Figuren, an der anliegenden Mittelplatte fowohl, als auch der untere Theil jener Platte, welcher über die Sculptur hinausging, war abfichtlich zerftort worden, und trug noch die Spuren des Deißels.

<sup>\*)</sup> Diefes Basrelief befindet fich im britifden Mufeum.

Spätere Ausgrabungen erschlossen vor vor dem großen Basrelief der zwei Könige eine Alabasterplatte, 10 Fuß lang, 8 Fuß breit und etwa 2 Fuß dick, die an der dem großen Eingang gegenüberliegenden Seite zu Stufen oder stufenweisen Auffähen (Gradins) gehauen und an beiden Seiten mit Inschriften bedeckt war. Als ich ste aushob, eine Arbeit, die wegen ihres bedeutenden Gewichtes und Größe beträchtliche Schwierigkeiten machte, sand ich einige wenige Stücken Goldblatt und einige Bruchstücke von Knochen, die sich zu Staub zerkrümelten, sobald sie der Lust ausgesetzt wurden. In einer Ecke desselben Theiles des Zimmers waren zwei viereckige Steine, im Mittelpunkte leicht ausgeschöhlt, und um die große Platte herum war eine Kinne von Alabaster, ansscheinend in der Absicht gemacht, irgend eine Flüssteit abzusühren, vielleicht das Blut der Orfer.

Auf ber ersten Platte ber nörblichen Wand neben dem Eckfieine befand sich eine menschliche Figur mit 4 Flügeln; die rechte hand war erhoben, in der linken hielt sie eine Keule. Darüber hinaus kamen 2 köwen \*) in Uebereinstimmung mit jenen, welche den andern Eingang an dieser Seite der halle bildeten, in Gestalt aber etwas von ihnen verschieden; denn die hande waren vorn vereiniget, statt ein Thier zu tragen. Auch sie führen zu einer äußeren Mauer, auf welcher ein Zug von Figuren eingehauen war, ähnlich gekleibet wie die schon beschriebenen, welche Tribut oder Beute trugen. Die Ecke war gleichsalls von einer riesigen gestügelten Figur gebildet, welche mit der entsprechenden Seulptur durch vier oder mehr gestügelte Stiere oder Löwen von ungeheuern Berhältnissen verbunden war. Zwei dieser riesigen Sculpturen waren auf das Gestächt gefallen und in mehrere Stücke zerbrochen. Diese Versammlung von gestügelten, menschenköpsigen Löwen und Stieren scheint den großen Eingang in den Palast gebildet zu haben, und muß in der That prachtvoll gewesen sein.

Als nun die Ede einer Schlucht erreicht war, beorderte ich die Arbeiter, zu den gelben Stieren zuruchzukehren, welche den Eingang zu einem neuen Bimmer bildeten, \*\*) das mit Basreliefs eingefaßt war, welche einander gegensüberstehende ablerköpfige Gottheiten darstellten und durch den heiligen Baum getrennt waren, außer an der Oftseite, wo ein König zwischen benfelben mythischen Figuren stand. Um des Monarchen Hals waren die fünf heiligen Sinnbilder aufgehängt (Fig. 78). Sie bestehen aus der Sonne, einem Stern, einem Halbmond, einem Zweizack und einer gehörnten Müte, ahnlich der, welche die menschenköpfigen Stiere tragen. \*\*\*)

Ein Eingang, ben vier Platten bilbeten, zwei mit Basreliefs von menichlichen Figuren, die geheimnisvolle Blume tragend †), führten mich in ein neues Gemach, welches wegen der fleißigen und forgfältig vollendeten Sculpturen merkwürdig war. Ich ließ die nördliche Wand bloßlegen und die öftliche bis zum zweiten Eingange. ††)

Das nördliche Ende bes Zimmers bilbete eine Gruppe, in ber bie hauptfigur bie bes Königs auf einem Stuhle ober Throne mar, beffen

<sup>\*)</sup> Eingang c, Bimmer B, Blan III.

<sup>\*\*)</sup> Bimmer F, Plan III.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ift bemerkenswerth, bag mit Ausnahme ber gehornten Dute biefe Sinnsbilder auf den heiligen Monumenten Indiens gefunden werden, welche, vom beiligen Stier begleitet, wie fie es find, eine auffallende Aehnlichkeit mit dem affprifchen haben.

<sup>+)</sup> Eingang a, Bimmer F, Plan III.

<sup>++)</sup> Eingang e, Bimmer G.

Buge auf einem Schemel ruhten, und ber in ber Rechten einen Becher bielt; Die Linke ruhte auf feinem Rnie.

Born vor bem Monarchen ftand ein Berschnittner, welcher mit ber einen Sand einen Facher erhob und in ter anbern ben Dedel ober Unterfeter bes Bechers hielt, aus bem ber Ronig trant ober bas Trantopfer ausgoß. Ueber bie Schulter Diefes Dieners war ein gesticktes Sandtuch geworfen, abnlich bem, welches im Morgenlande von ben Dienern noch jest bemjenigen gereicht wirb, ber getrunten ober fich gewaften bat. Ihm folgte eine geflügelte Figur mit bem Bichtenzapfen und Rorbe. Sinter bem Ronige waren zwei Berfchnittene, Die feine Baffen trugen, und eine zweite geflügelte Figur, abnlich ber vorn por bem Throne. Die gange Gruppe ftellte mabricheinlich bie Feier irgend eines religiofen Gebrauches nach einem großen Siege bar, bei welcher bie großen Gottheiten Affpriens, ober bie ihre Geftalt annehmenten Priefter, bem Ronige Diefes febr fcone Basrelief mar wegen ber außerorbentlichen Bartbeit und Schonheit ber Ginzelnheiten mertwürdig. Die Gewander bes Donarchen, wie bie feiner Diener, waren mit ben ausgesucht iconften Muftern bebedt. (D. f. Fig. 32 a. und 31 b.) Auf ber Mitte ber Bruft maren zwei Könige Daraeftellt, Die vor bem Sinnbilbe bes hochften Gottes beteten. Rund herum waren Figuren von geflügelten Gottheiten und ber Ronig, mehrere religiofe Bebrauche vornehmend, eingegraben. Rander von ahnlichen Gruppen, mit Ginfolug vericiebener Formen von Thieren und ungeheuren, geflügelten Pferten, Greifen und Sphinzen zierten bie Borberfeite und maren rund um die Rante bes Anzuges herumgeführt (Fig. 32 b.) Die Stidereien an ben Bewandern ber Briefter und Berichnittenen waren berfelben Art und gleich fcon. ben hauptfachlich aus Menfchen, Die mit geflügelten Ungeheuern fampften, Straugen, bor bem beiligen Baume ftebend, und gablreichen zierlichen Ginn= bilbern, unter benen bie fiebenblumenblattrige Blume ftete bie bervorragenofte Bierrath mar.

Diefe fleißig gearbeiteten Mufter follten mahrscheinlich Stickereien in feibenen, leinenen ober wollenen Stoffen darftellen, in beren Berfertigung und Barben bie Uffprier eine fo große Bollfommenheit erlangt hatten, bag ihre Gewänder noch viele Jahrhunderte lang nach dem Falle bes Reiches ein Spruch-Unter tenen, welche mit Thrus ,,in blauen Rleibern und ge= Ricter Arbeit" handelten, befanden fich bie Raufleute von Affur ober Affprien; und Achan geftand Josua ein, "ich fabe unter bem Raube einen toftlichen babylonischen Mantel und zweihundert Seckel Silbers, und eine goldne Bunge, funfzig Sedel werth am Bewichte, beg geluftete mich und nahm es."\*) Bewander, wie man fie auf biefen Sculpturen fieht, mogen ,, bie bunten Be= wander und gestickten Tucher" gewesen fein, die in der Bibel fo haufig als bie Bemander ber Fürften und bie foftlichften Baben ber Ronige ermabnt mer-Die Bergierungen und Figuren auf ihnen find entweder gefarbt, auf dem Bebftubl gewebt ober mit ber Rabel geftidt, "bunte Rleiber zur Ausbeute, geftidte bunte Rleiber um ben Gals zur Ausbeute." \*\*)

In bem Basrelief, welches ich eben befchreibe, beftanb ber Angug bes Rönigs aus einem langen fliegenden Bewande mit Frangen und Quaften eingefaßt, bis zu ben Anocheln berabgebend, und in ber Saille mit einem Gurtel

<sup>\*)</sup> Ezechiel XXVII, 24; Jofua VII, 21.

<sup>\*\*)</sup> Richter V, 30. Bir erfahren vom Blinius (lib. VIII, c. 48.): bag Golbs faben in bas affprifche Gewebe von vielen Farben eingeschlagen murben.

Ueber biefes Gewand icheint ein zweites abnlich verziertes und vorn offnes geworfen worben zu fein. Bon feinen Schultern bing ein Rragen ober Rappe, auch mit Quaften verziert, binunter, und an fie waren zwei lange Ban= ber ober Flügel befeftigt. Er trug die fegelformige Dute, Mitra ober Tiarg, welche ben Monarchen auf affbrifchen Basreliefe unterscheibet, und fur ihn allein vorbehalten worben ju fein icheint (brgl. Fig. 42 a.). Es ift unmöglich, aus ben Sculpturen bie Natur bes Materials, aus benen fie gemacht murbe, gu beftimmen. Man fann aber vermuthen, bag fle aus Binden ober Falten von Leinen ober Seibe bestand. Sie war mit Blumen und anderen Bierrathen geschmudt und batte einen kleinen Regel oben barauf. \*) Um ben Nacken bes Ronias war ein Saleband. Er trug Ohrringe, und feine Urme, welche bon ein wenig über bem Ellbogen bloß maren, umgaben Armbinden und Armbander, merfwurdig wegen ber Schönheit ihrer Form. Die Safen wurden von Thierkopfen gebilbet und bie Mitte bon Sternen und Rofetten, mahricheinlich mit toftbaren Steinen eingelegt. \*\*) Sein Bart war mubfam geflochten, und fein Saar, welches in Loden über bie Schulter herabfiel, tann jum Theil funftlich gewesen fein, wie bas ber perfiften Monarden, welche nach Lenophon\*\*\*) eine Berrucke trugen. Sowohl bas har, als auch ber Bart waren wahrscheinlich gefärbt und bie Augen mit irgend einer Borrichtung, abnlich ber jest bon Berfonen beiberlei Gefchlechts im Morgenlande gebrauchten Rohl ober Surma (Spieß= glanzfalbe) geschwärzt. Seine Sanbalen (Fig. 43 a.) bebedten ben Sintertheil Des Rufies, ben Borbertheil blog laffend, und waren burch Banber befeftigt, Die über ben Spann und um die große Bebe berumgingen. Die Soblen icheinen von Solz ober bidem Leber gemefen gu fein.

Die Berfchnittnen und geflügelten Figuren trugen Gewander und Bier= rathen, die benen bes Königs in ben meiften hinfichten ahnlich waren. Die Berfchnittenen hatten indeffen keinen anderen Ropfput, als die forgfältig ge=

ringelten Loden.

Die Waffen, welche die Verschnittnen sowohl zu ihrem Gebrauche, als zu bem des Königs trugen, waren mit köwenköpfen reich verziert (vrgl. Fig. 34 d.); Ablerschnäbel hielten die Sehnen ihrer Bogen und ihre Köcher sind mit Gruppen von menschlichen Figuren und Thieren bedeckt. Des Königs Thron und Kußeschemel (Fig. 36 und 38 b.) stimmten mit den andern Einzelnheiten überein. Der Thron, oder vielmehr Stuhl, denn er hatte weder Rücken noch Arme, war geschmackvoll geschnigt und mit Widderköpfen verziert; die Füße des Fußestuhls endigten sich in Löwentagen; sie können von Holz oder Kupfer gemacht, mit Elsenbein oder andern kostbaren Materien ausgelegt gewesen sein, oder von massien Golde, wie die Tische und Lager im Tempel des Belus zu Babylon.

<sup>\*)</sup> Der Art war ber "Cidaris" genannte Kopfput ber perfifchen Monarchen, welcher ber phrygischen Muge ober ber frangofischen Freiheitsmute geglichen zu haben scheint. Der vom Darius getragene war blau und weiß, ober purpur und weiß. (Quint. Curt. lib. III. c. 3, und lib. VI. c. 6.)

<sup>\*\*)</sup> Der Bug bes affprischen Konigs scheint bem feiner Nachfolger im morgenlandisichen Reiche abnlich gewesen zu fein. Tenophon beschreibt Afthages als in ein purpurnes Kleid und reichen Anzug gekleidet, mit halsbandern um ben Nacken und Armebandern an ben Armen. Cyropaed. lib. I. c. 3. Dar ius trug eine Tunica von Beiß und Burpur, gestickte Gewänder, goldnen Gurtel und ein mit Juwelen verziertes Schwert. (Quint. lib. III. c. 3.)

<sup>\*\*\*)</sup> Cyropaed. lib. 1. c. 3.

Die Figuren in biefen schönen Basteliefs waren etwa acht Kuß hoch. Sie waren in einem außerordentlich guten Zustande der Erhaltung, die zartesten Einfassungen noch ganz deutlich, und die Umriffe hatten noch alle ihre ursprüngliche Schärfe.\*) Auf den anderen Platten, die die Wände dieses Zimmers bildeten, waren abwechselnd Gruppen, den König, seinen Bogen in der einen Hand und zwei Pfeile in der anderen haltend, darstellend, wie er zwischen zwei geslügelten Figuren steht; und den König, auch aufrecht, den heiligen Becher in die Höhe haltend und von Verschnittenen begleitet. Die Einzelnsteiten in diesen Sculpturen waren im Charakter den schon beschriebenen ähnlich. Sie gewährten indessen manche neue und interessante Gruppen; wie z. B. Kämpse der gestügelten Figuren mit Ungeheuern von verschiedner Gestalt, Jagdsscenen, Ziegen und Stiere, die vor dem heiligen Baume knieen, und den König, gewisse religiöse Feierlichkeiten durchmachend.

Die Araber erstaunten über biese seltsamen Figuren. Sobald ein Kopf bloggelegt worden war, bezeigten sie ihre Ueberraschung durch unfinnige Gesterben ober Ausruse der Berwunderung. War es ein Mann mit einem Barte, so schlossen sie sogleich, daß es ein Götze oder Dschin sei, verwünschten ihn, oder spuckten ihn an. War es aber ein Berschnittener, so erklärten sie ihn für das Porträt eines schönen Frauenzimmers, und küpten und streichelten die Wangen desselben. Für den entdeckten Gegenstand fühlten sie bald so viel Interesse wie ich selbst, und dann, wenn durch das Erscheinen einer neuen Sculptur ihre Neugier rege geworden war, arbeiteten sie mit verdoppelter Ansstrengung. Bei solchen Gelegenheiten zogen sie sich fast ganz bis zum Nackendsein aus, warsen die Tücher von ihren Köpsen und ihr verfilztes haar in den Wind stattern lassend, rannten sie wie Verrückte in die Gräben, die Körbe voll Erde wegzuschassen, indem sie dabei zugleich das Ariegsgeschrei ihres

Stammes ausstließen. Durch einen von den gewöhnlichen geflügelten Figuren gebildeten Eingang fommend, erreichte ich ein mit Blatten ausgelegtes Zimmer, auf denen ein König eingehauen war, der einen reichverzierten Becher in die Sohe hielt, und zwifchen zwei Gottheiten stand, welche Binden um ihre Schlafe trugen, die mit Rosetten verziert waren. \*\*)

Nachdem ich ben oberen Theil von 4 bis 5 Basreliefs bloggelegt hatte, verließ ich bieses Zimmer, und nach ber westlichen Mauer des früher erforschien zurückfehrend, entdeckte ich wieder ein Baar menschenköpfige Löwen, ihnen ahnelich, aber kleiner als die, welche den Eingang zur großen Salle bildeten; aber so vollkommen waren die kleinsten Details der Sculpturen erhalten, daß, wenn die Platten nicht leicht gesprungen gewesen wären, ich geglaubt haben würde, sie wären erst Tags vorber aus den Händen des Bildhauers gekommen. Die Anhäufung von Erde und Schutt über diesem Theil der Ruinen war sehr beträchtlich, und es ist nicht unwahrscheinlich diesem Umstande zu verdanken, daß sie so vollständig unbeschädigt bewahrt waren.

Nun munichte ich fehnlichft, die Sculpturen, deren Fortichaffung durch die mir zur Disposition stehenden Gulfsmittel möglich war, einzuschiffen und nach Baghbad oder Busrah zu schicken, von wo sie nach Bomban transportirt werden sollten. Der herr Major Rawlinson hatte mir verbindlichst vorge-

<sup>\*)</sup> Sie find jest im britifchen Mufeum; burch bie außerfte Nachläffigfeit aber bei ihrem Transporte nach biefem Lanbe find fie ungludlicher Beife fehr beschäbigt worben.

<sup>\*\*)</sup> Bimmer H, Plan III.

ichlagen, bag bas fleine Dampfboot, welches ben untern Theil bes Tigris befährt, ju biefem Brede nach Rimrub gefdidt werben follte, und ich erwartete ben werthvollften Beiftand fowohl zur Fortichaffung ber Platten als zu Blanen für weiter fortzusegende Ausgrabungen von beffen geschicktem Befehlehaber, bem Lieutenant Jones. Dem Euphrates, einem ber beiben Schiffe, welche urfprunglich die Fluffe Defopotamiens befahren follten, war es einige Sabre früher geglückt, das Grab bes Sultan Abd = Allah einige menige Meilen unterhalb Rimrud zu erreichen. Da hier keine weiteren größeren Schwierigkeiten als die bereits übermundenen fich biefem Schiffe im Flugbette in ben Weg ftellten, fo tehrte es nach Bagbbad gurud. Gin Schiff von feiner Broge und mit Maidinen von berfelben Rraft - wurde, wie ich wenig bezweifle, ben Bund oder Amai = Damm, welcher mabriceinlich bie Grange gur weiteren Befahrung bes Tigris abgeben wurde, haben erreichen fonnen. Es fand fich jeboch, bag bie Mafchinen ber Ritofris entweder zu fehr außer Stande waren, ober nicht hinreichend Rraft genug hatten, bas Schiff über Die Stromfchnellen, welche im Fluffe vorkommen, ju treiben. Nachdem fie einige Meilen über Tefrit hinausgefommen war, wurde ber Berfuch aufgegeben, und bas Schiff febrte nach feiner Station gurud.

Dhne paffendes Material mar es unmöglich fowohl bie riefigen Lowen, auch irgend eine gange Platte fortzubewegen. als Die Seile im Lanbe waren fo folecht gemacht, daß fie eine bedeutende Laft nicht batten aushalten fonnen. 3ch befchlog baber, Die Blatten, welche Doppelte Baercliefe enthielten, zu zerfägen und fie durch möglichst vieles Wegschneiden von der Rückseite leichter zu machen. Da die Inschriften eine bloße Wiederholung berfelben Formel waren, fo fand ich nicht fur nothig, fle aufzuheben, ba fie ja boch nur bie Laft Mit Gulfe hölzerner Bebel, und burch Weggraben ber aus an ber vermehrten. Sonne getrodneten Badfteinen bestehenden Mauer hinter ben Blatten, war ich im Stande, die Sculpturen in die Mitte des Laufgrabens zu schaffen, wo fie auf die erforderliche Große gebracht wurden. Dann wurden fie eingepactt aus bem Ruinenhugel nach bem Fluffe auf roben Buffelkarren, Die bem Bafcha geborten, fortgeschafft, wo fie bann auf ein Bloß, welches aus aufgeblafenen Fellen und Pappelholzbalten bestand, gelegt wurten. Sie wurden nun bis Baghbat ben Tigris binabgeflößt, wo fie an Borb von Booten, wie man fle im Lande hat, gefett murben, und erreichten Busrah im Monat Auguft. Die bei diefer Gelegenheit nach Sause gefandten Sculpturen bilbeten Die erfte bem Bublicum im britischen Museum ausgestellte Sammlung.

Während ich diese Sculpturen fortschaffte, besuchte mich Tahjar Pascha. Der größeren Sicherheit wegen kam er in Begleitung einer starken Abtheilung von regulären und irregulären Truppen und drei Kanonen. Sein Divan Effendesi, Siegelbewahrer und alle Würdenträger seines Hosstaates waren mit ihm. Ich bewirthete diese starke Gesellschaft zwei Tage lang. Der Pascha hatte seine Zelte im Flusse auf einer Insel in der Nähe meines Schuppens ausschlagen lassen. Er besuchte die Ruinen und drückte über die Sculpturen nicht weniger Berwunderung aus, als die Araber; auch waren seine Bermuthungen über den Ursprung und die Natur der dargestellten Gegenstände nicht eben viel vernünstiger, als die der Söhne der Wüsse. Die riesigen menschenfößigen Löwen erfüllten seine osmanischen Begleiter eben so sehr mit Schrecken als Staunen und Bestürzung. "La Ilahi il Allah" (es giebt keinen Gott außer Gott), hallte von allen Seiten wieder. "Dies sind die Gögenbilder der Ungläubigen," sagte Einer, der klüger als die Andern war. "Ich habe viel

folde gefeben, ale ich mit Refchib Pafcha, bem Gefandten, in Italien war. Wallah, ba haben fie fie in allen Rirchen und bie Bapa's (Briefter) fnieen nieber und brennen Rergen bor ihnen an." - "Rein, mein Lamm," rief ein älterer und erfahrenerer Turte aus, "ich habe bie Bogenbilber ber Ungläubigen in ben Rirchen von Bejoglu gefeben; die find vielfarbig angezogen, und obgleich einige berfelben Blugel haben, fo haben fle boch nicht ben Leib und Schwang bon Bunden, bies find bie Werte ber Dichin, welche ber weife Ga-Iomon, Friede fet mit ihm! zu Behorfam brachte und unter fein Siegel verfolog." - "Ich habe etwas Aehnliches in euren Apotheten und Barbierftuben geseben," fagte ich, auf die wohlbekannte Figur, halb Frauenzimmer, balb Lowe, welche man auf ben Bagare von Konstantinopel fo oft antrifft, anfpielend. "Iftafer Allah (Gott bewahre)," rief ber Bafcha mit Salbung aus, "bas ift bas beilige Sinnbilb, von bem bie mahren Glaubigen mit Chrfurcht fprechen, und nicht bas Machwerf ber Unglaubigen." - "Weber in Frangiftan, noch in Jenghi Dunia (Amerita) lebt ein Ungläubiger," verfette ber Ingenieur, ber biefen Gegenftand betreffend ale eine Autorität betrachtet murbe, "welcher etwas bicfem Gleiches liefern fonnte. Das ift bas Werf ber Mehbichos (Magier) und es wird nach England gefchickt, um ben Thorweg Des Balaftes ber Königin zu bilben." - "Möge Gott alle Ungläubigen und ihre Werfe verfluchen!" rief ber Stellvertreter bes Rabi aus, welcher ben Baicha begleitete; - ,,was aus ihren Sanden fommt, ift vom Satan: es bat bem allmächtigen Gotte gefallen, daß fie machtiger und geniereicher auf Diefer Welt ale bie mabren Glaubigen find, damit ihre Beftrafung und bie Belobnung ber Gläubigen in jener Welt größer fein fonne."

Die hitze ward nun so ungeheuer, daß, weil ich der Sonne beständig ausgesetzt war, und wegen der anstrengenden Arbeiten die mir bet den Aussgrabungen zustelen, meine Gesundheit sehr zu leiden begann. In den Gräben, wo ich täglich viele Stunden zubrachte, stieg das Thermometer gemeiniglich von 112° bis 115° im Schatten, ja es erreichte ein oder zwei Mal sogar 117°. Die heißen Winde schweisten über die Wüste; sie waren bei Tage, als ob sie aus einem glühenden Ofen kämen, und vertrieben sogar bei Nacht den Schlaf. Ich entschloß mich daher, auf eine Woche in den Sardaubs oder Kellern von Rosul Bustucht zu suchen; und, um keine Zeit zu verlieren, wollte ich weitere Ausgrabungen zu Kuszund sich einige Wächter zur Bewachung der bloßgelegten Sculpturen angestellt

hatte, ritt ich nach der Stadt.

Die Saufer von Baghbab und Moful find mit unter ber Erbe liegensben Zimmern versehen, in welchen die Einwohner mahrend der Sommermonate ben Tag zubringen. Sie find im Allgemeinen schlecht beleuchtet und die Luft in ihnen ist eingeschlossen und oft ungesund; bennoch bieten sie einen willtommenen Zustuchtsort während des heißen Betters, wo es fast unmöglich ist, in einem Zimmer zu bleiben. Bei Sonnenuntergang kommen die Leute aus diessen unterirdischen Zimmern hervor und versammeln sich auf den Dächern, wo sie ihre Teppiche ausbreiten, Abendbrod essen und die Nacht zubringen.

Nachbem ich vergeblich mich eine Beitlang nach Jemand umgesehen, welcher bas von Rich+) als in einem ber Ruinenhugel, welche bas große Bicrect bilben, in benen Nebbi Junus und Rujjunbichit eingeschloffen find, gefun-

<sup>\*)</sup> Aufenthalt in Rurbiftan und Niniveh. Bb. II. G. 39.

ben befdriebene Baerelief gefehen hatte, prafentirte fich mir ein alter Stein= hauer und erklarte: er fei nicht allein gegenwartig gewesen, ale bie Sculbtur gefunden worten fet, fondern auch beim Aufnehmen berfelben beschäftigt geme-Er zeigte mir in ber nörblichen Reihe ber Ruinen bie Stelle und ich ließ fogleich bie Ausgrabungen eröffnen. Es bauerte nicht lange, ba ftiegen bie Arbeitsleute auf Bruchftucke von behauenem Alabafter, und nach zwei- bis breitägiger Arbeit murde ein Gingang, von zwei geflügelten, abfichtlich zerftorten Figuren gebilbet, gefunden. Rur die Fuge und ber untere Theil ber Tunica waren erhalten. Die Berhaltniffe maren riefig, die Reliefe bober ale auf irgend einer bis babin in Uffprien entbedten Sculptur. Diefer Gingang führte in ein Bimmer, bei bem ber untere Theil ber Mauern mit 5 guß hohen und 3 Fuß breiten Ralksteinplatten belegt war. Spuren des Meißels waren auf allen zu finden, ale ob etwas weggemacht worden fei; wegen ihrer Große aber fcbien es zweifelhaft, ob je Figuren barauf ausgehauen worben waren. Der obere Theil ber Mauern bestand aus an ter Sonne getrochneten Badfteinen. In bem bas Bimmer quefullenden Schutte wurden gablreiche gebrannte Biegelfteine ent= bedt, bie ben Ramen bes Ronigs von Rujjunbichif trugen. Die Pflafterung Nachbem ich bie Mauern eines Bimmers aufgefucht hatte, mar bon Ralfftein. gab ich, weil ich feine Spuren von Sculpturen fand, und auch die Anbaufung bon Schutt hochft bebeutend mar, jede weitere Nachforschung auf.

Diefer Sugel icheint entweder einen Eingang gur Stabt, ober zu einem fleinen Tempel, ober Thurm, ber einen Theil der Mauern bilbete, bebeckt zu haben. Wegen feiner Sobe mochte es fast icheinen, als ob das Gebaude meh-

rere Stodwerte gehabt habe.

Die Ruhe, die mir im Bergleich in Mosul zu Theil wurde, stellte meine Kräfte in soweit wieder her, daß ich in der Mitte des Augusts nach Nimrud zurückkehrte und abermals die Ausgrabungen zu erneuern versuchte. 3ch legte den obern Theil von vielen Platten des zuletzt entdeckten Zimmers bloß und entdeckte zwei aus ihm führende Zimmer.\*) Auf den meisten von ihnen waren den schon beschriebenen ähnliche Sculpturen; der König zwischen zwei geslügelten Figuren stehend und in der einen Hand einen Becher, in der andern einen Bogen haltend. Der einzige neue Charakter in diesem Zimmer war eine Blende in dem obern Theile einer der Platten. Ueber ihre Anwendung bin ich Rechenschaft zu geben außer Stande; der Lage nach hätte man sie sür ein Fenster, nach dem anliegenden Zimmer öffnend, nehmen können, in welchem sich jedoch keine ihm entsprechende Dessnung befand. Vielleicht ist sie als ein Ort benutzt worden, wo man geweihte Gesäße und Instrumente niederlegte, oder als ein Opferaltar; weil ein großer viereckiger, im Mittelpunkte leicht ausgehöhlter Stein, der wahrscheinlich Flüssigkeit enthiekt, gemeiniglich vor ähnlichen Platten-Blenden gesunden wurde.

Die Bande im kleinen Zimmer nach Beften enthielten keine Sculpturen. Allabafterplatten bilbeten bie Pflafterung. Der fernere Eingang \*\*) brachte mich wieber in ein langes, schmales Zimmer, bas von boppelten Basreliefs umgeben war, bie die gewöhnlichen Inschriften trennten; bas obere (auf allen Platten ahnlich) ftellte zwei geflügelte menschliche Figuren vor bem mhflischen Baume knieend bar; die unteren Abtheilungen ablerköpfige Figuren paarweise einander

gegenüberftebend, burch baffelbe Sinnbilb getrennt.

<sup>\*)</sup> I und R, Plan III.

<sup>\*\*)</sup> Gingang b , Bimmer H.

Mein Gesundheitszustand zwang mich wieder, für den Augenblick meine Arbeiten zu Nimxud aufzugeben. Da für mich ein kühleres Klima nöthig war, entschloß ich mich, die Tijarigebirge zu besuchen, welche die chaldäischen Christen bewohnen, und erst im September, wenn die Glut der Sonne nachsgelassen, nach Mosul zurückzukehren.

## Sechstes Capitel.

Abreise nach ben Tijari: Gebirgen. — Rhorsabab. — Scheifh Abi. — Ein kurdisches Lager. — Ein chaldaisches Dorf. — Amabijah. — Ein türkischer Gouversneur. — Albanefische irreguläre Truppen. — Ein albanefischer Anführer. — Das Thal von Berwari. — Chaldaische Dörfer — Ein kurdischer Bep. — Afchihta.

Um 28. August waren bie Borbereitungen zu meiner Reise vollenbet und an biefem Tage reifte ich von Moful ab. Meine Reifegesellschaft bestand aus ben Berren Bormugb Raffam, Ibrahim 21gha, zwei irregularen alba= neftschen Solbaten, welche mich bis Amabijab begleiten follten, einem Diener, einem Stallfnecht, und einem gewiffen Jonan ober Jonunto, wie er gewöhns lich familiar genannt wurde, einem halb albernen Reftorianer, beffen trunfene Bige zur Unterhaltung bes Patriarchen vorbehalten maren und ber in unfere Rarabane gur Beluftigung ber Gefellichaft aufgenommen wurde. Bir ritten unfere eigenen Pferbe. Und ba Jonunto vorgab, alle Bebirgemege ju fen= nen, und fich erbot, unfern Suhrer zu machen, fo überließen wir une feiner Führung. 3ch war mit Bujurulbis ober Befehlen vom Rafcha an bie Beborben bis Amabijah verfeben und mit einem Briefe an Abb = el= Summit Beb, ben furbifchen Unfuhrer bon Bermari, burch beffen Territorium wir bindurch mußten. Dar Schamun, ber Patriarch, verfah mich mit einem febr bringenben Empfehlungebriefe an bie Delete und Briefter in ben neftorianifchen Diftricten.

Ich war begierig, die Ausgrabungen ber Franzosen zu Khorsabab auf meinem Wege nach ben Gebirgen zu besuchen, und verließ daher Mosul, unsgeachtet der großen Sonnenhige, zeitig des Nachmittags. Es war am sechsten Tage des Ramazan und die Mohammedaner bemühten sich noch immer ihren Hunger durch Schlasen zu vergessen, als ich durch die Thore ritt und die Schisserücke passerte. Meine Bagage und Diener nach Muße folgen lassen, sprengte ich mit den Albanesen voraus und erreichte nach ungefähr zwei Stunden Khorsabad.

Der Ruinenhugel liegt etwa 14 (engl.) Meilen nordnordöftlich von Moful. Bormals ftand auf feinem Gipfel ein fleines Dorf\*), Gerr Botta aber faufte

<sup>\*)</sup> In ber Abbilbung bes Dorfes, welche ju Botta's großem Berfe über Ninis veh gestochen ift, werben die haufer mit ichragen Dachern und bebeutend groß darges stellt. Solche Dacher werben aber in diesem Theile bes Morgenlandes nie gefunden, und bas Dorf ift wie alle anderen in Affprien eine bloße Sammlung von jammerlichen Lebmbutten.

bie Saufer und brach fie ab, als die Ausgrabungen von der französischen Regierung unternommen wurden. Diefes Dorf ift nun am Zuge des Muinenstügels auf der Ebene wieder erbaut worden. Der Khausser, ein kleiner, aus den Gebirgen von Maklub hervorkommender Fluß, ift, sobald er fich dem Dorfe nahert, in zahlreiche Arme zertheilt und bewässert umfangsreiche Reissfelder. Daher ist der Ort sehr ungesund und die wenigen schmutigen Einswohner konnten vor Fieber kaum laut sprechen. Während der Ausgrabungen des Gerrn Botta hatten die Arbeiter sehr vom Fieber zu leiden und viele sielen als Opfer desseben.

Die Ausgrabungen waren wie zu Nimrub betrieben worden, und ber Bauplan ist im Allgemeinen berselbe, wie in den schon beschriebenen assprischen Gebauden. In diesem Gebaude findet man jedoch engere Durchgänge als zu Nimrud und die Zimmer sind nicht so groß; doch sind die seulptirten Platten gemeiniglich höher. Bei den größeren Figuren ist das Relief kühner, bei den kleineren ist wenig Unterschied. Die menschenköpsigen Stiere unterscheiden sich hauptsächlich im Kopspuze von denen zu Nimrud; die gehörnte Müge ist nicht abgerundet, aber hoch und reich verziert, wie bei denen der gestügelten Ungeheuer zu Ersetzt werd ihre beischen einer bieser Stiere sind einwärts gesteht werd ihre bei Misselben einer

fehrt, was ihnen ein linkifches Aussehen giebt.

Seit herrn Botta's Abreise find die Seiten der Laufgraben eingefallen und haben die Jimmer zum größten Theil wieder ausgefüllt; die Sculpturen gingen schnell ihrem Ruin entgegen, und in Kurzem wird wenig mehr von dem merkwürdigen Monumente übrig sein. Kaum irgend ein Theil des Gebäudes war dem Feuer entgangen, welches es zerftört hatte, und daher konnten auch sehr wenig Basreliefs wegtransportirt werden. Bon äußerer Baukunst konnte ich feine Spur sinden, außer einem merkwürdigen Karnieß und einer Treppe mit solidem Mauerwerke an der Seite, welche anscheinend zu einem kleinen Tempel von schwarzem Steine oder Basalt hinaufführt, dessen Grundmauern noch vorhanden sind. Um Fuße des Erdhügels liegt ein Altar oder Dreifuß (Big. 92.), ähnlich dem, der jest im Louvre ift.

Rhorfabab, oder Rhischtabab, wird von ben frühen arabischen Geographen erwähnt. Es wird als ein Dorf beschrieben, welches die Stelle einer alten affprischen Stadt, "Sarauhn" oder "Saraghuhn" genannt, einnähme; und Jafuti giebt an, daß bald nach ber Eroberung der Araber bebeutende Schätze in den Ruinen gesunden worden seine. In Mosul, wo ein
Exemplar des sehr seltenen Wertes des Jakuti vorhanden war, glaubte man
baher allgemein, daß in Folge dieser Bemerkung Gerr Botta den Ruinenhügel in der hoffnung, noch mehr Reichthümer zu finden, aufgraben lasse. —
Daher auch die ihm von den Behörden in den Weg gelegten vielen Schwie-

rigfeiten.

Bu ber Zeit, wo tie aus ber Stadt kommende Bagage im Dorfe an-langte, hatte ich meine Untersuchung ber Ruinen beendigt. Die Sonne war zwar untergegangen, ich aber wollte meine Genossen baburch, daß an diesem ungesunden Orte übernachtet würde, nicht der Gefahr aussehen, daß Fieber zu bekommen, und ritt deswegen nach einem etwa zwei Meilen entsernten kleinen Weiler. Es war bereits dunkel, als wir dort ankamen, und wir bekanden und in einer fast noch ausgedehnteren Marschgegend als die von Khorsabad. Da es aber darüber hinaus, kein Dorf mehr gab, mußte ich wohl hier anhalten; und auf eine von Baumzweigen und hohen Pfählen gebildete Plattsorm hinaustletternd, brachte ich die Nacht frei von den Angriffen der zahllosen

Mudenfcmarme zu, von benen es unten über bem ftehenden Baffer über und über wimmelte.

Lange vor Sonnenaufgang verließen wir den Beiler und erreichten bald eine der Quellen des Khauffer, eines kleinen Fluffes, welcher an der nördlichen Gränze des Diche bel Maklub- Gebirges entspringt, auf seinem Laufe nach Mosul zu die Ländereien zahlreicher Dörfer bewäffert und in der Nähe von Kujjundschif, nachdem er das große Bierseit, von dem dieser Ruinenbügel einen Theil bildet, durchströmt hat, in den Tigris fällt.

Unfer Weg ging quer über ben nordlichen Gebirgezweig bes Dicheb el Maklub und zog fich bann über eine ausgebehnte Sochebene nach ber ersten Reihe ber kurbischen Gebirge. Die Sige wurde balb fehr groß, die Gbene war vertrodnet und wufte; einige wenige aus Kleiberlehm erbaute Mauern zeigten hier und ba Ruinen von Dorfern, und die Stille und Einsamkeit wurde nur burch Kurden unterbrochen, welche trage ihre mit Weintrauben von den Ge-

birgen fdwer beladenen Efel nach Moful zu vor fich bertrieben.

Ein ermübender Ritt brachte uns nach dem jezitischen Dorfe Ain Sifni. Schon lange vorher waren seine weißen Hauser und kegelförmigen Graber am Abhange eines niedrigen Gügels sichtbar gewesen; nach der Unreinlichkeit der muselmännischen und christlichen Bohnungen war sein reinliches Ansehen eine wahre Erquickung. Den Scheift Nasr, das religiöse Oberhaupt der Jezibi, hatte ich hier zu treffen erwartet. Da er abwesend war, setzte ich, nachedem ich die Gastfreundschaft des Dorsoberhauptes angenommen, meine Reise nach dem Grabe des Scheish Adi fort. Nach einem abermaligen Ritte von zwei Stunden durch ein liebliches Thal, welches durch einen Bergstrom bewässert wurde, dessen User durch blühende Oleander verdeckt waren, erreichten wir ein wohlbewaldetes Thal, in dessen Mittelpunkte der weiße spizige Thurm des Grabes des großen jezibischen Geiligen sich erhob.

Bald lag ich an einer Quelle im fuhlen Schatten ausgestreckt, ben eine Gruppe hoher Baume über bas Grab wirft, und überließ mich ganzlich bem Erguß meiner Dankbarkeit über biese schnelle Beränderung von ber unerträg= lichen hige und ben Salzquellen ber Ebene zu bem schönen Grun und ben sußen Duellen ber kurdischen Gebirge. Da gab es schattige Rasenplage genug für alle meine Begleiter, und jeder nahm seinen Baum und seine Duelle in Besty. Die Bachter bes Grabes und einige wenige Wanderer aus einem um= liegenden Dorfe versammelten sich um mich und befriedigten meine Neugier in-

foweit, als es ihre Borficht und Borurtbeile erlauben wollten.

Bir brachten bie Racht auf bem Dache eines ber Gaufer zu, welche inners balb bes Bereichs bes beiligen Gebaubes liegen, und festen mit ber Dammerung

bes folgenden Tages unfere Reife fort.

Den Jezibibistrict verlaffend, betraten wir nun die Gebirge, welche von bem großen kurdichen Stamme ber Missuri bewohnt werben. Die Thäler waren wohl bewalbet; vielgestaltige Felsen thürmten sich über unserem haupte ober hingen über die Balbströme bes Gomel\*), welcher uns in ben engen Thalschiuchten oft ben Beg ganz abschnitt. Un ben Abhängen lagen einige wenige Dörfer zerstreut, die Bewohner hatten sie aber verlassen, um in ihren Sommerwohnungen, rohen, aus Baumzweigen erbauten hutten, zu wohnen.

In vier Stunden erreichten wir das große Dorf Raloni oder Ralah oni, welches, zwischen Beingarten erbaut, gleichsam über das Flugbett bes Gomel

<sup>\*)</sup> Der Gomer; biefer Fluß bilbet ten Sauptzweig tes Ghagirober Bumabas.

zu hangen scheint. Die von Stein gut gebauten Saufer waren leer. Ungesteure Steinbockshörner zierten die Oberschwelle der Thorwege und die Ecken der Gebaude. Die Bewohner befanden fich in einiger Entfernung am Ufcr des Stromes unter den Baumen in ihren zeitweiligen Schuppen wohnend.

Diese Kurben gehörten zu bem Babinan-Zweige bes Missuri-Stammes. Ihr Oberhaupt, beffen hutte in ber Mitte bieser Gruppe von einsachen Bohnungen lag, war abwesend; seine Frau nahm mich aber gastfreundlich auf. Teppiche, die Arbeit ihrer eigenen Frauen, wurden unter einem Maulbeerbaum ausgebreitet; und große Schalen mit Wilch und Rahm, hölzerne Teller, auf benen sich gesochter Reis und Stucken von Honigwaben befanden, sowie Körbe mit frischgepflückten Früchten wurden und sehr schnell vorgesest. Die Manner setzen sich in eine achtungsvolle Entsernung und gaben mir bereitwillig Austunft über Alles, wonach ich fragte. Die Frauen, benen der Schleier nicht im Wege war, brachten Stroh für unsere Pferde und liesen mit ihren Krügen immer ab und zu. Ihr Haar siel in langen Flechten den Rücken hinunter, und die Stirne war mit Reihen von Münzen und Perlen verziert; viele waren des Ruses der Schönheit, dessen sich bie Frauen der Missurier erfreuen, nicht unwürdig.

An natürlichen Schönheiten war ber Ort sehr reich; bas von hohen Felsen umschlossen Thal mit Fruchtbaumen reich bewaldet, darunter die Maulbeere, Pfirstiche, Feige, Wallnuß, Olive und ber Granatapfel; dazwischen rankte der Weinstock empor oder es waren Stellen zu indischem Korn, Sesam und Baumwolle benutt. Die Schuppen waren aus Zweigen erbaut, und das Bestithum des Eigenthümers, Teppiche, Pferdedecken, Hausgeräthe lagen vor denselben ausgebreitet. Fast vor jeder Thür, sich mit dem Gras und Blumen vermengend, breiteten sich die vielfardigen Fäden des Webstuhles aus, an welchem gewöhnlich ein weibliches Glied der Familie saß. Männer und Weiber waren reinzlich, ich möchte sast sach eine gekleidet und Alles hatte das Ansehen von Wohlbehaglichkeit und Industrie, welches auffallend von dem elenden Zustande des Volkes der Ebene abstach; es bewies hinreichend, wie glücklich diese Kurzben gewesen waren, der Beachtung des vorigen Gouverneurs von Wosul entgangen und einem gewissenhafteren Pascha erhalten worden zu sein.

3d bezeigte ber furbifden Dame meine Erfenntlichfeit fur ihre Baftfreund= lichkeit durch ein ihrem Sohne gemachtes Geschenk, und ritt nach bem kleinen chalbaijchen Dorfe Bebogi, welches auf bem Gipfel eines hohen Berges lag. Der Weg hinauf war fehr fteil und unter Schwierigkeiten erreichten die Pferbe ben Blat. Wir fanden eine Gruppe von zehn, auf einer über bas Thal bervorspringenden Felsenklippe gebauten Baufern in einer folden Bobe, bag ber unten vorbeifliefende Strom faum ju erfennen mar. Die Ginmobner maren arm, nahmen und aber mit unverftellter Gaftfreundlichfeit auf. 36 hatte ben gewöhnlichen Weg nach Amabijah verlaffen, weil ich eine Infchrift befichtigen wollte, Die in ber Rabe biefes Dorfes vorhanden fein follte. Führer, mich an ben Ort, von dem ich gehört hatte, zu führen, war balb Nachbem wir uns aber einen bochft fteilen Bufpfab binaufgeplagt gefunben. hatten, zeigte man mir einen Felfen, an bem ich nur einige robe Spuren fanb, bie mit feiner je erfundenen Beidenfdrift Aehnlichfeit batten. An folde Saufcungen gewöhnt, war ich ftets barauf vorbereitet. Ich tehrte baber nach bem Dorfe gurud und besuchte bie fleine Rirche. Die Ginwohner bon Bebogi gehören zu ben Chaldaern, welche neuerdings Ratholifen geworden find, und liefern einen nur zu gewöhnlichen Beweis, auf welche Art und Beife folde Brofelhten gemacht zu werben pflegen. In ber Rirche fab ich einige erbarmliche italienische Kupferfliche, ausgemalt mit allen Schreden von gelb, roth und blau, Bundern von Geiligen und ber beiligen Jungfrau.

Nachdem wir im Dorfe ausgeruht hatten, fetten wir unfere Reise fort und kamen über einen mit einem Walb von Zwergeichen bebeckten Gebirgszweig. Wir ritten in das Thal von Cheloki hinab und erreichten gegen Sonnenuntergang bas große kurbische Dorf Spanbareh, welches biesen Ra-

men von feinen Pappeln erhalten bat.

Bon dem Thale von Amabijah trennte uns jest ein hoher gut bewalbeter Gebirgskamm, welcher Ghara heißt. Ueber diesen kamen wir auf einem wenig besuchten Bege, der so steil war, daß unsere Pferde kaum sicher Fuß fassen konnten — eins derselben, welches einen Theil unserer Bagage trug, verschwand plöslich über den Felsenrand; wir fanden es einige hundert Juß tief unten, auf dem Rücken, sest zwischen zwei Felsen, wie eingekeilt; wie es, ohne weiteren Schaden zu nehmen, als den Schwanzknochen zu brechen, da hineinkam, war ein Geheimniß, welches zu fassen außer dem Bereich unserer Gesellschaft lag. Das Thal von Amadijah ist von unzähligen Schluckten, in welchen Waldbacke strömen, durchsetz, die ihren Weg nach dem Zabstussen, in welchen Waldbacke strömen, durchsetz, die ihren Weg nach dem Zabstussen, durch welche dieser Bezirk berühmt ist, in großem Ueberstusse hervor. Die Bauern sammelten diesen werthvollen Artikel gerade zur Ausfuhr ein.

Bom Gipfel bes Shara-Gebirgstammes war Stadt und Fort von Amadijah bereits fichtbar gewesen; wir hatten aber noch einen tüchtigen Ritt vor uns, und es war fast Mittag, bevor wir den Fuß des hohen allein stehenden Felsens, auf tem beides erbaut ift, erreichten. In dem fleinen chalbaischen Dorfe Bebabi, einem der wenigen im Diftricte von Amadijah, welche den nestorianischen Glauben behalten haben, rasteten wir. Die Bewohner waren erschrecklich arm, und ich mußte eine lange Erzählung von Elend und Unterdrückung anhören. Die Kirche war mit einigen zerlumpten baumwollenen Tüchern behangen und die Kleidung des Briesters war eben so. 3ch gab ihm zwei oder drei Stücke von gemeinem gedruckten Callico; er machte

baraus einen Turban für fich und fcmudte ben Altar bamit.

Einige halbbetleidete, mit bem Fieber behaftete Albanesen schliefen auf ben Steinbanten, ale wir in bas Fortthor einritten, welches mabrent ter Ramagangelt wenigftens, wo nicht zu allen anderen Beiten, von einigen entschloffenen Rurben burch Ueberrumpelung genommen werben durfte. Wir befanden uns in der Mitte eines Ruinenhaufens - Saulenhallen, Bagare, Baber, Bob= nungen, Alles offen, bag man in ben innerften Wintel bineinsehen fonnte. Berabfturgende Dauern murten die Borübergebenden bedroht haben, wenn Leute bort angutreffen gemefen maren; ber Plat mar obe wie eine Bufte. uns einige Schwierigfeit, unfern Beg nach einer zerfallenen Ruine, Die mit bem Romen Serai - ber Balaft, beehrt wird, zu finden. Auch hier war Alles vom Schlafe umfangen; wir befamen weber Bachen, noch Diener gu feben, und manderten burch bas Gebaude, bis wir vor bas Bimmer bes Gouverneurs tamen. Seine Anhanger überließen fich bem Schlafe und ihrer Bequemlichfeit auf bem Divan, und wir hatten Dube, fle zu wecken. führte man uns in ein großes bunt ausgemaltes Bimmer, welches fich in einem Thurme, ber gerabe am Abhange bee Feliens erbaut mar, befand, von bem aus man bas gange Thal überfeben fonnte und bas ber einzige leberreft von ber Bracht ber alten erblichen Bafcha's von Amabijah mar. Gin erfrischendes

Luftchen wehte von ben Gebirgen herab, bie Aussicht war umfangreich und fo

fcon, daß ich die Dede und das Elend um mich herum vergaß.

Einige menige grmfelige neftorianische Chalbaer und halbverbungerte guben famen zu mir und unterhielten mich mit ber gewöhnlichen trubfinnigen Ergablung ihres Elends, und furz barauf tam Rafcha Denbi, ein murbiger Beiftlicher, welcher bie geiftigen Bedurfniffe ber balfte ber im Thale liegenben Dorfer verforgte, weil er von unferer Antunft gebort, um und Gefellichaft gu Der Briefter war naturlich beffer unterrichtet als bie Anderen, und bon ihm erhielt ich die gewünschte Nachricht über ben Buftand ber Chaldaer in Diefem Diftricte und über bie Urt und Beife, wie ich Tijari erreichen konne. Die unregelmäßigen albanefifchen Golbaten mußten mich bier verlaffen, weil bie Gewalt des Pafcha's von Moful nicht über diefen Ort hinausging. Wir betraten nun die Bebiete furbifcher Bauptlinge, welche ihre Abhangigfeit von ber Pforte faum anerfannten. 3d entschloß mich baber, mit ben Albanesen alle meine Pferbe, mit Ausnahme eines einzigen, nach Dobut, wo fie meine Rudtehr abwarten follten, ju fchiden und fur ben Reft meiner Reife Maulthiere ju miethen.

Erft um die Stunde nach bem Nachmittagsgebete kam Selim Agha, ber Mutefellim ober Gouverneur, aus feinem harem heraus, dieser war

aber, fofern es bas icone Beichlecht betrifft, leer.

Der alte Berr, welcher hungrig, halb im Schlafe war und im britten Stabium bes falten Fiebers ftand, machte bie gewöhnlichen Begrugungen in größter Gile ab und verlangte fogleich nach Quinin. Seine Begleiter maren lebendige Illustrationen aller Barietaten von Fieberzufällen; einige hatten Fieberfroft, andere Sige und bie Uebrigen lagen im Schwigen. Er bat mich, mit ihm in ben harem zu geben; feine beiben Gobne waren bier unter einer Laft von Manteln, Teppichen und Rornfacten faft begraben; aber bie gange maffenhafte Bebedung war in einer gitternben Bewegung: fo febr fcuttelte fie Mit freigebiger Sand vertheilte ich Brechmittel und Quidas Rieber durch. nin, und fehrte zu ben Salamlif gurud, um von Selim Agha eine bochft jammervolle Erzählung von Fieber, verminderten Einkunften, ruckftandigem Solde und rebellischen Rurben anzuhören. Die Thranen rollten über feine Wangen, ale er mir feine vielfachen Leiben wieberholte und mich inftanbigft bat, ich möge mich für ibn beim Bafcha von Moful verwenden, bag er be= forbert ober gurudberufen werbe. Alle ich ibn verließ, erwartete er mit Gehnfucht, bie Uhr in ber Sand, ben Untergang ber Sonne, um fich mit einer Dofte Brechweinftein tröften zu fonnen.

Amadijah war ehedem ein Blat von bedeutender Wichtigkeit und Starke, mit einer sehr zahlreichen und fich wohlbesindenden Bevölkerung. Es wurde von erblichen Pascha's — Feudaloberhauptern, welche ihre Abkunft von den Abbasiden-Kalifen herleiteten, und vor denen deswegen die Kurden eine resligiöse Ehrsurcht hatten — regiert. Die Damen dieser Familie wurden nicht weniger hochgeschät und führten den für ein Frauenzimmer eigenthümlichen Chrentitel "Rhan." Das letzte dieser erblichen Oberhäupter war Ismail Pascha, der in seinem fast unzugänglichen Schlosse dem Indscheh Bairafdar Mohammed Pascha, welcher ihn unterwerfen wollte, lange Trot bot. Endlich ließ man unter einem Theile der Mauern, den die Kurden wegen seiner Lage vor zedem Angriffe sicher geglaubt hatten, eine Wine springen und dann wurde der Blat mit Sturm genommen. Ismail Pascha wurde als Gefangener nach Bashdad geschickt, wo er sich noch besindet, und seine Fa-

milie, worunter fein icones Beib, Esma Rhan, bie ben Guropaern in Moful nicht unbekannt ift, lebte zugleich mit Mohammed Sejiib Bafca bon Afra\*), einem Gliebe berfelben Familie, lange von ber Gute bes herrn Die alten arabifden Geographen und Geschichteschreiber ermabnen Amabijah's febr haufig, und feine Grundung batirt fich bochft mahricheinlich aus einem fehr fruhen Beitraume. Der Rafcha Menbi beftätigte mir gufällig bie Angabe bes herrn Rich, nach welcher bie Stadt einft Efbatana bieß, indem er mir fagte, er habe ein dalbaifches Manufcript aus febr fruber Beit gefeben, in welchem Umabijah mit biefem Ramen benannt worben fei. Die einzigen Ueberrefte, Die ich in ber Umgegend ber Stadt entbeden fonnte, bestanden in einem verwischten Babrelief an einem Felfen in der Rabe bes nordlichen Thores, an bem nur fo viel hinreichend zu unterscheiben mar, um mich in ben Stand ju fegen, es annaherungsweife einer Beit beigablen gu fonnen - ber Beit ber arfatifchen Konige; und einige Aushöhlungen im Felfen innerhalb ber Mauern, welche in einer früheren Beriode gu einer driftli= den Rirde benutt worben ju fein icheinen. Amabijab ift ein fprichtwörtlich ungefunder Ort, trop feiner hohen und freien Lage. In Diefer Sahreszeit verlaffen die Ginwohner Die Stadt und begeben fich in die benachbarten Bebirge, in beren Thalern fle "Dzailis" ober Schuppen aus Zweigen erbauen.

3ch durchwanderte die öben Strafen und ging nach einem fleinen Be= girte, in welchem die Albanesen einquartiert waren. Die bisponible Starte ber Befatung mochte ungefahr aus brei Mann besteben; bie Uebrigen lagen nach allen Seiten bin, an allen Stadien bes Fiebers leibend, unter Saufen von Somut und Baffermelonenschalen, welches bie Urt und in wie weit fur ihre Einer ihrer Anführer rühmte fich, bem Berpflegung geforgt murbe, zeigte. Bieber wiberfteben zu konnen und beftand barauf, ich folle mit ihm eine Saffe Raffee trinfen und ein Rarquileh (perfifche Bafferpfeife) von eben nicht febr einlabenbem Unfeben mit ihm rauchen. Ja in feiner Luftigkeit und Freude ging er fo weit, einen Jungling, ben bas Fieber fcuttelte und ber fich in ben letten Sonnenftrahlen warmte, aus feiner Ruhe zu ftoren und ihn bazu gu bringen, auf einem Santur (Art Sadebret) ju fpielen, welches bie meiften Saiten verloren hatte. Gine Arie aus ben heimathlichen Gebirgen machte ibn wieber trubfinnig und er verweilte bei bem Elenbe bes Lebens irregularer Trupben, fobald es für fie weber Rrieg noch Plunderung gebe. Der Abendichuff fundigte ben Untergang ber Sonne an, wie ich noch bei bem Unführer faß, und ich verließ bie Garnifon, welche ihr Faften burch Bergehrung ganger Labungen von von Gfeln berbeigebrachten unreifen Baffermelonen enbigte.

Als ich nach bem Serai zuruckfam, fant ich ben Gouverneur, welcher fich eben ron ber Wirfung seines Brechmittels etwas erholt hatte und sehnlichst seines Mittagsbrobes harrte. Da ber Monat Ramazan ein Monat ist, wo während ber Nacht Festlichseit und Gastereien herrschen, so kamen Ismail Agha von Tepelin, ber albanesische Anführer der Garnison, der Kadi, der Steuereinnehmer, ein kurdischer Häuptling und ein oder zwei Andere als Tischsgaste herbei. Unser Mahl legte unzweiselhafte Beweise davon ab, daß entwesder Selim Agha's Bermögensumstände schlecht, oder daß die Hülfsquellen des Landes gering waren. Nachdem das Mahl vorbei war, brachte ich einen theologischen Gegenstand, als zeitgemäß zur Unterhaltung, und der Kadi erging sich weitläusig über Borherbestimmung und freien Willen. Die rücksichslose

<sup>\*)</sup> Ein oftlich von Amabijah liegenber Diftrict.

Art, wie sich ber Albanesenanführer in das Gespräch mischte und über ben Gegenstand ausließ, setzte die Gesellschaft in Erstaunen und war dem Erklärer des Gesetzt höcht anstößig. Seine Ansichten über die Bestimmung des Mensichen waren kühn und originell; er appellirte an mich, ich möge seine Meinung bestätigen, und in der Boraussetzung, daß ich vollkommen mit ihm übereinstimme, und daß er den Kadi, welcher ein frommes "Istasser Allah" (Gott mag es ihm vergeben) ausrief, zum Schweigen gebracht habe, endigte er das

mit, mich jum Frühftud einzulaben.

Um nachften Morgen verließ ich meine Wachen und bie Diener bes Gouberneurs, um fie bei ben Bauern, Die Borrathe gur Stadt gebracht hatten, Maulthiere zu meiner Reise zusammenbringen zu lassen, und nach einigen Schwierigkeiten fant ich meinen Weg zum Quartier bes 38mail Agha. Es befand fich in einem kleinen Sause, dem einzigen bewohnbaren Orte unter einem Saufen von Ruinen. Sein Limmer war rundum mit Alinten, Degen, Bataghans (langen Dolchen) behangen, und einige wenige bis zu ben Rabnen bewaffnete, fcmutige Albanefen lauerten an ber Thure. Der Unführer hatte fich auf bas Ausgesuchtefte herausgeputt. Seine Sammetjacke mar mit einem Wirrwarr von Golbftidereien bebedt, feine Baffen waren von ber foft= lichsten Art, und große Belzmäntel waren über bie dufter aussehenden Divans gebreitet. Es war ein sonderbares Brunken mitten unter Elend. Er empfing mich recht vertraulich; und als er borte, bag ich alle Schlupfwinkel feince Baterlandes besucht hatte und mit feinen Freunden und Bermandten befannt ge= wefen war, ba überftieg feine Freundschaft alle vernünftigen Grangen. "Wir find alle Bruber, die Englander und die Tosquen (ein albanefischer Stamm)", rief er, fich zu gleicher Beit bemubend, mich zu umarmen, "wir find alle Framafuhne\*); Gott fei Dant! ich weiß nichts von biefen Türken und ih= Unfer Magen ift une gegeben, bag wir ibn fullen follen, rem Ramazan. und unfer Mund, um gute Sachen bineinzufteden." Diese Worte begleitete er mit einem fehr handgreiflichen Beichen, bas er Ginem aus feinem Gefolge gab, welcher auch die Meinung beffelben zu verfteben nicht unterließ; er machte aus Riffen eine Art von Phramibe, auf welche er mit brobender Gefahr, ben Sals ju brechen, flieg, und reichte von einem Regale eine ungeheure Flasche Wein und einen ihr entsprechenden Rrug voll Rafi (ftarfem Dattelbranntwein) berunter. Ismail Agha verftieg fich bann in die Falten eines gewaltig geräumigen, aber schlecht aussehenden Geldbeutels, aus welchem er 20 Paras\*\*), seinen ganzen Inhalt, herauszog, und schickte Ginen aus feinem Gefolge ohne Bögern in bas Gewölbe eines einfamen Krämers, anscheinend bie einzige commercielle Personnage, die den Berfall um fich her überlebt hatte. Der Bursche fam balb zuruck und brachte ein fleines Backen Buckererbsen, einige Datteln und drei große Stücken Bucker mit, was Alles gehörigermaßen auf einem Theebrete ausgebreitet, und als eine Bugabe zum Wein und Brannt-Augenscheinlich war es, bag 38mail Agha wein bor uns gefest murbe. fich feft vorgenommen hatte, biefen Morgen fich einer Ausschweifung gu überlaffen, und ich befand mich baber in einer unangenehmen Lage.

Ŋ.

<sup>\*)</sup> Der Ausbruck Framasuhn (Freimaurer), ebenso wie Brotestant, ist im Oriente, leiber muß ich sagen, mit Ungläubiger gleichbebeutend. Und diese Berläumdung zu versbreiten, haben sich die römisch statholischen Missionare mit großem Gifer angelegen sein lassen.

<sup>\*\*)</sup> Etwa acht Pfennige.

einige Glafer Rati in abgeschloffener Burbe zu fich genommen hatte, lub er sein Gefolge ein, Gesellschaft zu leiften. Nach allen Richtungen bin wurden nun Boten nach Musit gesandt; ein vom Fieber befallener Jube, die Musit-bande des Regiments, bestehend aus zwei gesprungenen Zwergteffelpauten und einer Pfeise, und zwei Kurden, mit einer Fibel und einem Santur, wurden zusammengebracht. Ich nahm eine Gelegenheit wahr und entschlüpfte unbemerkt aus dem Zimmer mitten unter dem Klingen albanesischer Gesange und dem Staube, den die Palikarentanze erzeugten.

Bei meiner Rudkehr nach bem Serai fand ich bie Maulthiere bereit, nachbem man endlich ben Eigenthümern berselben nach vielem Reben hatte begreiflich machen können, daß es meine Absicht sei, für beren Bermiethung zu bezahlen. Als nun Alles abgemacht und die Thiere beladen waren, wünschte ich bem Mutesellim guten Tag und versprach ihm, seine jammervolle Lage bem

Pafcha zur Beachtung mitzutheilen.

Bon einem furbifchen Sauptlinge begleitet verliegen wir nun Umabijab burch bas Thor, welches bem, zu bem wir bereingekommen, gerade entgegengefett lag. Den fteilen Fugpfab, welcher in bas Thal hinabführte, waren wit ju Gufe zu gehen genöthigt. Nachdem wir quer zwischen einigen gut ange= bauten Barten hindurchgefommen, begannen wir die Bebirge burch eine wohlbewaldete Thalschlucht zu besteigen, und trafen schnell auf die Bilaks ober Sommerquartiere ber Bevolferung von Amabijah. Der Ort war gut gemablt; ber Baloftrom vertheilte fich in taufend Bache, welche fich an ben Felfen brachen und in Wafferfallen zum Thale hinunter eilten. und Gichen verbedten bie Gutten und Belte, und Rantengewachse von allen Karbenspielen bebedten bie Seiten ber Bergichlucht faft gang. Mein ganges Befolge ergotte fich an biefem Orte burch Ruble und Wohlgeruch; und wir wunderten une nicht, bag bie Bevolferung von Amabijah bie giftige Luft ber Stadt mit biefem lieblichen Aufenthaltsorte vertauscht hatte. Nach einem einftundigen Ritte gelangten wir auf ben Gipfel bes Paffes, bon wo aus fich uns eine prachtige Aussicht auf die Tijarigebirge eröffnete. Jonunko wurde gang redfelig, ale er die Alpen, auf benen er geboren war, vor fich liegen fab. Er nannte une bie Ramen ber boben Gebirgefpigen, wie fle que ber berwirrten Maffe von Gebirgen fich erhoben, einen nach bem andern, von benen ber Bit von Afchibtha und verschiedene andere mit Schnee bedect maren. Unter une lag bas umfangreiche Thal von Berwari, welches bie Bergtette von Amadijah von bem Land ber Meftorianer trennt. In einer ge= ringen Entfernung bon ber Bobe ber Bebirge liegt bie fleine, burre Cbene Newbafcht, auf welcher bas furbifche Dorf Maglana liegt. Bir erreichten Sajis, einen neftorianischen Beiler, gegen Sonnenuntergang. Un biefem Orte wohnten nur 4 Familien, Die fo arm waren, bag wir nur etwas gefochtes Mehl und einige getrodnete Maulbeeren zum Abendbrobe bekommen fonnten. Die armen Wefen thaten aber Alles, was in ihren Kraften ftanb, um es une bequem ju machen, und gaben une, mas fie hatten.

Das Thal von Berwari ift von gallapfeltragenden Eichen fehr wohl bewalbet, und die zahlreichen Dörfer find von Obst = und Gemusegarten umgeben. Das gegenwärtige Oberhaupt des Bezirkes, Abd=el=Summit Ben, ist ein Fanatiker, der die christliche Bevölkerung schon kaft ganz zu Grunde gerichtet hat. In allen Dörfern, durch welche wir kamen, sahen wir daffelbe Elend und hörten von demselben Jammer und erzählen. Dennoch ist das Land fruchtbringend, Wasser reichlich vorhanden und die Mittel, es zu bebauen, sind

Fruchtbaume vieler Art finden fich in Menge bor, und Tabat. nicht schwierig. Reis und Betreibe verschiedener Art konnten in jeder beliebigen Menge erbaut Sogar bie Gallapfel werfen ben Dorfbewohnern nur einen erbarmli= den Gewinn ab, weil die, welche fie fammeln, fie bem Bauptlinge zu einem Die Dörfer find jum Theil von überaus geringen Preife abliefern muffen. Rurben, zum Theil von nestorianischen Chalbäern bewohnt; Ratholi= ten find aber nicht unter ihnen. Biele driftliche Dorfer find bis auf 5 ober 6 Saufer zurudgebracht worden, und in einigen find gar nur zwei oder brei. Babrend unserer Tagereise hielten wir bei einigen von ihnen an. ner waren gewöhnlich mit ben Prieftern abwefend und fammelten Gallapfel; bie Beiber fagen unter ben Baumen in Rreifen, fcnitten bie Stiele von ben Beintrauben und hielten fie in fochendes Baffer, bevor fie fie zu Rofinen Ueberall murben mir mit berfelben Gaftfreundlichkeit aufgenommen 3brabim Agha fogar, ber boch an und fanden überall diefelbe Armuth. bas burch schlechte Regierung entstandene Elend gewöhnt war, wurde in ben Ausbruden feines Unwillens über Abb = el = Summit Ben heftig und überließ fic mannichfaltigen Drobungen gegen alle mannlichen und weiblichen Glieber feiner Familie.

Das Schloß Rumri ober Gumri, die Resibenz bes Abb-el-=Summit Ben, fteht auf ber Spipe eines hoben, für fich allein ftebenben Felfens, und ift von faft allen Theilen bes Thales von Berwari aus fichtbar. Es ift ein fleines, aus Rleiberlehm erbautes Fort, Die Rurden aber faben es für einen uneinnehmbaren Plat an. Der Gauptling hatte augenscheinlich von meiner Annaberung Nachricht erhalten, und vermuthete mahrscheinlich, bag ber Grund meines Besuchs eine Befichtigung feiner Burg mit eben nicht freundlichen Abfichten fei; benn als wir an ben Fuß bes Bugels gelangten, faben wir ibn an ber entgegengesetten Seite fo fchnell, als fein Pferd ihn nur tragen tonnte, auf einem fteilen Fugwege berabsprengen. Gin Mullab, einer seiner Anhänger, der uns entgegengeschickt war, um uns noch auf dem Wege ju treffen, benachrichtigte une, bag fein Berr bie Burg zeitig am Morgen berlaffen habe, und nach einem entfernten Dorfe, wohin wir ihm folgen konnten, abgereiset fei. Da ich nicht besonders munichte, eine genauere Befichtigung von Ralah Kumri vorzunehmen, so wandte ich mich nach den Bergen und schlug ben mir vom Mullah angebeuteten Bfab ein.

Bir ritten burch verschiedene furbische Dorfer, welche von Garten umgeben und bon Gebirgebachen wohl bemäffert maren. Einen ziemlich hoben Pag hatten wir noch zu überschreiten, bebor wir bas Dorf Mia, unser Nachtquartier, erreichen konnten. In ber Rabe feines Gipfels fanben wir eine burre Ebene, auf welcher einige furbifche Reiter, Die fich bei uns eingefunden hatten, mit meinen Leuten einen Dicherib (Waffenspiel) aufzuführen begannen. mimifche Gefecht erregte balb allgemeines Bergnügen, und ba alte Gewohnheiten es über meine Würde vermochten, mengte ich mich unter das Melée (Ge-Ein heftiger Schlag, ben ein Pferd mir an ben Fuß gab, machte meis nen Manoeuvern ein fonelles Ende, und die Gesellschaft wurde fo lange aufgehalten, bis ich mich bon ben Folgen bes Schlages binreichend erholt batte, um die Reise fortseten zu konnen. Wir erreichten baber Dia erft nach Sonnenuntergang. Es giebt zwei Dörfer biefes Namens; bas obere, bas von Mohamedanern bewohnt wirb, und bas untere, welches neftorianische Chaldaer inne haben. Ein Rurde begegnete uns, als wir in das erstere hineinreiten wollten, und brachte une eine Botichaft von Abb = el= Summit Beh, welche besagte, daß, weil er Gaste habe, er uns bort nicht aufnehmen könne; er habe aber in dem christlichen Dorse ein Haus für und einrichten lassen, wo er und nach der Tasel besuchen wolle. Ich ritt nun auf das untere Mia zu und sand eine Abtheilung Kurden, welche die Einwohner prügelten und Teppiche und Hausgeräthe bet ihnen aufsammelten. Da ich fand, daß diese Vorgänge zum Theil als Borbereitungen unserer Aufnahme wegen stattsanden, obwohl der größte Theil der gesammelten Gegenstände zur Bequemlichkeit für die muselsmännischen Gäste des Beh bestimmt war, so machte ich dem Plündern schnell ein Ende und befreite die darunter Leidenden. Wir sanden ein geräumiges und reinliches Obdach, und mit Unterstützung der Leute im Hause, welche sehr willsfährig waren uns beizusteden, als sie ersuhren, daß wir Christen seien, richtesten wir uns für die Nacht ein.

Balb nach Dunkelwerden fam ein anderer Bote von Abb-el-Summit Beb, um uns zu fagen, bag, weil ber Rabi und andere erlauchte Gafte bei ibm feien, er uns erft am nachften Morgen besuchen konne. Gleich Anfangs hatte ich ben Berbacht, daß biefe Bergogerungen und Entschuldigungen einen Grund hatten, und bag ber Sauptling feinen Rurben baburch, bag er mich fo unboflich wie möglich behandle, einen Beweis feines Ranges geben wolle ; besbalb rief ich ben Rurben und rebete ibn mit fo lauter Stimme an, bag es bie Leute, bie fich um bas Baus verfammelt hatten, boren follten, forberte ibn auf, ber Ueberbringer einer ziemlich unhöflichen Untwort an feinen Berrn gu fein, und forgte bafür, bag er die Ausdrücke derfelben vollkommen verftand. Dem Jonunto ftanben wegen ber Rubnheit biefer Antwort bie Saare zu Berge, und bie Reftorianer gitterten bor ihrem Erfolge. 3brabim Maba ficherte bor Entguden, und ben Rurben bei ben Schultern fortftogenb, fagte er ibm, er folle bie Antwort aufs Genauefte ausrichten. Die Botichaft batte ben von mir im Boraus erwarteten Erfolg. Gine Stunde barauf, auf Befahr, Die Schien= beine zu brechen und mit ber Bahricheinlichkeit, in einem Schornfteine zu verfcwinden, tam ber Ben über bie Bauferfirften hergeschlenbert. Er war in verschiedene Mantel gehüllt, trug nach Art ber Bohtan = Bauptlinge einen Tur= ban bon ungeheuern Großenverhaltniffen, ber etwa 4 guß im Durchmeffer bielt und aus zahllofen Tuchern und Lappen von allen Farbenfpielen in roth, gelb und ichwarz zusammengesett mar; feine Jade und langen Gofen maren reich mit Stickereien verfeben, und in feinem Gurtel befanden fich alle Arten von Bon Berfon mar er lang und icon, hatte buntle Augen, eine Ablernafe und einen fcmargen Bart; ber Ausbrudt feines Gefichts mar weit ent= fernt, für ihn einzunehmen. 3ch überließ es ihm, bas Befprach zu eröffnen, welches er auch mit einer Vielzahl von Entschuldigungen und Ausreden wegen bes Gefchehenen that; benn bei bem Bropheten, fagte er, er habe Richts gewußt bon bem hoben Range bes Gaftes, burch beffen Gegenwart er geehrt worden fei. 3ch legte ihm zwei ober brei Unrichtigfeiten in feinen Behauptun= gen bor Augen, und wir tamen zu einer bollfommenen Berftanbigung über biefen Gegenstand, bevor bas Gespräch auf Gemeinplage überging. Bis Mitternacht fag er bei mir und unter Underem ließ er fich auf eine lange Rechtfertigung feines Berhaltens gegen bie Chriften ein, welche bewies, bag fein Unfeben nicht fo befestigt fet, wie es ihm wohl wunschenswerth fein mochte.

Am nachsten Morgen schickte mir ber Beb ein Frühftud und eine Abtheilung furdischer Reiter, die mich bis zur Tijari-Granze geleiten follten, welche von hier nicht weit entfernt ift. Ueber Dia hinaus kamen wir burch Bebuh, bas größte und bevölkerifte kurdische Dorf, bas ich gesehen hatte.

Unfere Schutwache wollte es nicht ristiren, fich in bas Bebiet ber Iiigri zu magen, weil biefe und bie Rurben immer Rrieg mit einander haben; fie verließ uns baber in einem oben, engen Thale, burch welches unfer Wea nach Afdib tha jest führte. 3ch bielt meiner Abtheilung eine Ermahnung über bie Nothwendigfeit ber größten Borficht bei unferer nun fommenben Banberung, und erinnerte meinen Rawass und meine mohamedanischen Diener bar= an, baf fie es jest nicht mehr mit ben friedlichen Chriften ber Gbene gu thun hatten. Uns ber Führung bes Jonunto überlaffend, ber nun fühlte, bag er auf beimathlichem Boben fei, machten wir mit Schwierigkeiten über bie Relfen und Steine, welche bas Thal berfperren, unfern Beg, und begannen bas Stud, welches unfer gubrer fur eine turge Strede nach Afchibtha erflarte, ju Bon biefem Bege mochten Biegen gelegentlich Gebrauch gemacht erflimmen. haben, aber ber Uebergang bon Bferden und Maulthieren war ein Bunber. Rach einem bochft ermubenden Wege erreichten wir ben Gipfel bes Baffes, und faben in bas Dorf binunter. Bon biefem Buntte aus rubte bas Auge auf einer überaus iconen Scene. Born ber bobe Bit, mit feinem Schnee und Gletschern, ben man fogar bon Do ful aus feben fann. Bu unfern Fugen bas Dorf, welches fich über bas gange Thal ausbehnte, und einzelne Saufer bon Barten und Obftgarten umgeben, an ben Seiten ber Berge gerftreut. Bu unferer Rechten ftrich bas Thal, welches nach bem Bab führt. Dbgleich wir und unfre Maulthiere oft fielen, hatten wir boch wenig Schwierigkeitem beim Berabsteigen burch bie lofe liegenden Steine und bas Gerölle, welches bie Borberfeite bes Gebirges bebedt. So wie wir ben Gingang bes Dorfes erreichten. ritten wir fogleich nach bem Saufe bes Jakub, bes Rais ober Oberhauptes bon Afchibtha, welcher une mit borguglicher Gaftfreundschaft aufnabm.

## Siebentes Capitel.

Asch ihtha. — Ein nestorianisches haus. — Das Blutbad. — Jawihtha. — Mestorianische Priester. — Murghi. — Lizan. — Scene des Blutbades. — Eine Tijaris Brücke. — Raola. — Das haus des Melek. — Der District von Thoma. — Unruhe der Einwohner. — Kirchendienst. — Thoma Gowaia. — Ein surdischen hach Baz. — Ergub. — Rückehr nach Thoma. — Bihsalatha. — Bege der Tijari. — Ehonba. — Ermordung des Melek Ismail. — Mückehr nach Aschihtha. — Raschah Auraham. — Eine Kupsermine. — Challek. — Durmeli. — Ein Susbaschi. — Ein kurdscher heiliger. — Malthasch. — Sculpturen. — Alkosch. — Grab des Propheten Nahum. — Rabban Hormuzd. — Telkef und seine christischen Bewohner. — Mückehr nach Mosul. — Zweites Blutbad in den nestorianischen Gebirgen. — Gesangennehmung und Berbannung des Beder Khan Bey.

Raum hatten wir bas Saus bes Jakub Rais erreicht, ba verbreitete fich ber Ruf: ", ber Ben ift gekommen," mit ber größten Schnelligkeit burch bas ganze Dorf, und eine Menge Manner, Frauen und Kinder versammelten fich um mich. Alle kußten mir die Sand und ich mußte mich eine ziemliche Zett lang biefer widrigen Ceremonie unterwerfen. Mein Begleiter wurde von den Umarmungen der Madchen, die er fast alle nach dem großen Blutbade aus der

Sklaverei befreit, ober fein Bruber einige Monate lang in Moful\*) unter-

flütt hatte, erbrückt.

Unter ben Mannern befanden sich viele meiner früheren Arbeitsleute, welche sich vor den übrigen Bewohnern von Afchittha durch ihre schönern Kleiber und Wassen, die Frucht ihres Fleißes während des Winters, auszeichneten. Sie waren eifrigst bemüht, ihre Dankbarkeit und ihren Eiser, mir zu dienen, zu beweisen. Auch die Priester kamen herbei; Kascha Shiurghis, Kascha Hormuzd und Andere. So wie sie in das Zimmer traten, stand die ganze Bersammlung auf, und die Turbans und Mützen ehrsuchtsvoll abnehmend, küste man ihnen die dargebotene Hand. Die Mädden waren während dieser Zeit verschwunden; bald aber kehrten sie zurück und jede brachte auf einem Präsentirteller Früchte, die sie vor mir hinsetze. Weine früheren Arbeiter brachten große Schüsseln von gekochten Garas, welche in Butter schwammen, herbei. Lebensmittel waren nun für die ganze Gesellschaft hinsteichend da.

Die erfte Frage war nach Mar Schamun, bem Batriarchen. Ich zog feinen Brief hervor, ben die Priefter erft füßten und dann vor die Stirne hielten, sodann reichten fie ihn den vornehmften Mannern, die dieselbe Ceremonie damit vornahmen. Rascha Ghiurghis las hierauf den Brief laut vor, und am Schlusse besselben wurden fromme Bunsche für das Bohl ihres Patriarschen von den Anwesenden laut ausgesprochen, und wir von Neuem willtom-

men geheißen.

Sobald diese Praliminarien geendigt waren, mußten wir Allen über den Gegenstand, die Ausdehnung und die wahrscheinliche Dauer unserer Reise befriedigende Auskunft geben. Das Dorf war in der größten Bestürzung, weil es wieder von einem Einfalle des Beder Khan Bey bedroht wurde. Der District von Akhoma, welcher bei dem früheren Blutbade verschont geblieben war, war jetzt das Ziel seiner fanatischen Rache. Er wollte durch Asch ihrha marschiren, und schon hatte er dem Dorfe Besehl geschickt, Ledensmittel für seine Truppen aufzusammeln. Da seine Expedition vor dem Schlusse des Ramazanssestes nicht unternommen werden konnte, so hatte ich noch Zeit genug, die prosectibirten Districte zu besuchen, bevor die Kurden sie betraten. Ich beschloß daher, einen Tag in Aschicht zu bleiben, um unsere Maulthiere ausruhen zu lassen.

Am Morgen nach unserer Ankunft besuchte ich mit Jakub Rais das Dorf. Die Baume und üppigen Getreidefelder hatten die Erbarmlichkeit des Ortes verborgen, und Afchihtha von außen ein blühendes Anfehen verliehen. Als ich aber burch die Gägchen wanderte, fand ich fast Richts als Ruinen.

<sup>\*)</sup> hier muß ich hinzusügen, daß Beder Rhan Ben im Jahre 1843 einen Einfall in die Tijari bezirke machte, kaltblutig über 10,000 ihrer Bewohner ermorden ließ und eine große Anzahl von Beibern und Kindern als Sklaven fortschleppte. Es ift aber vielleicht nicht allgemein bekannt, daß die Befreiung des größten Theiles dieser Gefangenen durch die menschenfreundliche Bermittelung und den Tedmuth des Sir Stratford Canning erfolgte, welcher es bei der Pforte durchette, daß sie einen Commisson nach Kurdistan schiete, in der Absicht, Beder Khan Bey und andere kurdische Oberhäupter zu veranlassen, die in die Sklaverei Geschleppten wieder frei zu geben, und selbst eine bedeutende Summe zu ihrer Befreiung hergab. Herr Rassam machte auch viele Skaven frei und unterhielt und bekleidete Monate lang nicht allein den nestorianischen Patriarchen, der sich nach Mosul gestücktet hatte, sondern auch viele Hunderte von Chaldern, die aus dem Gebirge entsommen waren, auf seine Kosten.

Einige wenige Saufer erhoben fich über die Brandstellen, und noch waren viele von ihnen ohne Besther, weil ganze Familien umgesommen waren. Wie wir so entlang gingen, zeigte mir Jakub die früheren Wohnungen der vermögenden Bewohner und sagte mir, wie und wo sie ermordet worden waren. Seit der Beit des Blutbades war eine einsam liegende Kirche erhaut worden, den Grund von anderen sah man zwischen den Ruinen. Baumstämme, die von den Kurden umgehauen worden waren, versperrten noch die Fußpfade. Wasserrinnen, die einst so viele Gärten befruchteten, waren jeht leer und vertrocknet, und die früher von ihnen bewässerten Ländereien kahl und unbesaet. Der Fleiß und die Thätigkeit der wenigen Familien, die die Schreckenszeit überlebt hatten und in das Dorf zurückgekehrt waren, seste mich in Erstaunen, denn sie hatten

icon wieber eine große Dugntitat Land unter Cultur gebracht.

Die Baufer bon Afchibtha find wie big in ben Tijari-Diftricten \*) nicht in Gruppen erbaut, fondern fteben vereinzelt über bas Thal gerftreut. Bedes Saus bat feinen Plat in ber Mitte ber bem Gigenthumer geborigen Landereien, mitbin nimmt bas Dorf einen weit größeren Blachenraum ein, als es fonft haben wurde, hat aber auch ein munteres und gefälliges Anfeben. Die Baufer find einfach, aber fo gebaut, baf fie mabrent bes Sommers, wie mabrend bes Winters Schut und Bequemlichfeit gewähren. Der untere Theil ift bon Feloftein und enthält zwei bis brei Gemacher, welche mahrend ber falten Monate von ber Kamilie und ibrem Bieb bewohnt werben. Durch bie Thure und burch fleine, in ber Band angebrachte Locher, fallt bas Licht binein. Fenfter giebt es nicht, weil in Ermangelung bes Glafes, welches ein in Rurbiftan noch unbefannter Luxusartitel ift, bie Kalte mabrent bes Winters febr groß werden murbe, wenn die Bewohner auf viele Tage vom Schnee formlich abgesperrt find. Das obere Stockwerf ift theils von Stein, theils von Bolg erbaut, und die gange Subfeite ift offen. Ungeheure Balten, Die auf ben Mauern und auf holzernen Saulen ruhen, flugen bas Dach. Dies ift bie Sommerwohnung, und bier halt fich bie gange Familie auf. Wahrend ber Monate Juli und August schlafen fle gewöhnlich auf bem Dache, auf bem fle Berüfte von Zweigen und Gras errichten, Die auf hoben Pfahlen ruben. Da fie fich auf tiefe Urt fo weit als möglich vom Grunde in die Sohe verfeten, entgeben fie bem Bewurm, welches fich in ben Zimmern in Schwarmen einfindet, und fangen ben Nachtwind, welcher die Mucken forttreibt. Manchmal errichten fie auch Diefe Gerufte zwischen ben Zweigen bober Baume, Die um bie Baufer herumftehen. Das aus Beu und Stroh bestehende Winterfutter für ihr Bieh segen fie entweder in Saufen um die Sauser herum, oder bewahren es auf bem Dache. (Fig. 8 ftellt ein neftorianisches Saus bar.)

Da es das erste Jahr war, in dem die übriggebliebenen Bewohner von Aschiththa, etwa 200 Familien, in das Dorf zurückgekehrt waren und den Grund bebaut hatten, so befanden sie sich außer Besitz von Borrathen jeder Art. Nach Fleisch und Reis mußten wir nach Zawihtha schieken, und selbst Milch war, weil die Kurden die Heerden mit fortgenommen hatten, kaum zu haben. Garas war Alles, was wir zur Nahrung erhalten konnten. Sie hatten kein Korn und nur sehr wenig Gerste. Aus diesen Garas machten sie

<sup>\*)</sup> Afchihtha und Zawihtha wurden früher als halb unabhängige Diftricte ane gesehen; jedes hatte seinen eignen Rais oder Häuptling. Sie waren weber in dem Gebiete noch unter ber Hoheit der Relefs von Tijari.

ihr Brod, und nur bon ihm lebten fie, außer an Feiertagen, wo fie Korn

fochten und in geschmolzene Butter tauchten.

Die Manner waren damals mit der Bewäfferung des Landes beschäftigt und schienen die Aussicht zu haben, mit einer reichlichen Ernte ihres Lieblingsgetreides, so wie von Beizen, Gerfte, Reis und Tabak belohnt zu werden. Die Knaben unterhielten beständig ein schrüllendes Geschrei oder Pfeisen, um die von dem reisen Getreide in ganzen Schwärmen herbeigezogenen kleinen Bögel wegzuscheuchen. Sobald sie hiervon ermüdet waren, beschäftigten sie sich mit ihren Rebhühnern; fast jeder Jüngling in dieser Gegend hat ein Rebhühn in einem gestochtenen runden Korbe auf dem Rücken. Und in der That sind die Sauser von zahmen Vögeln dieser Art besästigt, während die Berge und Thäler von Schärmen von wilden überfüllt sind. Auch die Frauenzimmer waren nicht unthätig. Die größere Zahl, selbst Mädchen, war mit Dreschen von Getreide oder sonst auf den Feldern beschäftigt. Einige arbeiteten vor dem Sause am Bebstuhle, während andere Wolle zu Kleidern für die Männer spannen. Einen allgemeineren und erfreulicheren Gewerbsleiß habe ich nirgends gesehen; sogar die Briefter nahmen an der Arbeit ihrer Gemeinde Antheil.

Ich ging nach ben Ruinen ber Schule und bes Wohnhauses, welche die amerikanischen Misstenate bei ihrer kurzen Anwesenheit in den Gebirgen erbaut hatten. Diese Gebäude waren die Ursache großer Eisersucht und Berdachtes bei den Kurden gewesen. Sie liegen auf dem Gipfel eines alleinstehenden Sügels, der das ganze Thal beherrscht. Eine weniger prunkende und in ihren Berhältniffen bescheibenere Lage hatte wohl gewählt werden sollen, und man muß erstaunen, wie Leute, die mit dem Charakter der Stämme, unter denen zu leben sie gekommen, bekannt waren, so indiscret hatten sein können. Sie waren sedoch höchst eifrige und würdige Männer, und wären ihre Pläne gelungen, so zweiste ich wenig, würden sie für die nestorianischen Chaldäer von außerordentlichem Nugen gewesen sein. Nie habe ich den Tijari ihre Namen und besonders den des Dr. Grant anders als mit dem Ausdrucke der tiessen hören. \*)

Bahrend ber Einnahme von Afchibtha burch bie Kurben verschanzte sich Beinel Beb mit wenigen Leuten in bem von ben Amerikanern gebauten Sause, und bie Bostion war so fest, bag er fie nicht nur gegen alle Bersuche ber Tijari, ihn heraus zu treiben, sondern auch bas ganze Thal unter-

worfen bielt.

Jafub Rais, ber von Natur ein lebhaftes und munteres Gemuth hatte, tonnte fich ber Thranen nicht enthalten, als er mir die Umflande des Blutsbabes genauer erzählte. Er war Einer ber Ersten gewesen, die Beber Rhan Ben hatte ergreifen laffen, und da dieser hauptling ihn als eine Art von Geisel behielt, so mußte er immer um ihn sein, während die Tijari angegriffen wurden, und alle die von ihm so treu beschriebenen Mordsenen hatte

<sup>\*)</sup> Dr. Grant, welcher eine Nachricht über seinen Besuch bieser Gebirge herausgegeben hat, fiel im Jahre 1844 als Opfer seines menschenfreundlichen Eisers für die Chalbaer. Rach bem Blutbade war sein haus in Mosul von Flüchtlingen angefüllt, die er unterhielt und kleidete. Ihre Leiden und der Mangel an den gewöhnlichen nothigen Bedürfniffen, bevor fie die Stadt erreichten, hatte ein bosartiges Nervenssteber veranlaßt, an dem Biele stadten, und welches Dr. Grant bekam, weil er die Kranken in seinem Hause selbst abwartete. In Mosul ruben die Ueberreste der meisten Bersonen, welche bei der amerikanischen Miffion unter den Chaldern angestellt ges wesen waren.

er mit angeseben. Uf dibtha war ploblic und unerwartet angegriffen worben. und die größere Angabl ber Bewohner fiel ber Buth ber Rurben gum Opfer, welche jebe Spur bes Dorfes zu gerftoren fuchten. Wir gingen nun nach ber Rirche, die burch bie vereinigten Unftrengungen und Arbeiten bes Boltes neuer= bings erbaut worden war. Die Thur berfelben war fo niedrig, dag man nur bermoge bes Runftftudes, ben Ruden mit ben Anieen in gleiche Bobe gu bringen, eintreten konnte. Die Gingange ber driftlichen Rirchen im Morgenlande find gemeiniglich fo gebaut, bamit bie Dohamebaner nicht ihre Lafttbiere und Bferbe in bas beilige Bebaube einlogiren fonnen. Ginige Rituale, ein Gebetbuch und bie Bibel, Alles im Manuscript, lagen auf bem roben Altare. Ihnen fehlte aber ber größte Theil ber Blatter, und bie übriggebliebenen maren entweber in Stude gerriffen ober burch Feuchtigkeit und Waffer entftellt. Manuscripte ber Rirchen verbarg man in ben Gebirgen ober begrub fie gur Beit bes Blutbabes an einem ficheren Orte; weil aber Die Briefter, Die fie verftedt hatten, meiftens getobtet worben waren, fo bat man fie nicht wieber befommen fonnen. Einige englische gebrudte Callicos und Tucher aus Manchefter Gine Blafche und ein Glas mit einem ginnernen bingen an ben Banben. Teller zur Abendmahlefeier ftanden auf einem Tische. Bor ber inneren Bertiefung, bem Allerheiligsten, bing ein Borbang von grobem Tuche, und hierin bestanden alle Bergierungen und Mobilien bes Ortes.

Ich besuchte meine früheren Arbeitsleute, die Priester und Alle, die ich in Mosul gesehen hatte, und man erwartete von mir, daß ich die Gastsreundschaft Aller annehmen, und von den für mich bereiteten Gerichten, gewöhnlich in geschmolzener ranziger Butter schwimmender Garas, über dem sich eine Lage saurer Milch befand, effen würde, so daß zu der Zeit, wo ich Jakub's Geshöfte erreichte, mein Appetit überreichlich gestillt war. Un der Thüre aber stand Sarah und ein Schwarm junger Mädchen mit Körben, in denen sich Früchte, gemischt mit Gis von einem Gletscher, befanden, die nicht eher abließen, bis

ich von Allem getoftet hatte.

Bei bem Rais wohnte ich auf patriarchalische Art. In einem Winkel bes Zimmers wurde mein Bett gemacht; die andere Ede nahmen Jakub, seine Frau und seine unverheiratheten Töchter ein; eine britte wurde seinem Sohne und seiner Schwiegertochter mit allen ihren Familiengliedern zugeeignet, die vierte meinem Begleiter angewiesen, und verschiedene Personen des Haushaltes, beren Stellung nicht genau bestimmt werden konnte, nahmen die Mitte des Zimmers ein. Deffenungeachtet schliefen wir gut und Niemand störte seinen Nachbar. Selbst Ibrahim Agha, bessen Paradies Chanak Kalassi, die Darbanellen war, mit dem er Alles zum Nachtheile des zu Bergleichenden verglich, gestand ein, daß die Tijari-Gebirge kein unangenehmer Theil der Bestigungen des Sultans seinen.

Jakub erbot sich freiwillig, mich während meiner Reise durch das übrige Gebirge zu begleiten, und da er überall Bekannte hatte, mit jedem Seitenweg und Passe bekannt, dazu auch noch ein munterer Sesellschafter war, so nahm ich sein Anerbieten nur zu gern an. Einen Theil unseres Gepäckes ließen wir in seinem Hause, und es wurde ausgemacht, daß er gelegentlich eins der Maulthiere reiten sollte. Er war stattlich von Person, trug eine gestickte Jacke von lebhaften Farben, streisige Hosen und viele verschiedene Wassen im Gürtel.

Das Land, burch welches wir, nachdem wir Afchibtha verlaffen hatten, kamen, kann an Schönheit und Erhabenheit ber Scenerie wohl schwerlich von einem andern übertroffen werden. Zebes Fledchen Land am Abhange ber Ge-

birge war mit außerorbentlichem Beschick und Sorgfalt bebaut; größere Beweise pon Aleifi babe ich nie geseben. Unsere Maulthiere mußten wir inbeffen über Stellen ziehen, Die Leuten zu Fuße fast unzuganglich waren; wir aber bergagen Müben und Gefahren, wenn wir bie prachtige Ausficht bor uns betrachteten. Bawibtha befindet fich in bemfelben Thale mit Afchibtha. Der bon bem ewigen Schnee oberhalb biefes Dorfes gebilbete Strom zwangt fich feinen Weg nach bem Bab hier hindurch. An ben Seiten ber Gebirge liegt ber bevölkertste und am beften bebaute Diffrict in Tijari. Die Thalschlucht Afdibtha ift ju fcmal, ale baß fie einen Weg lange bes Ufere bee Bergftromes zuliefe; wir waren baber gezwungen, über ungeheure Felfenmaffen gu flettern, bie fich oft in betrachtlicher Bobe über ben Strom erhoben. war ber Schritt fo unficher, daß die Maulthiere burch die vereinte Rraft meh= rerer Berfonen bei ben Ohren und bem Schwanze fortgetragen werden mußten, und wir, bie mir an tie Gebiraspfabe nicht gewöhnt waren, mußten oft gu Banben und Rnieen unfere Buflucht nehmen.

In Bawihtha hatte man mich erwartet, und ehe wir noch zwischen bie erften Garten bes Dorfes gelangten, fam eine Angahl Madden, Die Rorbe mit Bruchten trugen, ju meinem Empfange berbei. Ihr nett geflochtenes und mit Blumen geschmudtes Saar fiel ihnen über bie Schultern berab. Ropfe trugen fie lose zusammengebundene bunte Tucher oder eine gestickte Müte. Biele maren fehr hubich, und bie hubichefte mar Aslani, eine freigelaffene Sflavin, Die einige Beit unter Frau Raffam's Schut geftanben batte; fie führte ten Bug an und hieß mich in Bawihtha willfommen. Nachdem Alle mir bie Band gefüßt hatten, gingen fie alle zugleich auf meinen Begleiter los, ber ben Gruß fehr heftig auf beibe Bangen befam; benn folch eine Begrugung wird für eine Berfon meines Ranges und meiner Burbe ungludlicher Beise weder für ehrfurchtsvoll, noch für geziemend gehalten. Den Mädchen folgte ber Rais und die vorzuglichften Ginwohner, und fle geleiteten mich in bas Dorf.

Der Rais von Zawihtha hatte bem Beber Khan Ben glücklicherweise einige Dienste erwiesen, und bei dem Einfalle in die Tijari-Gebirge
wurde sein Dorf deswegen geschont. Es war nicht einmal von den Einwohnern verlassen worden, auch hatte man seine Garten und Baume nicht beschäbigt. Zur Zeit meiner Anwesenheit war es daher eines der blühendsten Dörfer
in dem Gebirge. Die netten und reinlichen Hauser beschattete der sich weit
ausbreitende Wallnußbaum; jeder Fußbreit Landes, der nur Samen aufnehmen
oder eine Pflanze ernähren konnte, war cultivirt. Von wo anders her hatte
man Boden gebracht und damit an den stellen Stellen der Berge Terrassen
erbaut. Ein schmaler Fußpfad zwischen den Garten sührte uns zum Hause
bes Rais.

Rascha Kana von Lizan und Rascha Jusuff von Statha empfingen und; ber Erstere war einer von den wenigen übrigen gelehrten Priestern unter den nest orianischen Chalbäern. Unsere Bewillsommnung war so unverstellt und aufrichtig, wie es zu Aschihtha der Fall gewesen war. Zu unserert Aufnahme hatte man Vorbereitungen gemacht, und die Frauen der Familie des Häuptlings waren an der Thur seines Hauses um ungeheure Kessel versammelt, in denen sie ein ganzes Schaf, Reis und Garas kochten. Die Leber, das Herz und andere Theise der Eingeweide wurden sogleich in Stücke zersschnitten und an Ladestöcken gebraten, und uns an diesen Speisern in das Bimmer gebracht. Die Frückte, Melonen, Granatäpsel und Trauben, sämmtlich

von herrlicher Qualität, die man auf der Erbe vor uns ausbreitete, bienten zur Stillung unferes Appetites, bis das Mahl fertig mar.

Mar Shamun's Brief las Kascha Rana nach ben gewöhnlichen Feierlichkeiten vor, und wir mußten die zahlreichen Fragen der Versammlung beantworten. Sie betrachteten ihren Patriarchen in Mosul wie einen Gefangenen,
und mit lebhafter Sorge sahen sie seiner Rückehr in die Gebirge entgegen.
Mit Ausnahme von Zawihtha waren die Kirchen überall bis auf den Grund
zerstört und die Priester umgebracht worden. Einige der heiligen Gebäude hatte
man zwar roh wieder erbaut, das Bolf aber war nicht Willens, sie zu benutzen,
bevor sie der Patriarch geweiht hatte. Auch reichten die Priester zur Ausübung des Amtes nicht aus, und es konnten keine anderen ordinirt werben, wenn Mar Schamun diese Ceremonie nicht selbst vollsührte. Dieser
Mangel war die Ursache von großen Unregelmäßigkeiten und von Berwirrung
in dem Tijari-Gebirge, und die nestorianischen Chaldaer, welche von
Natur ein religiöses Volk sind und lebhaft an ihren Kirchen und Geistlichen
bängen, sühlten dieses Unglück mehr wie jedes andere.

Rafcha Rana machte wochentlich burch bie Dorfer, welche ihre Seelforger verloren batten, Die Runde. Unter bem Urme trug er einen Beutel voll Ma= nuscripte, hauptfächlich in Ritualen und Abschriften ber Bibel beftebend; er hatte aber auch ein ober zwei Bande über Profangegenftanbe, bie er febr boch= fchatte; barunter befand fich bie Grammatit bes Rabba Johannan bar Boabib, welcher er hauptfachlich feine Gelehrfamteit verbantte.\*) Er las uns — das Buch wie gewöhnlich bas Oberfte (verkehrt) zu unterft haltend einen Theil ihrer Ginleitung bor, welche über bie Philosophie und Ratur ber Sprachen handelt, und erklarte ben Text burch verschiedene Bersuche mit Abzeichnung der merkwürdigsten Alphabete. Geschmack für die schönen Künfte schien im Allgemeinen im Dorfe zu herrschen, und die Mauern bes hauses bes Rais waren mit Abbildungen von wilden Ziegen und Schlangen in sehr verichiedenen Stellungen bebeckt. Die jungen Manner waren, wenn fie auf Jago au fbrechen tamen, febr beredt, und ergablten ihre Thaten und Abenteuer mit ben wilden Thieren ber Gebirge. Gin Better bes Sauptlings, ein junger, hübscher, fehr stattlich gekleibeter Mann, hatte einige Tage vor unserer Ankunft mit einem wilben Baren einen gefährlichen Rampf gehabt; er brachte bas Bell herbei, weldes 7 Fuß lang war. Die beiben großen hauptklagepunkte, bie mir mitgetheilt wurden, waren Rurben und Baren; beibe find namlich gleich unbeilbringend. Die letteren holen die Früchte fowohl von ben Baumen, als auch

<sup>\*)</sup> Obgleich wenige Berfe über andere Gegenstände, als solche, die mit Gottesges lehrtheit und Kirchendienst in Berbindung stehen, jest unter den Restorianern vorhanden sind, so muß man sich doch daran erinnern, daß zur Zeit des Einfalles der Araber die Gelehrsankeit des Morgenlandes noch hauptsächlich bei den Chaldaern zu sinden war. Wir verdanken ihnen die Erhaltung zahlreicher köstlicher Bruchstücke von griechischer Gelehrsankeit, wie die Griechen viele Jahrbunderte früher ihren Borältern, den Chaldäern von Babylon, die Urkunden der Aftronomie und die Ansfangsgründe der morgenländischen Wissenschaft. Sie hatten in einem frühen Zeitraume die Werfe griechischer Aerzte und Philosophen überset, und, auf Ersuchen der Kalisen, welche die Wissenschaften ermuthigten und beschützten, sie wieder in die arabische Sprache übersetzt. Der Kalis Al Mamun schickte gelehrte Restorianer nach Syrien, Armenien und Aegypten, um Handschriften zu sammeln, und vertraute die Uebersetzung seinen haldäsischen Unterthanen an, unter anderen Schägen auch die des Aristoteles und Galen. Alerander von Humboldt (Rosmos, Bb. II. Cap. 5.) giebt den Einstühnt ibn.

wenn fie zum Trocinen auf ber Darre liegen; die ersteren die für den Winter aufbewahrten Borrathe. In einigen Dorfern von Berwari behaupteten die Einwohner: fie fürchteten sich so fehr vor den Baren, daß fie nach Eintritt

ber Dunkelheit allein auszugehen nicht wagten.

Da ber Rais fab, bag ich feine Gastfreundlichkeit fur bie Racht nicht an= nahm, fo geleitete er uns in Begleitung ber vorzüglichften Ginwohner bis an bie Grangen bes Dorfes. Sein offenes mannliches Benehmen, feine eigene Bergensgute hatten einen bochft angenehmen Gindruck auf mich gemacht, und es that mir leib, ibn fo fonell verlaffen ju muffen. Auch Rafcha Rana verbiente bas ihm von Allen, die ihn fannten, gespendete Lob in vollem Dage. Sein Aeugeres war milb und ehrwurdig; fein Bart, weiß wie Schnee, ging bis weit auf die Bruft hinunter; aber feine Rleider waren in ein den Lumpen abnliches Stadium eingetreten. 3ch gab ibm einige Tucher; bantbar benutte er fogleich welche bavon, feinen Ungug auszubeffern; bie übrigen bob er auf, um fle gur Bergierung feiner Gemeinbefirche zu verwenden. Den Rafcha betrach= tet bas Bolf als ben Argt, Philosophen und Weifen von Tijari, und bebandelt ibn febr ehrfurchtevoll. Als wir burch bas Dorf gingen, tamen bie Arquen aus ben Baufern und bie Rnaben ließen ihre Spiele im Stiche, um ihm bie Sand ju fuffen, ein Beweis von Berehrung, welcher ber Briefterschaft ftete ju Theil wird.

Mirja, der Geheimsecretar des Mar Schamun, hatte fich unserer Gesellschaft angeschloffen, auch war fie durch einige nach ihren Dörfern zuruckkehrende Berfonen vermehrt worden. Jakub Rais erhielt Jedermann durch
seine Anekdoten und absurden Gesticulationen bei guter Laune. Jonunko,
ber seine Stute über die Felsen zog, wobei er abwarts immer zu stolpern pflegte,
trug zur allgemeinen heiterkeit bei und lachend reiften wir durch das Thal.

Bon Bamibtha bis zum Bab ift bas Thal von beiden Seiten ununterbrochen bebaut. Die zwei Dorfer Minijanifch und Murghi liegen in Sainen von Ballnuffen begraben, und ihr friedliches und bluhendes Unfeben taufbte mich, bis ich unter bie Wohnungen fam und biefelbe Debe, baffelbe Glend wie in Afchibtha fand. Die Ratur war aber fo reigend, bag man bie von ben Menfchen angerichtete Berftorung gern vergag, und bie Rube biefer allein und abgefchloffen liegenben Wohnungen beneibete. In Diniganifch waren von 70 Saufern nur 12 aus ben Brandftellen wieber emporgeftiegen; die Familien, welchen die übrigen gehörten, waren ganglich ausge= Satub zeigte mir einen Ort, wo man über 300 Menschen faltblutig bingefchlachtet batte, und jeber unferer Begleiter mußte eine entfetliche Gefchichte zu erzählen. Murghi war nicht weniger obe, ale Minijanisch, und bort maren nur 8 Saufer bon ihren Eigenthumern wieder aufgesucht mor-Bier fanben wir einen alten blinden Briefter, ber graues Gaar batte, und bom Alter und Rummer niedergebeugt mar; bon 6 bis 8 Bliebern feines Orbens war er ber einzige nachgebliebene. Er faß an einem fleinen Fluffe unter bem Schatten eines Wallnugbaumes; Kinber aus bem Dorfe gaben ihm Trauben, und feine Tochter rannte bei unferer Unnaberung in die halbverfal-Iene Butte, und brachte einen Rorb mit Früchten und ein Gargebrod beraus. 3d bemubte mid, von bem alten Manne einige Nachrichten über ben Buftanb feiner Geerbe zu erlangen; feine Seele manderte aber zu ben Gräuelthaten ber Rurben ober verweilte bei bem Unglude feines Patriarchen, über beffen Schidfal er viele Thranen vergoß. Da Reiner von une ben Rafcha troften konnte, gab ich feiner Tochter ein Baar Tucher und bie Reife murbe fortgefest.

Unfer Weg führte uns durch die Garten ber Dörfer ober burch Balber von Gallapfel tragenden Eichen, welche die Gebirge über die Linie der Bebauung bebeden, er war aber immer beschwerlich und steil, und wir mußten uns oft durch die ineinandergewachsenen Zweige niederhangender Baume, oder durch die diden Blätter der rankenden Gewächse, welche von saft jedem Zweige herabhingen, Weg bahnen. Unzählige Bächlein rannen von den Quellen aus durch die Terraffen ähnlichen Gestloe, durchfreuzten unsern Weg und verzögerten daburch unser Vorwärtssommen nur noch mehr. Zeitig am Nachmittage jedoch erreichten wir Lizan, durch eine Scene, die außerordentlich schön und großartig war, herabsteigend.

Ligan liegt am Bab, über ben hier eine robe Brude geht. Mit einer Beschreibung ber Debe und bes Elendes dieses Ortes, das die höchst üppige Begetation kaum verbergen konnte, will ich ben Leser weder ermüden, noch betrüben. Wir ritten über ben Kirchhof einer Kirche ohne Dach, die langsam aus den Ruinen emporstieg, und das erste Gebäude im Dorfe war, welches wieder ausgerichtet wurde. Zwischen den Gräbern breiteten wir unsere Teppiche aus, weil bis damals wenigstens sich keine bewohnbaren Sauser vorfanden. Der Melek und die Wenigen, welche das Blutbad überlebt hatten, wohnten bei Tage unter Bäumen, bei Nacht auf Gerüften von Gras und Zweigen, die auf am Bette des Zab selbst errichteten hohen Stangen besestigt waren. Durch diese letztere Einrichtung mußte sie jedes Lüstichen treffen, welches aus der Thalsschlucht, durch die sich der Fluß zwängt, herabkam, und sie von den im Thale in Unzahl vorhandenen Mücken und Sandsliegen besteien.

In ber Rabe von Ligan trug fich eins ber entfetlichften Ereigniffe b 8 Blutbabes ju, und ba ein bebender Bebirgsbewohner fich erbot, mich an bie Stelle zu führen, fo folgte ich ihm ben Berg hinauf. So wie wir aus ben Barten beraustamen, fanden wir uns am guge einer fentrechten Unfammlung von Feljengerölle, welches fich in einer Bobe von etwa 1000 guß über uns an einer Wand von hoben Felfen endigte. Gine volle Stunte muhten wir uns ab, diefe Unhohe zu erreichen, bald bingen wir an Geftrauche, beffen Burgeln taum in ben magern Boben einbrangen, bald frochen wir auf allen Bieren, ober gingen in den Wafferrinnen, um nur feften Buß faffen zu konnen, ober wurden auch von ben von uns in Bewegung gefetten Steinen gurudgefchleu-Balb faben wir Beweise bes Blutbabes. Einfam rollte anfänglich ein Schabel mit bem Gerölle ben Felfen binab; bann fanden wir Saufen von ge= bleichten Gebeinen; weiter hinauf Refte von verwitterten Rleidungsftuden. Je weiter wir vormarts famen, befto baufiger faben wir biefe lleberbleibfel - an ben Zwergstrauchern bingen noch faft ganze Stelette; einen Berfuch fie zu gablen, mußte ich balb aufgeben. Als wir an bie Felsenwand famen, ba war ber Abhang über und über bebedt mit Gebeinen, vermengt mit ben langen geflochtenen Saaren ber Weiber, ausgebleichten Leinenlappen und gang abgenutten Schuhen. Sier lagen Schabel in allen Großen, vom ungebornen Rinde bis jum gabnlofen Greife. Wir konnten beim Bormartsgeben gar nicht vermeiben, auf Schabel zu treten und fie mit bem Gerölle in bas Thal hinunterrollen zu machen. "Dies ift noch gar Nichts", rief mein Fuhrer aus, als er fab, wie ich biefe ungludfeligen Saufen mit Berwunderung betrachtete, "es find nur die Gebeine berjenigen, welche von oben berabgefturzt wurden, ober bie, um bem Schwerte zu entgeben, felbft bom Felfen berabiprangen. Best fprang er auf einen hervorstehenden Felsenrand, welcher lange bes vor une liegenden Abgrundes binlief und fletterte an bem über ben gu

unsern Füßen jest kaum fichtbaren Bab hinüberhangenden Felsen vorwarts. Ich folgte ihm ein Stud, so gut ich konnte. Als aber die Felsenwand nur etwa eine hand breit wurde, manchmal auch auf eine Entfernung von drei bis vier Fuß ganz aufhörte, da konnte ich nicht weiter. Der Tijari, welcher biese Schwierigkeiten mit Leichtigkeit überwunden hatte, kam zuruck, mir hinsüberzuhelken, aber vergeblich. Noch litt ich von dem vier Tage vorher ershaltenen Schlage an dem Buße zu sehr, und ich mußte, nachdem ich einen Blick auf eine offene Vertiefung oder Plattform, die mit Menschengebeinen bedeckt

war, gethan batte, umfebren.

Als bie Flüchtlinge, welche bon Afchibtha entfommen waren, bie Rachricht bon bem Blutbade in bem Thale von Ligan verbreiteten, ba fammelten Die Bewohner ber Dörfer ben Theil ihres Gigenthums, ben fie tragen fonnten, und zogen fich auf die eben beschriebene Plattform gurud und auf die barüber befindlichen Felfen; weil fie hofften, Die Rurben murben fie bort nicht bemerfen, ober fie wurden fich an diesem unzugänglichen Ort gegen jebe beliebige Anzahl vertheibigen fonnen. Weiber und Kinder sowohl als auch die Manner berbargen fich an einem Orte, ben bie Bergziege taum zu erreichen im Stande mar. \*) Es bauerte aber nicht lange, fo entbedte Beber Rhan Beb ibre Bufluchtoftatte; ba er biefe aber nicht mit Gewalt nehmen fonnte, umftellte er fle mit feinen Leuten und wartete ab, bis fle fich zu ergeben gezwun= gen fein wurben. Das Wetter mar beig und trube, bie Chriften hatten nur wenig Baffer und Lebensmittel mitgebracht, und ichon nach brei Tagen litten fie am erfteren Mangel; fie erboten fich baber, zu capituliren. Die Bebingungen, welche Beber Rhan Ben geftellt, und beren Ratificirung er mit einem Eibe, auf ben Roran versprochen hatte, maren Erhaltung ihres Lebens gegen Nebergabe ihrer Baffen und ihres Gigenthums. Man lieg nun die Rurben auf Die Blattform; fobalb fie aber ihren Gefangenen Die Waffen abgenommen batten, begannen fie Alles ohne Unterschied niederzumegeln, bis fie endlich, Die Baffen zu gebrauchen ermubet, Die wenigen Rachgebliebenen von ben Felfen binab in ben Bab fturgten. Bon taufend Seelen, Die hier beifammen waren, foll nur Giner entfommen fein.

In das Dorf hinadzusteigen machte uns wenig Mühe; eine fich fortbewegende Masse von Steinen, Schabeln und Schutt brachte uns schnell den Abhang hinunter. Der Melek, der nur eben erst zu diesem Range erhoben worben war — seinen Borgänger hatten die Kurden getödtet — bereitete ein einfaches Mahl von Garas und Butter, den einzigen Lebensmitteln, die hier aufzutreiben waren. Die wenigen Leute, die in ihre früheren Wohnungen zurückgekehrt waren, versammelten sich um uns, und fragten wie gewöhnlich nach
ihrem Patriarchen, oder erzählten uns ihr gehabtes Unglück. Als ich mein
Erstaunen über die große Menge des schon wieder unter Gultur besindlichen

<sup>\*)</sup> Als ich bei ben Bakhtijari war, habe ich ein merkwürdiges Beisviel von ber Behendigkeit der Frauen des Gebirges gesehen. Ich bewohnte ein Oberzimmer in einem Thurme, welcher eine Ede des Hoses von Haren des Hauptlings bildete. Ich hatte mir angewohnt, mit einem Borlegeschloffe mein Zimmer zu verschließen; die Frau des Hauptlings rieth mir aber auch, das Fenster zuzumachen. Da ich über die Idee, daß Iemand von da aus hineinkommen konne, lachte, befahl sie einem ihrer Kammermadchen, mich davon zu überzeugen, was sie auch sogleich that, indem sie sich auf die wundersbarste Weise blos an den Ungleichheiten der Backeine hinaufarbeitete. Nachdem ich eises Kunststüd mit angesehen hatte, traute ich der Behendigkeit der kurdischen Frauenzimmer alles nur Rögliche zu.

Landes ausbrudte, fo fagten fle mir, bie Rurben ber benachbarten Dorfer batten bas verlaffene Eigenthum in Befit genommen, im Fruhjahr Getreibe und Sabat hineingefat, welche bie Tijari jest zu bewäffern und zu beauffichtigen bätten.

Die Sonne war faum untergegangen, ba trieben mich Schwarme von Infecten zu einer ber Plattformen im Fluffe. Aus ber Thalfchlucht kam ein fanfter Die Brude über ben Bab gu Ligan Wind, und ich fonnte ungeftort fchlafen. (Fig. 9.) ift von Blechtwert gemacht; Stangen, bie mit 3weigen feft gufammengebunden eine Burbe bilben, reichen von einer Seite bes Fluffes gur andern. Die beiben Enben liegen auf Balten, bie an bem entgegengesetten Ufer auf Steinpfeilern ruben, und burch große barauf angehäufte Steine an ihrer Stelle feftge= halten werden. Thiere fowohl, als auch Menichen können auf biefem gerbrechlichen Bauwerte ben Flug paffiren, welches bin und ber fcwanft, und bei jebem Schritte nachzugeben bereit icheint. In ben Tijari-Gebirgen fommt biefe Art bon Bruden übrigens häufig vor.

Da einige Balten gerbrochen waren, fo bilbete bie Brude zu Ligan mit bem barunter fliegenben Fluffe einen fpigen Winkel und war taum für einen Aufaanger ju paffiren. Wir mußten baber die Maulthiere und Pferbe burch ben Blug ichwimmen laffen, mas eben feine geringen Schwierigfeiten bot, benn ber Blug hatte farte Stromung und fein Bett mar bon Felfen verfperrt. Ueber eine Stunde murde bamit zugebracht, eine von Felfen hinreichend freie Stelle zu finden und die Thiere bagu zu bringen, bag fie in bas Waffer gingen. Auf ber andern Seite bes Thales festen wir unfere Reife fort. Che ich aber meine Ergablung über Ligan abbreche, muß ich noch bie helbenmuthige Singebung von gebn Tijari-Madden aus bem Dorfe Gerfpibtho mittbeilen, welche, als fie bei ber Rudfehr ber Rurben von bem großen Blutbabe über bie Brude geführt wurden, ben Tob ber Gefangenschaft und Befehrung borziehend, fich alle zugleich in ben Bab fturzten und in feinen Gemäffern ertranfen.

Run tamen wir in ein bon einem Bergftrome gebilbetes Thal, ber fich unterhalb Ligan mit bem Bab vereinigt. Auf ber entgegengesetten Seite, aber febr weit entfernt, lagen die turbifchen Dorfer bes Diftrictes von Chal, bon Baumen und Garten umgeben. Wir famen burch bas fleine chalbaifche Dorf Schuhrbh, jest ein Ruinenhaufen, von einigen elenden Familien bewohnt, beren Briefter erft bor Rurgem auf Befehl Nur=Ullah Ben's, bes Sauptlings ber haffiariftamme, hingerichtet worden war. Bon Schuhrbh aus fliegen wir in eine wilbe und felfige Thalfclucht hinab, die nach bem einft fo reichen und bevölkerten Thale von Raola führte. Balb befanden wir uns an ben Grangen ber Cultur. Ginige Fugbreit Boben waren bem Bette bes Balbftromes abgewonnen, und mit Garas und Tabat befat. Diefe einzelnen Stude führten uns in eine Reihe von Garten und Baumgarten, Die fich bis zu dem Diftricte von Ifhoma ausbehnten.

Amei volle Stunden maren faft erforberlich, um bas Baus bes Melet \*) gu erreichen. Wie wir fo burch bie gerftreuten Dorfer ritten, batte fich meine Reisegesellschaft nach und nach vermehrt, fo bag mir eine große Bahl von Berfonen folgte. Der Melet Rhofchaba \*\*) war von meiner Abficht, ibn

<sup>\*)</sup> Buchftablich ,,Ronig", ber Titel, ben bie Bauptlinge ber Tijari bekommen.

<sup>\*\*)</sup> Eine Berfälschung, aus Rhath Schaba (Sonntag) zusammengezogen.

zu besuchen, unterrichtet worben, benn er tam mir mit ben Prieftern und borzüglichften Ginwohnern in einige Entfernung von feinem Saufe entgegen. Seine eble Saltung und feine iconen Gefichteguage machten einen großen Ginbrud auf mich. Er trug, wie bie andern Sauptlinge, einen fehr buntfarbigen Angug und eine fegelformige Filgmupe, Die an ben Eden leicht geftidt, und mit einer Ablerfeber geziert war. Die Manner, welche ibn begleiteten, waren meift groß und wohlgebaut, und mehr geputt, ale bie Bewohner anderer Dorfer, burch bie wir gefommen waren. Sie hatten bas haupt geschoren, wie es bei ben Tijari= Stammen gebrauchlich ift, und nur auf bem Scheitel war ein Heines Bufchel Baare fteben gelaffen, bas in einer Flechte auf ben Ruden Diefer Bopf mit ber fegelformigen Dute giebt ihnen bas Unfeben berabfiel. Ale Bugabe zu ihren Rebhühnern, von benen fie fich nicht ber Cbinefen. trennen konnen, tragen bie Rnaben eine Armbruft mit fich berum und belaftis gen jeben fleinen Bogel, ber fich feben läßt, bamit; auch von ihnen batte faft jeder eine Ablerfeber an ber Dute.

Wir folgten bem Melet in fein Saus, welches boch über bem Balbftrom an einem Felfenabhange ftanb. Das obere oter Sommerzimmer mar groß ge= nug, die gange Reifegefellichaft aufzunehmen. Der Melet und die Briefter festen fich auf meine Teppiche nieder, Die Uebrigen aber rangirten fich auf ben blogen Erdboden an die Bande. Wie gewöhnlich brachten mir bie Madchen Rörbe mit Früchten und ftellten fich bann am Eingange bes Zimmers auf. Biele von ihnen waren fehr hubfch; die Tochter bes Bauptlings aber, ein Madden von 14 Jahren, übertraf fle Alle. Gine lieblichere Geftalt habe ich felten Sie war fcon, ihre Gefichtezuge regelmäßig, Augen und haar schwarz wie Gagath; um ibre Lippen fbielte ein immermabrendes Ladeln und ein Musbruck bon Erftaunen und Neugier ftahl fich über ihr Geficht, als fie meinen Anzug musterte, und ihre Blicke meinen Bewegungen folgten. Ihre Haarflechten, Die von bem bunten Tuche, welches lofe um ihren Ropf gebunden mar, nicht jufammengehalten murben, fielen in Unordnung über den Ruden bis gur Zaille binunter. Ihr Angug war munterer und netter, ale ber ber anbern Frauenzimmer, Die ihren Rang und ihre Schonbeit augenscheinlich anerkannten. 36 nothigte fie, fich zu fegen, bies mar aber eine Ghre, bie nur ber Mutter bes Relet, welche eine Ede bes Bimmers inne hatte, gutam. Endlich naberte fie fich ichuchtern, um einen Safchencompag, ben bie Manner bewundert batten, genauer anzuseben.

Die angebrobte Invaffon von Thoma burch Beber Rhan Ben war ber Saupigegenftand ber Unterhaltung, und hatte unter ben Bewohnern bon Raola große Aufregung hervorgebracht. Sie berechneten Die Bertheibigungs= mittel ber Dorfbewohner bes profcribirten Diftricts; mabrend fie ihnen aber Blud gegen bie Rurben munichten, erflarten fie, außer Stande zu fein, ihnen Beiftand zu leiften; benn noch gitterten fle bei ber Erinnerung an bas frubere Blutbab, und ber bloge Rame bes Bohtan = Bauptlings erfulte bie Bergen ber Tijari mit Schrecken. Sie flehten mich an, irgend einen Ausweg ausfindig zu machen, ber fle von ber Gefahr befreien tonne. "Es ift mabr," fagte ber Melet, "bag bas Bolt von Thohma, als Rur-Ullah Ben fich mit Beber Rhan Ben zu bem großen Blutbabe vereinigte, mit ben Rurben gegen une maricirte; aber fonnten fie andere handeln? - fie fürchteten bas Daupt ber Batfiari. Sie find unfere Bruber, und wir follten ihnen bergeben, benn bie Schrift lehrt uns, bag wir fogar unfern Feinden vergeben follen." In biefe fromme Befinnung ftimmten alle Anwesenden ein.

Berschiebene Manner, beren Weiber und Kinder sich noch in der Stlaverei befanden, kamen in der Meinung, daß ich diese aus ihrem Elende befreien könne, zu mir, und es war kaum Einer anwesend, der nicht irgend einen ihn betroffenen Jammer mitzutheilen gehabt hatte. Bon der Familie des Melek Khoschaba waren verschiedene Glieder, darunter sein Better, dem er in der Hauptlingswürde gefolgt war, bei dem Blutbade getöbtet worden. Weil aber die Dörfer im Thale von Raola weniger als die gelitten hatten, durch die ich gekommen war, so gingen sie schnell ihrem früheren Wohlstande wieder entgegen.

Der Melek bestand darauf, uns bis an das Ende des Thales mit den Briestern und vorzüglichsten Einwohnern zu begleiten. Wie wir durch das Dorf gingen, sahen wir fast vor jeder Thür Frauenzimmer, die sich badeten; sie scheen gar nicht zu bemerken, daß wir in ihrer Nahe waren. Die eins sach und primitive Art von Waschungen wird so bei allen Chaldaerstämmen

öffentlich vorgenommen, befondere des Sonnabends.

Melet Rhofdaba begleitete mich an ein robes Monument, welches über ben Leichnamen bon 50 Gefangenen errichtet ift, Die zur Beit ber Invafion ermorbet worben waren, und verließ mich am Gingange bes Dorfes. hatten nun eine enge und wufte Belofdlucht zu paffiren und eine Felfenbaftei, bevor wir in ben Diftrict von Tthoma famen. Unfer Bfab lag im Bett bes Walbstromes, und die von beiden Seiten bochft fteil aufsteigenden Berge fcoloffen eine außerorbentlich wilbe und einfame Scene ein. Dies war ber einzige Weg, auf tem wir Tthoma erreichen fonnten, ohne über die hoben Bebirgefamme und Felfen zu flettern, Die es von allen Seiten umgeben. entichloffene Abtheilung von Dannern wurde übrigens biefe Felsichlucht gegen jebe beliebige Ungahl von Gegnern gehalten haben. Dies war eine ber gefahrlichften Strecken, Die wir auf unferer Reife zu paffiren hatten; benn oben auf der Bobe lagen ein ober zwei von Upenfcai\*) Rurben bewohnte Dorfer, die mit den Tijari immerwährend in Feindseligkeit find und alle die Granze bon Ithoma überschreitenden Reisenden anfallen. Meine Gefellichaft mar aber gablreich und wohlbewaffnet und baber reiften wir, une bicht beifammen= haltend, ohne Furcht.

Blöblich traten wir aus ber Wildniß beraus und faben ein reichcultivirtes Beerben von Schafen und Biegen weibeten an ben Seiten ber Thal vor uns. Berge und Rindvieheerden manderten unten auf den Wiefen herum. Dies waren bie erften Sausthiere, bie wir im Lanbe ber Chaldaer faben, und fle zeigten une, bag Ethoma zeither noch ber Sand bes Bermuftere entgangen Bwei Dorfer nahmen bie entgegengefesten Seiten bes Thales ein: Shiffa zur rechten und Biribichai an ber linken Seite. Wir ritten nach bem Letteren. Die Gaufer liegen beifammen und nicht, wie in Tijari, in ben Garten zerftreut umber. Sobald wir in die Gaffen famen, umringten uns Die Einwohner und wetteiferten mit einander in Willfommenheißen und Gaftfreundschaftsanerbietungen. Rafcha hormugb, ber hauptpriefter, bewog mich, ibn in ein Saus zu begleiten, bas er fur mich eingerichtet batte, und auf beffen Dache eiligst Teppiche ausgebreitet wurden. Ueber das Gerücht, daß Beber Rhan Ben bas Project habe, auf Thoma zu marfchiren, waren bie Bewohner fehr aufgeregt; fie versammelten fich fast augenblicklich um une, um zu erfahren, mas es Reues gebe. Die Manner waren beffer gefleibet, als

<sup>\*)</sup> Bei ben Rurben heißen fie Binianifc.

alle neftorianischen Chalbaer, die ich bis babin gesehen hatte. Die Stelle ber Filzmute nahm ein Turban von roth und schwarzen Linnen ein, und biese zwei Lieblingsfarben ber Rurben fah man auch an ihren weiten Gofen und geftidten Jaden. Da fie Biftolen und Dolde im Gurtel und lange Flinten in ber Band trugen, fo fonnten fle faum bon ben muselmannischen Bewohnern ber Gebirge unterschieben werben. Die Frauen trugen fleine geftidte Mutchen, unter benen ihr Baar in Blechten berabfiel. Ihre Bemben maren reich geftict, und Sale und Bufen mit Mungen und Berlen behangen. Gie waren gludlich, fo lange bem Fanatismus und ber Raubsucht ber Rurben entgangen gu fein. Aber fie ahneten ihr Schicksal. Alles war geschäftig und in Unruhe. Frauen vergruben ihren Schmud und Sausgerathe an ficheren Orten, Die Manner machten ihre Gewehre gurecht und verfertigten Bulber. Ich ging in bie Rirche, wo bie Briefter ihre Bucher und heiligen Gefage fammelten, um fle in ben Gebirgen zu verfteden. Unter ben Manuscripten fab ich viele alte Rituales, Bebetformeln und Bibelüberfegungen, Die Apoftelgefchichte und Die Epifteln auf Bergament, bas erfte und lette Blatt Davon fehlte, sowie bas Datum, boch fammten fie aus einer febr fruben Beriode ber; und eine febr fcone und vollftanbige Abschrift ber Evangelien, Apostelgeschichte und Briefe auch auf Bergament, mit Bablzeichen, bie im Jahre 1552 ber Seleufiben \*) zur Beit bes "Mar Aubischio, Batriarchen bes Morgenlandes und ber Chalbaer," ge= fdrieben mar.

Die unverstellte Gastfreundlichkeit und bas einfache Wesen ber beiden Briefter, ber Kaschas Hormuzd und Khoschaba, die mich aufnahmen, rührte mich sehr; ein dritter war abwesend. Ihre zerrissenen und beschmutten Anzüge zeigten deutlich, daß sie ärmer waren, als ihre Gemeindeglieder. Eben erst waren sie aus den Weinbergen zurückgekehrt, wo sie den Tag über mühssame Arbeit verrichtet; dennoch wurden sie mit Chrsurcht und Achtung behandelt. Sie erhielten stets den obersten Plat, wurden bei allen Gelegenheiten um Rath gefragt, und Niemand näherte sich ihnen, ohne die durch den Pflug und anderes Ackergeräthe genarbte Hand zu kuffen.

Faft jedes Saus lieferte etwas zu unserer Abendmahlzeit, und eine lange Reihe junger Madchen und Manner brachten uns Gerichte von Fleisch, Geflügel, gekochtem Reis, Garas und Früchten herein. Die Priefter und die vorsnehmften Einwohner speisten mit uns, und bennoch blieb noch genug für meine Diener und für die auf dem Dache eines benachbarten Sauses versammelten Armen übrig. Nach dem Mahle kamen viele Frauenzimmer zu mir und vereinigten sich mit den Mannern in Besprechungen über ihre kritische Lage und Plane zur Sicherstellung ihrer Familien und Vertheidigung ihrer Dörfer. Erft nach Mitternacht trennte sich die Versammlung.

Am folgenden Tage, einem Sonntage, wurden wir bei Tagesanbruch gewect, um dem Gottesdienste in der Kirche beizuwohnen. Die beiden Briefter
verrichteten das Amt in weißen Chorhemben. Die Ceremonie war kurz und
einfach; ein Stuck aus der Bibel wurde vorgelesen und in dem Dialekte, der im Gebirge gewöhnlich ift, von Kascha Hormuzd erklärt, weil Wenige nur

<sup>\*)</sup> Die Aera (Zeitrechnung) ber Seleufib en (bas griechische ober alexandrinische Jahr, ober die Aera der Contracte, wie es bisweilen genannt wird) war einst bei Christen, Zuden und Muselmannern im Morgenlande in Anwendung, und ist es noch bei den Chaldaern bis auf den heutigen Tag. Es beginnt dieses Jahr mit dem 1. Ocs tober 312 vor Christi Geburt, nach den Chaldaern aber ein Jahr später.

bas Chalbaifde ber Bucher verfteben. \*) Sein Begleiter fang die Gebete vor - bie Gemeinde fniete ober ftand babei und ftimmte in bie Responsorien Reine eitlen Geremonien ober Begrugungen fielen bor; bas Bolf machte beim Gintritt in die Rirche bas Beichen bes Rreuges und verbeugte fich, wenn ber Rame Chrifti im Gebete vorfam. Allen, bie gegenwartig waren, wurde bas Abendmabl gereicht - Manner, Beiber und Rinder befamen Brob und Bein, und meine Begleiter nahmen es mit ben Uebrigen. Gie ichienen ge= neigt, fich verlett zu fühlen, weil ich es abschlug, mich mit ihnen zu vereinigen, bis ich ihnen auseinanderfette, bag fein religiofes Borurtheil mich bazu veranlaffe. Nach geendigtem Rirchendienfte umarmte fich die Gemeinde untereinander, jum Beichen bruderlicher Liebe und Ginigfeit \*\*) und verließ bie Rirde. 3d fonnte nicht umbin, biefe einfachen und urfprünglichen Religionegebrauche mit ben finnlosen Dummereien und erniedrigenden Ceremonicen gu vergleichen, welche bie bekehrten Chaldaer ber Gbenen angenommen bat= ten - bie ungeschmudten Banbe ohne Bilber mit ben widrigen Gemalben und ben naturwibrigen Ungeftalten, welche in ben Rirchen ju Doful läftig fallen.

Es burfte bier nicht außer Stelle fein, ben Lefer an bie eigenthumliche Lebre zu erinnern, welche ben Chalbaern ben Namen Reftorianer eingetragen bat, ein Rame, ber ihnen mahricheinlich von ben romifch = fatholischen Miffionaren gegeben murbe. Die Dufelmanner nennen fle einfach ,, Dafara" ober bie "Chriften", mahrent fle felbft fich "Chalbani" und "Suraijab" nennen, ober in ben Bebirgen nach bem Ramen bes Stammes, zu bem fie gehoren. Obgleich fie ohne Zweifel bie von Reftorius gelehrte Lehre bekennen, ber für einen ber Bater ihrer Rirche angesehen wirb, leugnen fie boch, Die Lehre von ihm bekommen zu haben, fondern fagen, daß fie fo fei, wie fie fie von ben Apofteln empfangen hatten. Es ift gewiß, bag bie von Deftorius geprebigten Meinungen fich weit im Morgenlande verbreitet hatten, und befonbere in ben Schulen ber Chalbaer gelehrt murben. Der wichtigste Un= terfcheibungepunft zwischen ben Chalbaern und anbern driftlichen Rirchen ift von Seiten ber Erfteren bie Theilbarteit und Trennung ber zwei Perfonen fowohl, ale auch ber zwei Naturen in Chrifto. Dies ichließt naturlich bie Berweigerung bes Titels "Mutter Gottes" für bie beilige Jungfrau in fich, was fie ber romifchen Rirche gang befonders zuwider macht, und mahrscheinlich bie Urfache ift, daß ihnen mehr Regereien angeschulbigt werben, als fie wirtlich haben. Das von ihrer Rirche angenommene Glaubensbefenninig, welches noch täglich zweimal wiederholt wird, unterscheibet fich in weniger Sinficht von bem Glauben von Dicaa; und nicht allein aus ibm, fondern auch aus ben

<sup>\*)</sup> Die Sprace ber Chalbaer ift eine semitische Mundart, die mit dem Sebraisschen, Arabischen und Sprischen verwandt ift, und noch Chalbani oder Chalbih genannt wird. In ihrer geschriebenen Geftalt hat sie mit dem Chalbaischen des Buches Daniel genaue Aehnlichkeit. Die von den Stämmen des Gebirges gesprochene Mundart weicht ein Benig von der in den Oorfern der Ebene ab; und der Unterschied entsteht hauptsächlich aus örtlichen Umftanden. Es ift eine intereffante Thatsache, daß das Chalbaische, welches in Affrien gesprochen wird, mit der Sprache der Sabaer oder Sct. Iohan nischriften, wie sie gewöhnlich genannt werden — ein merkwürtiger Sct. Iohan nischriften, wie sie gewöhnlich genannt werden — ein merkwürtiger Sct. In har ber in der Proving Khusikan oder Eusiana, und in den Bezirken in der Rabe der Mündung des Euphrat wohnt, und wahrscheinlich die Nachtommenschaft der alten Bewohner von Babylonien und Chalbaa ift — ein und dasselbe ist.

<sup>\*\*)</sup> Es ift zu bemerten, bag biefer Gebrauch ursprunglich bei ben Chriften allgemein war. Eine Erinnerung baran hat bie fatholifche Rirche in ber "Pax" aufbebalten.

Schriften bes Neftorius selbst und aus benen ber frühesten Bater ber morgenländischen Kirche wird offenbar, daß Nichts vorhanden ist, die heftige Anstage der Reperei zu begründen, die gegen die Chaldaer von ihren Feinden gemacht worden ist. Andererseits wird zugegeben, daß diese die Lehren und Formen des ursprünglichen Christenthums in größtem Umfange und in ihrer vol-

ligen Reinheit beibehalten haben.

Mosheim, beffen Unparteilichkeit taum in Zweifel gezogen werben fann, fagt bon ihnen: "Bur immermabrenben Ehre gereicht es ber neftorignischen Secte, bag, von allen driftlichen Secten im Oriente, fie fich von ben gabllofen aberglaubifden Gebrauchen, welche ihren Beg in bie lateinische und griedifche Rirche gefunden, frei erhalten haben."\*) Ein Protestant wird baber wunschen, gewiß zu wiffen, in welcher hinficht fie fich außer ben ichon angegebenen Lebren bon anderen driftlichen Secten unterfcheiben, und worin ihr Glaube und ibre firchlichen Gebrauche wirflich befteben. Die wichtigften Un= tericheibungspunfte fonnen mit wenigen Worten aufgezählt werben. Sie ver= weigern ber Jungfrau Maria bie Titel und übertriebene Berehrung, welche ber Uriprung bes Aberglaubens und ber meiften Berfalicungen in ben morgen= und abendländischen Rirchen geworben find. Gie wollen Nichts von ber Lehre bom Fegefeuer miffen und find nicht allein ber Berehrung von Bilbern, fonbern fogar ihrer Aufstellung hochft abgeneigt. Das Bild bes Rreuges wird in ihren Rirchen gefunden; auch haben fle mit ben übrigen morgenlandifchen Chriften gemein, bas Beichen bes Rreuges zu machen; boch ift biefe Geremonie bei ihnen nicht wefentlich, fondern man betrachtet es vielmehr als ein Rennzeichen ber Chriften und ein Beiden ber Bruderlichkeit unter ihnen, Die fle zwischen an feindfeligem Glauben haltenben Menfchen zerftreut leben. In ber Burud= weifung ber Transsubstantiationslehre (Lehre von ber Wandlung beim Abendmable) ftimmen fie mit ben Reformirten überein, und in ber Spendung von In Bezug auf bie Bahl und bas Brod und Relch an die Communicanten. Befen ihrer Sacramente icheinen große Zweifel zu herrichen; ihre Bahl wird gemeiniglich auf fleben angegeben, Taufe, Ghe und Ordination (Weihe ber Beiftlichen) eingeschloffen.

Den fünf niederen Graden der Geiftlichkeit unter bem Range des Bischofs ift die Berheirathung erlaubt. In den früheren Zeiten der Kirche war diese Erlaubnif auch auf den Bischof und Erzbischof, ja selbst auf den Batriarchen ausgedehnt. Die Fasten sind bei den Chaldaern zahlreich und werden sehr streng beobachtet; man ist wahrend derselben nicht einmal Fisch. Der Nahrung aus dem Thierreiche sich zu enthalten legen 152 Tage auf. Um Sabbath

macht fein Chalbaer eine Reife ober irgend eine Arbeit.

Die Borhalle ber Kirche von Birtbschai war von einer miggestalteten und gebrechlichen Nonne in Besth genommen. Ihr biente eine Matte in einer Ede bes Gebäudes zum Bette, und in ber Nähe ber Thüre kochte sie auf einem kleinen Feuer ihren Garas. Unter vielen Thranen erkundigte sie sich nach Mar Schamun und hing sich meinem Begleiter an den Hals, als sie erfuhr, er habe mit ihm zusammen gelebt. Reuschheitsgelübbe werden unter den nestorianischen Chaldaern sehr selten gethan; und dieses Frauenzimmer, der ihre Hählicheit wohl jede Aussicht auf eine Berheirathung benommen hatte, war das einzige Beispiel, das wir in den Gebirgen antrasen. Rlöster für beide Geschlechter sind unbekannt.

<sup>\*)</sup> Mosheim, Eccl. Hist. Cent. XVI, Sect. III, p. I.

Biribica i enthielt zur Beit meines Besuches ziemlich 100 Saufer und Ghiffa 40. Die Bewohner waren im Bergleich reich, benn fie besausen zahl= reiche heerben und bebauten einen großen Strich Landes. Briefter, Schulen und Kirchen befanden fich in beiben Borfern.

Einer ber Melets bes Stammes tam fruhzeitig von Ithoma Gowaia\*), bem hauptborfe im Diftricte, um mich in seinen Bergen willtommen zu heisen und mich in sein haus zu führen. Er sette mir auseinander, daß, weil es Sonntag sei, die Chaldaer nicht reiften und daher die andern Melets und bie vorzüglichsten Einwohner mir nicht hatten entgegen kommen können. Wir nahmen von den guten Leuten von Biridschai, welche und so sehr gaftfreundlich aufgenommen hatten, Abschied, und folgten dem Melet Putros

das Thal hinauf.

Boch oben in einer geschütten Schlucht lag zu unserer Linken ber furbifche Beiler Sapicat. Gine ununterbrochene Reihe von Barten leitete uns ju ber Rirche bon Ethoma Bomaia, bie in ber Mitte gerftreut liegenber Gaufer lag, weil biefes Dorf nach Art ber Dorfer ber Tijari gebaut ift. Gier fanben wir ben gangen Stamm versammelt und in tiefer Berathung über ben Rufand ber Dinge. Bir fagen mahrent bes größten Theils bes Tages in einem Boben über ber Rirche, über bie zu nehmenben Dagregeln berathend, burch welche die gegenwartigen Nothverhaltniffe vermieden werden fonnten, und auf welche Art man bas Thal gegen ben von Beber Rhan Beb erwarteten Angriff am beften vertheibigen tonne. Die Manner, welche alle gut bewaffnet waren, erflarten, bag fie bereit feien, in ber Bertheibigung ihrer Dorfer gu fterben, und bis fie von ben Streitfraften bes Rurbenbauptlinge übermannt wurben, die Bugange ju ihnen ju halten. Die Rurben, welche zwei ober brei Beiler in Thoma befagen, hatten fich auch mit versammelt. Sie brudten ihr Mitgefühl für die Chriften aus und erboten fich, fich zu ihren Gunften au bewaffnen. Rach langem Disputiren wurde beschloffen, fogleich Abgefandte an ben Pafcha von Moful zu schicken und ihn um Schutz und Beiftand zu Bwei Priefter, zwei Glieder aus der Familie der Delets und zwei ber porgualiciften Ginwohner wurden bagu ausgewählt, Rafda Bobafa, einer ber gelehrteften und achtungewertheften Briefter in ben Bebirgen, feste eine Schrift auf. Es war eine rührende Bittichrift, in welcher auseinandergefest wurde, baß fie treue Unterthanen bes Sultans feien, fich nie ein Bergeben batten zu Schulden kommen laffen und sowohl bereit maren, jede beliebige Summe Belbes zu zahlen, als auch jeber von bem Pafcha für zwedmäßig befundenen Bedingung fich zu unterwerfen. Nachbem biefer Brief von allen Unwefenden gebilligt und von ben Oberhauptern unterflegelt worden war, wurde er ben feche Abgefandten übergeben, die benn auch fogleich zu Fuße nach Do oful abreiften. Bu gleicher Beit wurde aber feine Borfichtsmagregel unterlaffen, bas Thal in Bertheibigungezuftand ju feten und fich auf die Annaherung ber Rurben vorzubereiten.

In Thoma waren brei Melets, jeber aus einer anderen Familie, vom Stamme erwählt. Der Borzüglichste war Melet Butros, ein untersetzter lustiger Mann, stattlich gekleibet und wohlbewaffnet; seine Collegen hatten ein ernsteres und mehr friegerisches Ansehen. Bon Armuth war unter diesen Leuten Nichts zu spüren; die meisten Männer besaßen zwecknäßige Waffen und bie Weiber Golb = und Silberzierrathen. Alle die jungen Männer trugen Arm-

<sup>\*)</sup> D. h. Mittel = ober Gentral = Tfhoma.

brufte, mit benen fie fo gut umzugehen wußten, daß fie die kleinen, ruhig auf den Baumen figenden-Bögel damit tödteten. Ein wohlbewaffnetes und furchtbares Corps von Mannern hatte man aus diefen Dörfern zusammenbringen können, welches, wie ich wenig bezweifele, bei guter Anführung dem Ginsfalle Beber Rhan Beb's wirkfam hatte widersteben können.

Wir brachten die Nacht auf dem Dache der Kirche zu und standen am andern Morgen zeitig auf, um unsere Reise nach Baz fortzusehen. Das Thal und den Engpaß, welche diesen District von Akhoma trennen, halt man für unsicher, weil sie in dieser Jahreszeit undewohnt sind; und eine uns von den Meleks mitgegebene bewassnete Schaar begleitete uns. Die häuptlinge selbst gingen mit uns die zu dem Dorse Mezrai, dessen Gärten an die von Akhoma Gowaia angränzen. Das ganze Thal ist in der That die an die Velsengränze hinauf ohne Unterbrechung angebaut. Ueber der Fläche der fünstlichen, vom Waldstrome entlehnten Bewässerungsgräben hinaus, welche die Ländereien des ganzen Districts mit Wasser versehen, sind die Gebirge sast die zum Gipfel mit Galläpsel tragenden Eichen bekleidet. So reichlich wie in Tiziari sindet man die Galläpsel hier zwar nicht, ste bilden jedoch einen Handelsartikel nach Versien, wo sie besser bezahlt werden, als in Mosul. Reis und Flachs werden allgemein erbaut und Fruchtbäume sind in reicher Anzahl vorhanden.

In Gunbuftha, bem letten Dorfe von Thoma, verweilten wir einige Minuten, um ben Kascha Bobafa zu besuchen, ben wir mit Borbereitungen zur Reise beschäftigt fanden, die er auf Ersuchen seiner Gemeinde als Mitglied ber Abgeordneten an den Pascha von Mosul zu unternehmen hatte. Wir nahmen Abschied von ihm und er trat seine Reise an. Er war ein liebenswürdiger und für die Umstände in den Gebirgen gelehrter Mann, den die Chaldaerstämme sehr hoch schätzten. Da er in der Kunst, mit der Feder umzugehen, einer der geschicktesten Männer seiner Zeit war, so war nach seinen Manuscripten für die Kirchen große Nachfrage. Sein Benehmen war mild und einsach; sein Neußeres bezeichnete die Sanstmuth und anmuthsvolle Würde, welche ich an mehr als einem nestorianschen Priester gefunden hatte.\*)

Der Bergstrom tritt durch einen engen Bergschlund in das Thal von Akhoma, durch welchen ein theilweise aus rohen Steinen, die im Strombette übereinander gelegt sind, gebauter Weg sehr muhsam angelegt ist. Im Winter, wenn Regengusse dem Strom angeschwellt haben, muß dieser Weg ungangbar sein, und selbst zur damaligen Zeit siel es uns schwer, unsere Maulthiere und Pferde über die Felsen und tiesen Löcher, welche im Bergstrome häusig sind, hinwegzuziehen. Jede Spur von Bebauung hörte nun auf. Dede, baumlose Berge stiegen an allen Seiten empor; ungeheure Felsenklippen hingen über den Weg oder starrten wie Thürme über und. Auf ihren Spizen und in den Höhlen und Schluchten suchten einzelne Bergziegen magere Kräuter auf und Einsamselt erhöhte die wilde Natur der Gegend.

Balb nach unserem Gintritte in Die Felfenschlucht begegneten wir einem hirten, welcher ein von ben Baren getöbtetes Schaf hinter fich herschleppte; weiterhin fanden wir ben noch warmen Körper eines Ochsens, ber auch biesen fürchterlichen Thieren zum Opfer gefallen war, über beren Raubereien man be-

<sup>\*)</sup> Aineworth fagt, indem er vom Rafcha Rana von Ligan ichreibt: er glich in feinem Befen und Aeußeren einem englischen Geiftlichen. Rafcha Bodafa wurde furz nach unferem Befuche vom Sauptlinge von Chal ermordet.

ständig Klage führen hörte. Un der Borderseite der Gebirge gewahrte ich einszelne Seerden von Steinbocken, und Einige von unserer Reisegesellschaft gaben sich Mühe, ihnen auf Schusweite nahe zu kommen. Nach Sonnenaufgang ist es aber nicht mehr möglich, ihre Wachsamkeit zu täuschen und lange, besvor unser kühnster und bester Schütze sich ihnen zu nähern im Stande war,

iprengten fie nach ben bochften Bergipigen binauf.

Wir verfolgten ftandhaft unfern Weg über lofe Steine und folupfrige Belfen , ba faben wir eine Abtheilung Reiter auf und gufommen. Es waren Rurben; ich befahl baber meinen Leuten fich bubich bicht beisammen zu halten, bamit mir ihnen nothigenfalls begegnen konnten. Wie fie fo wie wir ben Weg über ben felfigen Grund fuchten, wobei fle augenscheinlich fich und ihren Pferben ben Sals zu brechen riefirten, hatte ich Beit, fie bei ihrer Unnaberung genau zu beobachten. Bornweg auf einem fleinen mageren und abgejagten Bferbe ritt eine lange hagere Geftalt, in all bem pomphaften Anzuge, welchen ber furbifche Beichmad eingeführt bat. In einen Turban von munberbarer Broge, beffen Grogenverhaltniffe Reiter und Pferd überragten, war ber Ropf begraben, ber nur wie burch ein Bunber ber Gefahr, von ber ungeheuren Laft amifchen bie Schultern geprefit ju merben, entgangen ju fein ichien. Mittelpunfte biefer Maffe von bochft bunten Lappen flieg eine bobe tegelformige Muge von weißem Filz empor. Diefe Laft ichien bem barunter befindlichen magern Korper eine unftate, rollende Bewegung mitzutheilen, weil er fich nur fcwierig gerad halten fonnte. Gin Paar ungeheuer weite, weinrothe Sofen ftanden von ben Seiten bes Pferbes hervor und erftedten fich von ber einen Seite ber Schlucht bis gur anbern. Auf feiner geftidten Sace und Mantel maren alle Schattirungen von Roth und Gelb zur Schau ausgestellt; ungeheuer große BBaffen hatte er im Gurtel, Die fehr phantaftijch gearbeitet waren. Geine Augen waren buntel und ftechend, und murben von buidigen Brauen überichattet ; er hatte eine Adlernase, hoble Wagen, ein langes Geficht und einen schwarzen buidigen Bart. Eron ber Wildheit feiner Gefichtszuge, Die das unverfennbare Geprage ber Mebertrachtigfeit trugen, murbe es boch ichmer gehalten haben, fich bes Lachens zu enthalten, wenn man bie alberne Geftalt und ben Wiber= fpruch zwischen ihr und bem ungludlichen Thiere, bas barunter ftecte, betrach-Dies war ein furdischer Burbentrager erften Ranges; ein wegen feiner Thrannei und Blutthaten wohlbefannter Mann, ber Mutefellim ober Gouverneurlieutenant bes Rur- Ullah Ben, bes Oberhauptes ber Saffigri. 36m folgte eine kleine Abtheilung wohlbewaffneter Reiter, welche ihrem Gerrn in dem bunticheckigen Charafter ihres Anzuges glichen, nur daß fie ibn, wie es ibnen wegen ihres nieberen Ranges gutam, in ben Berhaltniffen berringert hatten.

Der Reiterzug wurde von einem Individuum geschlossen, welches von den ihm Borhergehenden sich sehr bedeutend unterschied. Sein glattes, glanzendes Kinn und die reich purpurne Gluth des Raki (Branntweins aus Datteln oder Trauben) auf seinen Wangen waren unzweiselhafte Beweise seines Christenthums. Das Fett aller seiner Begleiter hatte sich bei ihm angehäuft, und er ritt, wie es ihm zukam, auf einem Diminutivesel, den er mit hülfe der Spige eines Einschlagemessers über die losen Steine trieb. Sein Anzug unterschied sich von dem der Kurden nicht sehr, ausgenommen, daß er statt der zum Kriege taugenden Wassen ein Dintensaß in seinem Gürtel trug. Dies war Birt sch am der "gulama d'Mira,"\*) wie er gewöhnlich hieß — ein halb renegater Christ,

<sup>\*)</sup> Der Diener bee Mir ober Fürften.

ber zu gleicher Beit ben Saushofmeifter, Bantier und Secretar bes Saffiaris

Bauptlings machte.

3ch grußte ben Mutefellim, ale wir einander bei ben Ellbogen in ber engen Schlucht borbeiritten; er aber ichien eben nicht febr geneigt zu fein, meinen Gruf anbere ale burch ein Buden ber Lippen und ein undeutliches Grungen, welches ich mir nach meinem Belieben verbolmetichen fonnte, gu erwie-Da es nichts nugen fonnte, wenn ich mich mit ihm ganfte, fo reifte ich weiter. Wir waren aber noch gar nicht weit von ihm weg, ba fam einer feiner Reiter zurud, und holte Satub Rais, Jonunto und einen ber Manner von Tihoma weg. Als ich mich umfah, bemertte ich fie mit bem furbifchen Sauptlinge, ber fie ju erwarten bom Pferbe geftiegen war, in tiefer Berathung. 3ch ritt weiter, und faft eine Stunde verging, ehe bie brei Chalbaer wieber gu uns tamen. Dem Jonunto maren bor Schreden Die Augen gum Ropfe berausgetreten und fein Beficht brudte ein Entfegen aus, welches nur beluftigen Sogar Jakub's grinfendes Lächeln hatte einem Aussehen von Unruhe Blat gemacht; ben Dann von Thoma hatte es weniger beunruhigt. fub begann nun mich bringend zu bitten, ich moge fogleich nach Tthoma und Tijari gurudfehren. Der Mutefellim, fagte er, habe fürchterliche Drobungen ausgestoßen, und ertlart, ba Nur-Ullah Beh icon einem Unglaubigen gebient habe, welcher gefommen fei, um bas Land auszuspioniren und ben Turfen Die Minen zu verrathen (hier fpielte er auf Schult\*) an), fo murbe er auch mir zu bienen wiffen; zugleich habe ber Mutefellim einen Boten an ben Gaffiari=Bauptling geschicht, um ihn bon meiner Unwesenheit in ben Bebirgen Nachricht zu geben. "Wir muffen augenblicklich umfehren," rief 3a= fub aus, ben Bugel meines Pferbes ergreifend, "ober, Ballah! ber furbifche Sund wird uns Alle ermorben." Ich hatte einen gang andern Blan gemacht, und bie Angft meiner Leute fo gut wie möglich beschwichtigend, feste ich meine Reife nach Bag fort. Jonunto germarterte fich bas Gehirn, um jede Mordthat, bie bem Rur = Ullah Ben beigemeffen wurde, aufe Sapet zu bringen, und bei jeber neuen Schredensgefchichte brebte Sakub fein Maulthier um und gelobte nach Afchibtha guruckfehren zu wollen.

Baft vier Stunden lang ritten wir burch biefes einfame wilbe Thal. Meine Leuten magten bor Furcht taum ju fprechen und frochen jufammen, ale ob bie Rurben über uns hereinbrachen. Bwei ober brei Bewaffnete erkletterten bie Felfen und eilten uns als Rundschafter voraus; die einsame Ruhe bes Thales murbe jeboch nur etwa burch einen über unfern Sauptern fcwebenden Abler ober burch eine bann und wann über unfern Weg laufende wilde Biege unterbrochen. 3m Frühlinge und Frühsommer ift dieser jest so obe Landstrich mit ben Belten ber Bewohner von Ethoma und von Rurden bededt, welche an den Alb-

bangen reiche Beibe für ihre Beerben finden.

Es war icon faft Mittag, bevor wir ben Berg erreichten, welcher uns von bem Diftricte von Bag trennte. Der Pag, ben wir nun überschreiten mußten, war einer ber hochften im Chalbaerlande, und zu biefer Jahreszeit war er mit Schnee bebeckt. Der Weg hinauf war lang, fteil und beschwerlich; wir mußten zu Buge geben, und felbft obne une zu tragen fonnten die Maulthiere faum bie Bobe erklimmen. Alls wir aber ben Bipfel bes Berges erreicht bat= ten, murben wir fur unfere Anftrengungen belobnt. Gine außerorbentlich groß=

<sup>\*)</sup> Bier ift zu ermagnen , bag biefer Reifenbe von Mur : Ullah Ben ermorbet murbe.

artige Scene lag vor uns. Das Thal von Baz behnte fich zu unsern Füßen aus — seine Dörfer und Garten waren nur Fleden in der Ferne. Ueber das Thal hinaus und rund um uns herum erhoben sich wellenförmige Gebirge — Bergspigen von jeder Form und höhe, einige von Schnee bedeckt, andere nackt und öde; die entserntesten entstiegen der fernen Gegend Per siens. Neun deut= lich zu unterscheidende Gebirgszüge konnte ich zählen. Auf dem Sipfel des Passes bildeten zwei ungeheure Felsen eine Art von Thorweg, und zwischen ihnen ließ ich mich auf einige Minuten nieder, um die erhabene Aussicht vor

mir zu genießen.

Der Weg abwarts mar ichnell und gefährlich und fo fteil, bag ein aus ber Sand loggelaffener Stein wohl auf die Rirche von Erqub gefallen mare, bie, als ein weißer Fled tief unter uns liegend, fich unfern Bliden zuerft Bir tamen bei einem Felfen vorüber, welcher "ber Butterfelfen" beißt zeigte. und feinen Ramen nach einem wohl noch aus bem Beibenthume ftammenben Gebrauche führt, vermoge beffen bie calbaifden hirten ein Stud von ber erften im Frühjahre gemachten Butter, gleichsam ale Opfer, auf ihn binlegen. wir une bem Dorfe naberten, fanden wir verschiedene feiner Bewohner auf bem Acter arbeitend. Sie ließen ihre Arbeit im Stich und folgten uns. Die Kirche fteht in einiger Entfernung von ben Saufern, und als wir fle erreichten, zwan= gen bie Dorfbewohner alle meine Diener zum Absteigen, und auch 3brabim Agha ward nicht ausgenommen, ber einen tuchtigen Bluch gegen bie Unglaubigen ausstieß, als er ben guß aus bem Steigbugel nahm. Die Chriften boben ibre Turbans in die Bobe - ein Beichen von Berehrung, beffen fie fich bei folchen Gelegenheiten jederzeit bebienen.

Die Saufer von Ergub find in Gruppen erbaut. Auf einem kleinen offenen Raume, der sich in ihrer Mitte befand, hielten wir an, und ich ließ meinen Teppich in der Nahe einer Springquelle ausbreiten, die eine Baumgruppe beschattete. Bald umgaben uns die Einwohner des Dorfes. Der Meslek und die Priester setzen sich neben mich; die Uebrigen standen in einem Kreise um uns herum. Die Männer waren wohlbewassnet und gut gekleidet; und sie konnten wie die von Thoma, kaum von den Kurden unterschieden wersden. Biele Frauenzimmer waren hübsch genug, um ihnen Anspruch auf die vorderen Plätze zu geben, die sie in der Menge eingenommen hatten. Sie trugen silberne Zierrathen und Perlen auf der Stirn und waren in Jacke und

lange Sofen von lebhaft bunten Farben gefleibet.

Nachbem ber Brief bes Patriarchen vorgelesen worden war und ich alle ihn betreffende Fragen zur Zufriedenheit beantwortet hatte, ging die Unterhaltung auf die zu erwartende Expedition des Beder Khan Beh gegen Thoma und die Bewegungen des Nur-Ullah Beh über, Ereigniffe, die der Bevölskerung von Baz viele Unruhe verursachten. Obgleich dieser District schon lange unter dem häuptlinge der hakte ist gestanden hatte, und ihm einen jährlichen Tribut bezahlte, auch viele Duälereien und Expressungen von seiner Seite ausgehalten hatte, und seinen thrannischen und gewaltthätigen handlungen unterworfen gewesen war, so hatte er ihn doch nicht entwassen handlungen unterworfen gewesen war, so hatte er ihn doch nicht entwassen lassen oder einem Blutbade ausgesetzt, wie er es mit den Tijari machte. Es war aber dennoch zu bestüchten, daß die sanatische Buth des Beder Khan Beh eben so auf Baz wie auf Ikhoma gerichtet sein konnte, und deshalb war die einzige hossnung der Einwohner auf ein freundliches Dazwischentreten des Nur-Ullah Beh gesetzt, dessen Unterthanen sie jetzt zu sein vorgaben. Da sie aber doch ein Unglück ahneten, so hatten sie ihre Kirchenbücker und ihr Eigenthum versteckt.

Der Melet, wie ber Briefter, beibe brangen in mich, ihre Gaftfreunbschaft anzunehmen. Ich zog bas haus bes Letteren vor, wohin wir uns auch am Nachmittage begaben. Mein Wirth hatte fehr vom Fieber zu leiden und war noch überdies alt und schwächlich. Ich gab ihm etwas Arznei, um bas Fieber anzuhalten, wofür er mir fehr bankbar war. Er begleitete mich in die Kirche, wo ich Nichts als nackte Wände sah; benn die Kirchenbücher und Mobilien waren theils von den Kurden fortgeschleppt, theils von den Bewohnern des Dorfes in Sicherheit gebracht worden.

Rach bem, was mir am Morgen begegnet war, hatte ich mir vorgenommen, fogleich jum Rur-Ullah Beb zu geben, beffen Refibeng nur eine fleine Sagereife weit entfernt war; als ich aber biefe Abficht Berrn Bormugb Raffam mittheilte, erichraf er fo fehr barüber und erflarte fich fo fest entschloffen, lieber allein nach Saufe gurudfehren zu wollen, als fich ben Sanben bes Dir ber Saffiari anzubertrauen, bag ich mich meinen Plan aufzugeben genöthigt fab. Wie ber Buftand ber Gebirge bamals war, ftanden mir nur zwei Wege offen: entweber zu bem Bauptlinge zu geben, ber, wenn er ben 3med meiner Reise erfahren hatte, mich jedenfalls so aufnehmen und unterftugen murbe, wie er es mit Dr. Grant gemacht; ober ohne Bogern rudwarts zu geben. Bebauern entschloß ich mich zu bem Letteren, weil ich nun Dichelu und Dig, bie beiben einzigen noch übrigen Chriftenbiftricte, nicht besuchen fonnte. Meinen Plan theilte ich jeboch Niemand mit, fonbern, weil ich horte, bag Ginige bom Gefolge bes Rur=Ullah Ben im Dorfe feien, ichickte ich nach ibnen und veranlagte fie burch ein fleines Gefchent, ein Billet an ihren Berrn mitzunehmen. 3ch inftruirte fle, ju berichten, dag ich ihrem Geren am nachften Tage einen Befuch abzuftatten beabfichtige, und fchicfte einen Chriften nach, um au feben, ob fle ben Weg nach Dichulamerit einschlügen. Die Berratherei und Ruhnheit bes Rur = Ullah Ben war fo wohl bekannt, daß ich es für flug bielt, ibn zu taufchen, bamit er mir nicht auf dem Rückwege nach Thoma einen hinterhalt legen konne. Done bag irgend Jemand im Dorfe meine Abreife gewahr wurde, machte ich mich am andern Morgen vor Tagesanbruch fort und foling ben Weg wieder ein, auf bem wir am Tage vorher Bag erreicht batten.

Wir gingen fo schnell als möglich über ben Bag, ritten burch bas lange burre Thal und erreichten Gunbuktha ohne irgend Jemand auf ber gangen Reise zu begegnen; worüber meine Reisegefährten nicht wenig froh waren, welche ihre Angst während bes gangen Morgens nicht verbergen konnten.

In Gunbuttha hielten wir zum Frühftück an und besuchten die Meleks zu Thoma Gowaia. Die Bewohner dieses Dorfes waren unserthalben in großer Besorgniß gewesen, weil der Mutesellim, welcher dort übernachtete, heftige Drohungen gegen uns ausgestoßen hatte. Ich ersuhr, daß er nach Chal gesgangen war, um einige Streitigkeiten, die zwischen den Kurden dieses Districts und den Saktiari entstanden waren, beizulegen, und daß Birtscham von Nur-Ulsah Beh nach Thoma geschickt worden war, um seine Familie und Freunde von dort wegzuholen; "denn dieses Mal," sagte der Häuptling, "hat sich Beder Khan Beh vorgenommen, den Christen den Garaus zu spielen und will nicht wieder Stlaven machen, damit Consuln und Türken etwas zu befreien haben."

Da ich Akhoma so schnell als möglich zu verlaffen munschte, schlug ich bie mir vom Melek Putros gebotene Gastfreundschaft aus und ritt nach Biribschai weiter.

Nicht Willens über Raola und die schon besuchten Dörfer nach Afchithet ha zurückzukehren, beschloß ich — ungeachtet die Bewohner von Akhoma mich von dem überaus beschwerlichen Uebergange der Bässe, die zwischen uns und dem Zab lagen, unterrichtet hatten — über das Gebirge von Khuasa, welches an der Rückseite von Biribschai liegt, zu reisen. Bald sand ich, daß ihre Beschreibung nicht übertrieben war. Nachdem wir volle zwei Stunsen uns über lose Steine und an schmalen Felsenrändern mühsam fortgequalt hatten, erreichten wir den Gipfel ermattet und athemlos. Bom Kamme des Passes aus konnten wir das ganze Thal von Akhoma übersehen mit seinen lachenden Dörfern, die gegen Worgen von dem hohen Karihtha-Gebirgszuge begränzt sind; gegen Abend hin erkannte ich die Bergspigen von Aschibet ha, das Thal des Zab, Chal und die von den Apensch ai=Kurden bes wohnten Göben.

Das Khuara-Gebirge ift ber Boma ober Sommerweibeplat für bie Bewohner von Ghiffa und Biribfchai. Beim herabsteigen sahen wir viele robe Schuppen und Sohlen, beren Eingange mit Steinen halb verstopft waren; es find bies Orte, wo die heerben bei Nacht zum Schutze gegen die wilben Thiere eingesperrt werden. In geringer Entfernung vom Gipfel bes Baffes befindet sich eine Springquelle und in ihrer Nahe einige Baume; sonft aber ist ber Berg kahl und in dieser Jahreszeit auch ohne Grun.

Gin reigend fonelles Berunterfteigen, bas eine Stunde bauerte, brachte uns in bas Tijari=Dorf Bib=Alatha - ein haufen von Ruinen an beiben Seiten eines Thales. Unter ben wenigen Einwohnern, bie bas Blutbab überlebten und die in der größten Armuth fich befanden, wutheten noch dazu Die bon ben Rurben gerftorten Bafferungsgraben maren noch nicht wieder hergestellt und die Felder meift unbebaut. Sogar die Rirche mar noch nicht wieder erbaut worden, und ba bie von ben Rurben umgehauenen Baume noch bie Bege versverrten und die vertoblten Balfen in den Garten herumlagen, fo hatte ber Ort ein bochft troftlofes Aussehen. Bon bem Schamafcha ober Diakonus murben wir gaftfreundlich aufgenommen; feine Rinber, bie noch an ber herrichenden Rrantbeit litten und mit entfarbten Beulen bebect waren, tauerten in dem einzigen Bimmer ber elenden Wohnung. Frauen und Rinder, von der bosartigen Rrantheit entstellt, kamen zu mir, um mich um Arzneien zu bitten; es ftand aber nicht in meiner Macht, ihnen beizufteben. Unfer Birth lebte, wie Die anderen Bewohner, in Der außerften Urmuth. Selbft baburch, daß alle Gaufer einen Beitrag lieferten, hielt es ichwer, ein wenig Garas und ranzige Butter herbeizuschaffen, fo baß ich nicht entbeden fonnte, wovon die Leute in Bih-Alatha lebten. Dennoch mar ber Diakonus munter und zufrieden und fprach mit Ergebung von dem Unglude bes Dorfes und bem Elenbe feiner Ramilie.

Alls ich bas damals nur zehn Familien enthaltende Dorf verließ, kam ein alter Priefter zu mir, ber, bis ich bei ihm vorbei kame, gewartet hatte und mich bat, unter feinem Dache Brod zu effen. Da feine Hutte vom Wege entfernt war, war ich genöthigt, sein gastfreundliches Anerbieten abzulehnen, obgleich seine einsache Gutmuthigkeit, wie sein milbes und sanftes Benehmen mich rührte. Da er nun sah, daß ich nicht mit ihm geben wollte, so bestand er barauf, uns bis zum nächsten Dorfe begleiten zu wollen, zu welchem Zwecke er brei bis vier kräftige Bergbewohner, die uns auf der Reise behülstich sein solleten, mitnahm, "denn," sagte er, "die Wege sind kaum zu passtren."

Dhne ben Beiftand bes guten Briefters mare unfer Berfuc, Darth

b'Rasra gu erreichen, wirklich gang hoffnungelos gemefen. Dehr als einmal tehrten wir verzweifelnd bor ben glatten Belfen und ben faft unerfteiglich fteilen Aufgangen um. 3brabim Agha, bem feine weiten Stiefeln hinderlich waren, weil fie nach turfischer Mobe fo weit gemacht waren, bag bie Extremitaten einer gangen Familie barin Blat gehabt haben murben, hatte mehr Beidwerben von der Reife, ale alle die Anderen. Sobald er es versuchte, auf einem Maulsthiere zu reiten, rutichte er jederzeit, an den Backsattel nicht gewöhnt, über ben Schwang bee Thieres hinunter und lag gappelnd auf ber Erbe, gur größten Beluftigung bes Satub Rais, bem feine Aventuren ftete eine Quelle gu Unetboten für bie Dorfversammlungen waren. Ging er zu Bufe, fo flemmten fich feine weiten Stiefeln entweber fest in Die Felfenspalten ein ober fie fullten fic ju feinem nicht geringen Difmuthe mit Rice. Endlich, ale er quer über ein Bett von lofen Steinen ju geben versuchte, verlor er Die Beiftesgegenwart fo febr, daß er in der Mitte fteden blieb und aus Furcht weder vor = noch rud= warts fonnte. Das Gerolle gab nach, wo er zugriff, und er fah in einen fcwargen Abgrund binab, gegen welchen er fich mit ber von ihm in Bewegung gefetten Steinlamine fortwarteichreitend fand. Dies war gewiß genug, um jeben Turfen in Schreden ju fegen, und Ibrahim Agha flammerte fich am Ranbe bes Abhanges feft - ein Bilb ber Berzweiflung. "Bas macht benn ber Rurbe ba," rief ein Tijari, bei bem alle Mufelmanner Rurben maren. und welcher wartete, ehe er weiter ging; "giebt's hier Etwas, bas Geficht eines Mannes blag zu machen? Dies ift Dafchta, Dafchta (eine Ebene, eine Chene)." 3brahim Agha, welcher aus ben Borten bes Rurten und aus bem "Dafchta" ben Ginn bes Inhaltes ber Rebe bes Chriften erratben hatte, vergaß bor Buth und Merger faft die Gefahr. "Gehannem mit Deinem Dafchta!" rief er aus, fich noch immer an ben fich fortbewegenben Steinen fefthaltend, "und Schande über Dein Weib und Deine Mutter. D! wenn ich nur auf irgend eine Art einen Ausweg bier finden fonnte, bann wollte ich bem Ungläubigen zeigen, was es heißt, über ben Bart eines Osmanli zu lachen und ibn noch obenbrein einen Rurben ju nennen!" Durch ben Beiftanb ber Bergbewohner ward er endlich aus feiner gefährlichen Lage befreit, befam aber feine aute Laune nicht wieber. Dit ber außerften Kraftanftrengung mußten Die Maulthiere über biefe und abnliche Stellen geschleppt werben; Die Sigari faßten fie bei ber Salfter und bem Schwanze und marfen fie auf bie Seite.

Bwei volle Stunden lang qualten wir uns unter folden Muhfeligkeiten, bevor wir Marth b'Rasra erreichten; früher war es ein großes Dorf, das mals enthielt es aber nur vierzig häufer. \*) Es fah aber doch blühender aus, als Bih-Alatha, und die es umgebenden Weinberge und Garten waren forgfältig in Ordnung gebracht und bewäffert. Ueber Marth b'Rasra, auf einem hohen überhängenden Felsen, liegt das auf zehn häuser zurückgesommene Dorf Lagippa. Laftthiere können nicht dahin gelangen. Während die Maulthiere ausruhten, ritt ich nach dem hause bes Briefters.

Der Weg zwischen Marth b'Rabra und Chonba war nicht weniger beschwerlich und gefährlich als ber am Morgen zurückgelegte. Die Garten bes letteren Dorfes erstreckten sich bis an ben Bab, und wir hatten im Thale fortreisen können; die uns begleitenden Manner zogen aber den Weg über das Gebirge vor, weil er kürzer war und wir auf ihm Chonba noch vor Einbruch der Nacht erreichen konnten.

<sup>\*)</sup> In Diefem Dorfe find zwei Rirchen und zwei Priefter.

Die Dörfer im Thale bes Bab hatten mehr von ben Rurben auszufteben gehabt, ale irgend ein anderer Theil von Tijari. Chonba war fast gang berlaffen, feine Baufer und Rirchen ein Ruinenhaufen, feine Garten und Baum= garten unbebaut und vernachlaffigt. Da fand fich fein Dach, unter bem wir eine Nacht hatten zubringen konnen, und wir waren genothigt, unfere Teppiche unter einer Gruppe von Ballnugbaumen in ber Rabe einer flaren und febr reichlich maffergebenben Quelle auszubreiten. Unter biefen Baumen mar bas Belt bes Beber Rhan Ben nach bem großen Blutbabe aufgeschlagen worden, und bier wurde ibm Delet 38mail als Gefangener vorgeführt. Ja fub, welcher bei bem Morbe bes unglucklichen Tijari-Bauptlings gegenwartig ge= wesen war, beschrieb bas Ereignig wie folgt. Nachbem Melet Ismail bei ber Bertheibigung bes Baffes, welcher nach ben oberften Diftricten fubrte, an ber Spipe feines Bolfes geftanden hatte, wurde er, von einer Flintentugel burch ben Schenkel getroffen, von Ginigen feiner Begleiter in eine Boble ge= tragen, bie in einer einsamen Schlucht lag, wo er auch ben Nachforfdungen feiner Feinbe entgangen mare, wenn nicht ein Frauenzimmer, um ihr Leben gu retten, fein Berfted verrathen batte. Mit wildem Uebermuthe murbe er bas Bebirge binuntergeichleppt und vor Beber Rhan Beb gebracht. Bier fiel "Warum fest fich ber Ungläubige in meiner Gegenwart?" rief er zu Boben. ber wuthende Bauptling aus, der wohl gesehen hatte, daß fein Schenkel gerfcmettert war, ",und mas ift bas für ein hund, ber es gewagt hat, bas Blut wahrer Glaubigen zu vergießen?" - "D Mir!" rief Melet 38 mail noch immer furchtlos und fich etwas erhebend, "biefer Arm hat wenigstens 20 Rurben bas Leben genommen, und batte Gott meiner vericont, fo wurben mehr als noch einmal fo viel burch ihn gefallen fein." Beber Rhan Ben ftanb auf, ging nach bem Bab bin und machte feinen Leuten ein Beichen, fie follten ben Delet zu ibm binbringen. Auf feinen Befehl hielten fie ben Chriftenbauptling über ben Blug, und nachdem mit einem Dolche ibm ber Ropf vom Rumpfe abgeschnitten mar, marfen fle ibn in ben Kluß.

Die ganze Familie bes Melet hatte fich zur Beit bes Ginfalles burch Muth und Tapferteit ausgezeichnet. Seine Schwefter ftand neben ihm und töbtete

vier Manner, bevor fle töbtlich verwundet nieberfiel.

Ueber ber Quelle, an welcher wir abgestiegen waren, stand früher eine Gruppe von riefigen Wallnußbaumen, welche in Tijari wegen ihrer Größe und Schönheit berühmt war. Die Kurden hatten sie umgehauen und die ungeheuer dicken Stämme lagen noch auf der Erde. Einige kleinere Baume hatte man stehen lassen, und sie gewährten und Schutz vor der Sonne. Das am Kuße eines überhängenden Felsens hervorquellende Wasser war rein und erfrischend; da aber die Bewässerungsgräben, welche es früher in die Felder leiteten, von den Kurden zerstört worden waren, so hatte sich um die Quelle herum ein kleiner Sumpf gebiltet. Der Ort war daher mit Mosquitos (großen Mücken) erfüllt und wir mußten die ganze Nacht über ein großes Feuer erhalten, um uns vor ihren Stichen zu schützen.

Am folgenden Morgen stiegen wir etwa brei Meilen weit bas Thal bes Bab hinauf, um über ben Fluß zu gelangen. Der Weg führte in ben District von Ober-Tijari, bessen Dörfer man vom Thale auf ben Gipfeln einsam stehender Felsen und in geschützten Schluchten halb verborgen liegen sehen konnte. Die Landschaft ist hier erhaben; ber Fluß zwängt sich durch einen tiefen und engen Felsenschund, in wilder Verwirrung steigt ein Berg über den andern empor, sämmtlich kahl und unfruchtbar, ausgenommen ba, wo die Gebirgsbe-

wohner ben armlichen Boben fammelten und ihre Gutten mit Garten und

Weinbergen umgaben.

Eine Brude von Flechtwerk, welche hier über ben Fluß geht, war in befferem Buftanbe, als bie zu Ligan, und wir brachten unsere Maulthiere ohne Beschwerben barüber. Eine kurze Zeit lang am Zab hinabgehend, schlugen wir uns bann wieber in die Gebirge, und zwischen Kona Zawwi und Bitti, zwei kurdischen, in Obstgärten verborgen liegenden Dörfern, hindurch wandernd, erreichten wir gegen Mittag Serspihtho. Zwei Stunden lang ließen wir uns im Sause des Priefters nieder, der uns sehr gastfreundlich aufnahm. Bon 80 Familien haben nur 30 das Blutbad überlett, die andern find gänzlich ausgerottet worden. Noch lagen die beiden Kirchen in Trümmern und nur wenige Hütten waren bis damals wieder erbaut worden.

Rachmittage traten wir unfere Reise wieder an, und über ein hobes und

burres Gebirge fteigenb, famen wir in bas Thal von Alfchibtha binab.

Da ich nun febnlichft wunschte, einige mir bom Bolfe beschriebene, in biefem Diffricte befindliche Rupferminen ju feben, veranlagte ich ben Rafcha Sormust und einen gewiffen Daub, welcher in Dimrub fur mich ale Urbeitsmann beichaftigt gemefen mar, mich babin zu begleiten. Bon Jakub, ben Brieftern und ben vorzüglichften Ginwohnern, Die in einiger Entfernung bom Dorfe von une Abichied nahmen, geleitet, verliegen wir Afchibtha. Sest folugen wir einen von dem bei unferer Gerreife genommenen gang verfchiede= nen Weg ein, und vermieben baburch eine bochft fteile Unbobe. Als wir ab= warts in bem Thale reiften, welches von Berwari nach Ufchibtha führt, trafen wir auf eine große Abtheilung von Reifenden, die wir Anfange für Rurben bielten. Da fie ihre Gewehre abichoffen und in ber Mitte bes Binfenbidichtes, welches im Bette bes Bergftromes machft, anhielten, gingen wir auf fie ju. Es erwies fich, bag es neftorianische Chaldaer waren, welche von Moful nach ben Gebirgen gurudfehrten. Unter ihnen befand fich zu meinem größten Erftaunen ber Rafcha Drabo\*), ein gelehrter und murtiger Briefter, ber jur Beit bes Blutbabes aus Afchihtha geflüchtet mar. Wegen feiner Belehrfamteit, genauen Befanntichaft mit ben politischen Berbaltniffen ber Stamme und feiner Befanntichaft mit ben Lehrfagen und Ceremonieen ber chalbaifchen Rirche, hatte er mabrend feines Exiles bem Mar Schamun als Secretar gebient. Saft brei Jahre maren feit ber Beit, wo er feine Gebirge verlaffen, vergangen, und er febnte fich nach ber freien Luft feines Geburtelandes gurud. Gegen ben Rath feiner Freunde hatte er fich entichloffen, Die Gbene ju verlaffen und befand fich jest auf bem Rudwege nach Tijari mit feiner Frau und feinem Sohne. Benige Minuten feste ich mich zu ihm hin, und wir ichieben, um einander nie wieber ju feben; benn ichon einige Sage nach unserer Busammentunft fiel Beber Rhan Ben mit feinen Gorben in Afchihtha ein. Reue Gemaltthaten führten bie Auftritte bes Blutvergiegens wieber berbei, von bem ber Briefter früher ichon einmal Beuge gewesen mar, und er ftarb bor Jammer über bie ungludliche Lage ber driftlichen Stamme.

Das Thal, in welches wir bei unferer Annaherung auf Tijari hinabgesstiegen waren, verlaffend, betraten wir die Gebirge rechter Sand, und nach einem raschen Bergauffteigen befanden wir uns in einem Eichenwalde. Es dauerte ziemliche Beit, bevor unsere Führer die Mundung der Mine fanden, weil sie nur sehr wenigen Bergbewohnern bekannt war. Unter dem losen Ges

<sup>\*)</sup> Berfalicht aus Auraham, Abraham.

stein in einiger Entfernung vom Eingange zur Mine lagen Rupfererze in großer Menge nach allen Richtungen hin zerstreut. Nicht ohne Schwierigkeit gelangte ich hinab und entdeckte viele in verschiedenen Richtungen laufende Gange, die aber alle mehr oder weniger von Schutt und Erde versperrt waren, von welscher wir viel wegschaffen mußten, ehe ich das Innere der Mine untersuchen konnte.

Den Diftrict Holamun und Geramun rechts liegen laffend, gelangten wir in ein tiefes Thal und ritten fünf Stunden lang durch einen dichten Wald von Eichen, Buchen und andern Gebirgsbaumen. Wir famen zwar bei ein Paar Lagern von Kurden, welche ihre schwarzen Zelte in einem abgeschloffenen Gebirgsteffel ausgeschlagen hatten, vorbei, bevor wir aber Challef erreichten, sahen wir kein Dorf. Als wir nach diesem Orte hinabstiegen, entdeckte ich am Wege eine aus massiven Mauern von Felsensteinen gebaute Ruine von bedeutendem Umfange. Von Sagen, die mit diesen Ueberresten in Verbindung ständen, konnte ich Nichts erfahren; ebenso wenig konnte man wegen des Namens oder der Natur des Gebäudes etwas Genaues angeben. Offenbar war es ein Werk aus sehr alter Zeit, und vielleicht ein affyrisches Fort zur Beherrschung des Eingangs zu den Gebirgen. Der Paß heißt nach einem kurdischen Dorfe dieses Namens Kesta.

Challet ift ein großes Dorf, bas theils von Kurben, theils von Chalbaern bewohnt wird. Gegen 15 driftliche Familien find dort, die eine Kirche und einen Priester haben. Die Garten haben eine große Ausdehnung und find wohlbewässert, und die Häuser liegen ganz in Wälbern von Obstbäumen bedeckt. Die Nacht brachten wir in der Wohnung des Kiajah zu, wo wir gastfreundlich aufgenommen wurden.

Um Morgen ritten wir ein Stud lange ber Ufer bee Rhaburfluffes und festen etwa 5 1/2 Stunden bon Challet burch eine gurth bes Subna, eines feiner Rebenfluffe. Im furdischen Dorfe Urmeli hielten wir mabrend bes Mittags an, und fanden bort einen Susbafchi - eine Art von Oberfteuereinnehmer — aus Doful, ber mich auf eine feiner Burbe wurdige Weise aufnahm. Er war in ein außerordentliches Sortiment von osmanischen und furbifchen Rleibern geftedt, beren größter Theil, wie fich von felbft verftebt, ben feiner Sorgfalt anvertrauten Bewohnern bes Diftrictes geraubt war. ber Rurben bewirthete er mich auf bas Prachtigfte, benen er mich als intimen Freund des Beziers und eine Berfon von außerordentlicher Wichtigkeit vorftellte. Das erfte Gericht Billau\*) brachte er selbst, und diesem folgten Suppen, Sub= ner = Ribaubs (gebratene Subner), Sonig, Jaghort, Rabm, Fruchte und viele verschiedene kurdische Luxusgerichte. Sich zu mir zu feten schlug er aus, und wartete mir mabrend ber Dahlzeit auf. Es war offenbar, bag eine fo ehrfurchtevolle Aufmertfamteit von Seiten einer fo hoben Berfonnage ohne Grund und Absicht verschwendet wurde, und fobald er fich juruchge= zogen batte, versammelte ich einige Rurben um mich herum, und ba ich baburch, bag ich meine Mahlzeit bezahlte, ihr Vertrauen gewann, theilten fie mir mit, bie Bewohner hatten von ber Garte, mit ber mein Birth bie unter feiner Jurisdiction ftehenden Dorfer behandelt habe, zur Berzweiflung gebracht, eine Deputation nach Moful geschickt, um bem Bascha ihre Beschwerden vorzulegen. Dies erklarte die Art meiner Aufnahme, die ich meinen Berdiensten ichwerlich beimessen konnte. Wie ich vermuthet hatte, kam er am andern Morgen, ebe

<sup>\*)</sup> Reis mit gefochtem Sammelfleische.

ich fein Saus verließ, zu mir, und erging fich weitläufig über ben Charafter ber Rurden im Allgemeinen, und über bie Art fie zu regieren. ,, Ballah Billah o Ben," fagte er, "biefe Rurben find feine Dufelmanner, fie find ichlechter als Unglaubige, Nichts ale Diebe und Morber, Die einem Manne fur einen Barah bie Gurgel abichneiben. Ich fage Ihnen tas, bamit fie es Gr. Sobeit, wenn er barnach fragen follte, wieberergablen tonnen. Es ift Bieb, bas mit Bebig und Sporen zu Paaren getrieben werben muß. Wenn man ihnen gu viel Berfte giebt," fuhr er in feinem Gleichniffe fort, "bann werben fie gu fett, ftorrifc und gefahrlich. Rein, nein; man muß ihnen die Gerfte nehmen und nur bas Stroh laffen." — "Ohne Zweifel habt Ihr," versetzte ich, feinen vielfarbigen turbifchen Mantel mit großen Augen anschend, "bafür geforgt, bag ihnen nicht zu viel gum Fettwerben geblieben ift?" - ,,3ch bin ber Dieb= riafte bon Gr. Sobeit Dienern," erwieberte er mit balb unterbrucktem Grinfen, "aber Gott weiß, bag ich nicht ber am wenigsten Gifrigfte in feinem Dienfte bin." Es war wenigstens eine Benugthuung, zu finden, bag nach bem Shfteme bes Su-bafchi Chriften und Rurben auf einen Fuß geftellt waren, und bag bie Rufelmanner felbst einmal ben Jammer fühlten, welchen fie fo lange ungeftraft Anbern angetban batten.

Wir kamen ichnell über bas Thal von Amabijab und auf ber Landftrage zwischen Daubijah und Doful angelangt, begaben wir une in nied= rige, bicht mit furbischen Dorfern besette Berge. In Ruremi, burch welches Dorf wir famen, wohnt ein fehr beiliger Scheith, beffen großer Ruf megen feiner Beiligfeit und Wunderthaten über gang Rurdiftan berbreitet ift. Er faß im 3wan ober offenen Bimmer eines fehr netten Saufes, welches von ben Bewohnern bes Dorfes erbaut worben war, von ihnen im Stande gehalten und beständig getuncht wird. Ein Bart, weiß wie Schnee, reichte ihm bis gur Taille, und er trug einen Turban und langen Mantel von flecenlofem weißen Leinen. Er ift faft gang blind, wiegte fich in feinem Seffel bin und ber, feinen Rofenfrang babei abfingernb. Er balt bestanbig Ramaganfaften und ift nie Etwas zwischen ber Morgenbammerung und Sonnenuntergang. in feiner Rabe befindlichen Blatte ftand eine Reibe von Bafferfrugen jeber Beftalt, und ichon jum Gebrauche bereit, fobalb bie Sonne untergegangen fein Ibrahim Agha, ber ben Rurben nicht gewogener mar ale bem Su-bafcht, belegte ben Scheifh, ale wir vorbeigingen, mit ben unwürdigften Beinamen, bie, wenn fie bom Bolfe aus bem Dorfe gebort worben waren, ju Beindseligkeiten batten führen fonnen. Obgleich ich nicht gefonnen gewesen ware, mich fo berb wie ber Ramass auszusprechen, fo fonnte ich body im AUgemeinen nicht umbin, mich feiner Deinung zuzuneigen, befonders wenn ich bedachte, daß biefer Mann nebft einigen andern feines Standes bie haupturfache bes Niebermetelns ber ungludlichen Chriften war, und bag in biefem Augen= blide fein Sohn Scheith Tahar\*) ben Beber Rhan Ben antrieb, feinen Religiondeifer burch ein neues Blutbab unter ben Deft orignern zu beweifen.

In bem großen katholischen Chaldaerborfe Mungahicht hielten wir an, um Nachtquartier zu machen. Ge enthielt ungefahr 40 von Chriften bewohnte Saufer und eine neue Rirche mit zwei Brieftern.

<sup>\*)</sup> Wenn biefer Fanatifer, ber einer von Beber Rhan Bey's vorzüglichsten Rathe gebern war, nach Doful hineinfam, hatte er fich gewöhnt, einen Schleier über sein Gestächt zu werfen, bamit sein Blid nicht burch Christen und andere Unreinigkeiten des Ortes bestett werde. Ueber die kurdische Bevolkerung, die ihn für einen Beiligen und Bunderthater ansieht, übt er einen ungeheuren Einfluß aus.

Ein Baß über eine reichbewaldete Sügelreihe führt von Rungahich in eine fruchtbare Ebene, die von mehreren Flüssen bewässert ist und auf der viele kurdische Dörfer liegen. Darüber hinaus sind die Gebirge kahl und höcht unfruchtbar. Wehrere Stunden lang wanderten wir zwischen Bergspiten, durch enge Schluchten und über zerbrochene Felsenstücke aus Sandsteinen; Alles lag in der wildesten Berwirrung. Reine Spur von Begetation war zu sehen, der Boden war von der Sonne vertrochnet und hier und da durch vulkanische Aussbrüche geschwärzt. Wir kamen über mehrere heiße Schweselquellen weg, die im Thale aussprudelten und große Pfuhle bildeten. Im Frühzahre versammeln sich sowohl die Kurden als auch die Bewohner der umliegenden Dörfer sast einen ganzen Monat lang um diese Behälter, und schlagen ihre Zelte auf, um sich in den Quellen zu baden, welche wegen ihrer Seilkräfte in großem Ruse sieden.

Ein langer Gebirgepaß brachte uns nach ber Stadt Dohut, fruher ein Plat bon einiger Bichtigfeit, jest faft gang in Ruinen. Gie ift auf einer bon einem fleinen Fluffe gebildeten Infel erbaut und nimmt mahricheinlich bie Lage Ihr Raftell, ein Lehmgebaute mit eines Ortes aus bem Alterthume ein. Thurmen, wurde eine Beitlang gegen bie Angriffe bes Inbicheh Bairafbar Mobammed Bafcha von bem erblichen furbifchen Oberhaupte bes Ortes 'ge= halten. Diefer marb endlich unterworfen, und feitbem bewohnt ein turfifcher Gouverneur die Stadt. 38 mail Ben, ber Mutefellim, nahm mich fehr hoflich auf, und ich frühftudte mit ibm. Der Gobn eines benachbarten furbifchen Bauptlings war bei dem Beb zu Besuch. Er batte einen ausgesucht icon geftidten Angug, gewichtige Juwelenringe in ben Ohren, trug ungeheure Waffen im Gurtel, und hatte eine große Menge Ringel= und andere Blumen in ben Turban gesteckt. Er war ein hubscher, verständiger junger Mensch; so jung er aber auch war, fand ich in ihm boch einen fruhreifen Schuler bes Scheith Tabar, und als ich ihm einen religiösen Gegenstand zum Gespräch vorbrachte, ließ er fich ernsthaft über einen Lehrsat aus, um die ben Duselmannern auf= erlegte Berpflichtung ber Ausrottung ber Ungläubigen zu beweisen, wobei er feine theologischen Unfichten febr geschickt burch Stellen aus bem Roran un= terstütte.

Meine Bferde, die ich von Amadijah aus hierher geschickt hatte, erwarteten mich hier, und unsere matten Maulthiere zurücklassend, ritten wir nach dem christlichen Dorfe Malthaijah, welches etwa eine Stunde über Dohuk hinaus in demselben Thale liegt. Da ich begierig war, die in der Nähe dieses Ortes gelegenen Felsensculpturen zu besuchen, so nahm ich einen Bauern mit mir und ritt an den Fuß eines benachbarten Berges. Eine kurze, aber sehr steile

Fugpartie brachte mich zu ben Monumenten.

Bier kleine Tafeln find in den Felsen gehauen. Auf jeder Tafel befinden sich neun Figuren. Die auf den vier Tafeln dargestellten Gegenstände find einander ahnlich und scheinen eine Anbetung der Götter von zwei Königen vorzustellen. Die erste Gottheit trägt die vierectige gehörnte Müge, über der sich eine Spitze oder Lilie befindet; sie halt einen Ring in der einen hand, eine Schlinge oder Schlange in der andern, und steht auf zwei Thieren, einem Stier und einer Art von Greif oder einem Löwen mit einem Ablerkopfe, aber ohne Flügel. Die zweite Gottheit hat keinen Bart, halt auch einen Ring in der einen hand und sitzt auf einem Stuhle, bessen Arme und untere Theile von menschlichen Figuren mit Schwänzen und von Bögeln mit Menschenköpfen gestützt sind. Das Ganze ruht auf zwei Thieren, einem Löwen und einem Stiere. Die dritte

Sottheit gleicht ber erften und steht auf einem gestügelten Stiere. Die vier folgenden haben sechsstrahlige Sterne oben auf der gehörnten Müge. Die erfte von ihnen hat einen Ring in einer Hand, und steht auf einem ungestügelten Greise; die zweite halt auch einen Ring, und steht auf einem Pferde, welches wie die auf den Sculpturen von Rhorsabad gezäumt ist; die dritte schwingt einen Gegenstand, der dem gewöhnlichen Donnerfeil des Jupiter bei den Griechen ganz ahnlich ist, und steht auf einem gestügelten Löwen; die vierte ist bartlos, trägt einen Ring, und steht auf einem ungestügelten Löwen (Vig. 23).

Die beiben Könige, welche ben Gottheiten gegenüberftehen, haben bie eine Sand erhoben, und führen einen einem Scepter ahnlichen Gegenftand, wie er ftets als bon bem Monarchen bei religiöfen Gebrauchen getragen bargeftellt wirb.

Daburch, daß die Tafeln ber Atmosphare so lange ausgesetzt gewesen find, haben fie fehr gelitten, und die eine ift durch ben Eingang in ein Zimmer, welches in einem lange nach bem affprischen Reiche folgenden Zeitraume in den Felsen dahinter gehauen ift, und wahrscheinlich zu einem Grabgewölbe diente,

faft ganglich gerftort worden.

Die Einzelnheiten dieser Basreliess find im Charafter jenen auf ben spattern affprischen Monumenten abnlich und in vieler hinsicht intereffant. Die Throne und Armstühle (Fig. 37 a. und b.), die von Thier= und menschlichen Figuren gestützt werden, gleichen jenen der alten Aeghpter und der Monumente von Kujundschif, Khorsabad und Persepolis. Sie erinnern und an den Thron des Salomon, welcher hatte "Lehnen auf beiden Seiten um das Gesäße, und zwo Löwinnen standen an den Lehnen, und zwölf Löwen standen auf den sechs Stusen auf beiben Seiten."\*)

Nach Sonnenuntergang kehrte ich in das Dorf zurud. Mein Kawass und meine Diener hatten fich auf dem Dache der Kirche für die Nacht eingerichtet; und der Kiajah hatte für eine tüchtige Mahlzeit gesorgt. Die Bewohner von Malthaijah find katholische Chaldaer, sie find aber noch nicht
seit vielen Jahren bekehrt. Die größere Anzahl versammelte sich am Abende
bei uns.

Am nachsten Morgen ritten wir über eine öbe Ebene nach Alfosch. In einem engen Thale, bas zwischen ben Bergen hinter bem Dorse lag, bemerkte ich verschiedene Velsengraber — Aushöhlungen, die denen von Malthaijah ähnlich waren; bei einigen fanden sich rohe Berzierungen auf dem Eingang, bei andern bildete ein vierectiges Loch in dem Velsen den Thorweg.

Alfosch ist ein sehr bedeutendes Christendorf. Die Bewohner, welche vormals reine Chaldaer waren, sind zum römisch satholischen Glauben bekehrt. Einer sehr allgemeinen Tradition zu Folge enthält es das Grab des Propheten Rahum, des Alkoschiten, wie er in der Einleitung zu seinen Weissagungen genannt wird. Es ist ein bei Mohammedanern und Christen in grosper Berehrung stehender Blat, besonders aber bei den Juden, welche das Gesbäude in baulichem Stande erhalten, und zu gewissen Zeiten im Jahre in großen Massen hierher wallsahrten. Das Grab ist ein einsaches Gypschaltnis, das mit grünem Tuche bedeckt ist, und am obern Ende eines großen Zimmers steht. An den Mauern des Zimmers kleben Papierstreisen, auf denen in verzierrten hebräischen Buchstaben religiöse Ermahnungen, und Data und besondere Nachrichten über Besuche verschiedener Judensamilien stehen. Das das Grab

<sup>\*)</sup> I. Ronige X. 19. 20.

enthaltende Gebäude ift von moderner Bauart. Inschrifteno der Bruchftude aus bem Alterthume find um diesen Blat herum nicht zu finden. Den Ursprung ber Sage, und wie lange fie mit dem Dorfe von Alkosch+) in Berbindung

ftebt, weiß ich nicht.

Nachdem ich bas Grab befucht hatte, ritt ich nach dem Rlofter Rabban Bormugd, welches auf die faft fentrechten Seiten hoher Felfen, Die eine fleine Bertiefung ober Beden einschliegen, erbaut ift, aus bem nur ein einziger Ausgang - eine enge und fteile Schlucht - ploglich in bie Gbenen führt. Der Ort ift wie fur bie Ginfamteit und Andacht geschaffen. In unfruchtbare Felsspigen halb begraben, tann man bas Gebaube von ben natürlichen Binnen, Die es umgeben, taum unterscheiben. Reine Spur von Pflanzenwachsthum ift zu feben, und nur ein Baar Delbaume find von ben Donchen burch Pflege ermuthigt, in bem burren Boben fich in die Sobe zu fruppeln. Um das Rlofter herum befinden fich an jeder nur juganglichen Stelle ungablige Reller ober Bimmer in bem Felfen, von benen man fagt, bag fie fruber Legionen von Eremiten zur Ginfiebelei gebient haben, und aus benen man mahricheinlich bie Tobten herauswarf, um Plat fur Die Lebenden zu gewinnen, benn fie icheinen in febr frühen Beiten Begrabnifplate gewesen zu fein. Es muß bie Angahl biefer Göhlen einmal febr groß gewesen fein. Jest verschwinden fie, wie bies fcon feit Sahrhunderten ber Fall gewesen, mit reißender Schnelligkeit. feben noch jest bie Seiten ber Thalfchlucht wie Bienenzellen aus.

Die Eremiten, welche einst biefen Ort bewohnten, haben keine Nachfolger binterlaffen. Ginen einzelnen Monch aus bem Klofter fieht man vielleicht eins fam gelegentlich ben Felfen erklettern, fonft wird bie Einsamkeit felten burch

Die Begenwart eines menschlichen Wefens geftort.

Der Weg vom Eingange der Schlucht nach dem Klofter hinauf besteht zum Theil aus von losen Steinen roh zusammengesetzten Treppen, zum Theil aus einem schmalen, in den Felsen gehauenen Fußwege. Wir mußten daher absteigen, und unsere Pferde in einer am Fuße des Felsens liegenden Söhle lassen.

Ehebem war Rabban Formuzd im Beftze ber neftorianischen Chalbaer, seitdem aber die Katholiken die Bewohner von Alkosch, Tel Kef und andern großen Dörfern der Ebene bekehrt haben, h ben sie es sich zugeeignet. Es soll im letzen Theile des vierten Jahrhunderts von einem der früheren Patriarchen gegründet worden sein. Der heilige, nach dem es benannt ist, steht jetzt noch bei den Restorianern in sehr großer Verehrung. Einigen Sagen nach war er der Sohn eines persischen Königs und ein christlicher Märthrer. Das Kloster ist theils in Felsen gehauen, theils aus gut behauenen Steinen erbaut. Seit die Kurden unter dem Beh von Rowandiz es plünderten, ist kein Versuch gemacht worden, die reichen Verzierungen, welche die Kapelle und vorzüglichsten Hallen sonst schane, wieder herzustellen. Die Wände sind jetzt nacht und kahl, ausgenommen, wo sie mit einigen widrigen Bildern von Heiligen und heiligen Familien behängt sind, die von den bisweilen hierher

<sup>\*)</sup> Dem heiligen Hieronymus zu Folge war El Kosch ober El Kosch a ber Geburtsort bieses Propheten, ein Dorf in Galilaa, und sein Grab zeigte man zu Bethogabra in ber Näfte von Emmaus. Da seine Weislagungen nach ber Gesans genschaft ber zehn Stämme geschrieben find, und fich ausschließend auf Niniveh bez ziehen, so ist die Sage, die auf ein Dorf in Affprien, als den Ort seines Begrähnisses, hindeutet, nicht ohen Gewicht.

kommenden italienischen Mönchen geschenkt ober aufgehängt werben. In ber Kapelle befinden sich die Graber einiger Patriarchen ber chaldaischen Kirche, die hier lange vor der Trennung der Chaldaer beigesett wurden, und beren Titel auf den Monumenten stets: "Patriarch der Chaldaer des Morgenlandes" laustet.\*) Sechs oder acht halbverhungerte Mönche wohnen in dem Kloster. Sie hängen bezüglich der Versorgung mit dem zum Leben Nöthigen, die auch arms

lich genug ausfällt, von ben Glaubigen ber Umgegend ab.

Es war schon Nacht, bevor wir das katholische Dorf Tel Ref erreichten. Ich hatte bereits am Morgen einen Reiter hingeschickt, um den Leuten von meiner Absicht, sie zu besuchen, Nachricht zu geben, und Guriel, der Riajah, hatte sich mit einigen der vorzüglichsten Einwohner zu meiner Aufnahme verssammelt. Als wir uns näherten, fturzten sie aus einer sinstern Schlucht hers vor, wo sie wahrscheinlich auf uns gewartet hatten. Sie hatten einige Wachs- lichter bei sich, die zur Beleuchtung dienten. Die Bewegung dieser Lichter war, wie die Aräger derselben sich näherten, so unsicher, daß über den Zustand der

Trager wohl fein Bweifel erhoben werden fonnte.

Buriel und feine Freunde taumelten auf meinen Ramass los, welcher gufällig voranritt, und ba fle ibn für meine Berfon anfaben, fielen fle über ibn ber, fußten ihm Sande und Buge, und hingen fich an feine Rleiber. Ibrabim Ugha mubte fich nicht wenig ab, von ihnen loggufommen, aber vergeblich. "Der Ben ift weiter hinten," brullte er. "Allah! Allah! Bill mich benn Niemand von diefen betrunkenen Ungläubigen befreien?" Frob über bas Digverftandnig, verbarg ich mich unter ben Reitern. Guriel erfaßte bie Bugel von 3brabim Maba's Pferbe, und führte ibn, fich um die beftigen Schlage, Die biefer austheilte, nicht fummernd, im Triumphe nach feiner Woh-Erft nachbem bie Frau bes Rigjah und einige andere Frauenzimmer, bie, um unfer Mahl zu tochen, fich versammelt hatten, Facteln brachten, ba ertannte bie Deputation ihren Irrthum. Unbemerft war ich mabrend biefer Beit vom Pferbe geftiegen, und hatte meinen Weg auf bas Dach bes Saufes gefunden, wo alle Riffen, Die im Dorfe nur aufzutreiben waren, fich auf Saufen bor einem fleinen Tifche befanden, ber mit Blafchen voll Rati und einem es Sortimente von Beintrauben und Budererbfen befet und mas Alles mir gu Ehren vorgerichtet war. 3ch verbarg mich hinter ben Riffen, und verging einige Beit, bevor ber Rigiah mein Berfted fanb. Er ftammelte Ent= foulbigungen ber, bis er athemlos war, bemubte fich, meine Bufe ju fuffen, und bat um Berzeihung wegen bes unglucklichen Blunders, ben er gemacht. ,,Ballah! o Beb!" rief Ibrahim Agha aus, ber fich nach einem Stalle umgefeben hatte, "bas ganze Dorf ift betrunten. Es ift bei biefen Unglau= bigen immer ber Sall. Jest haben fle einen guten Bafcha, ter feinen Diche-rum, feinen Extafalian von ihnen nimmt \*\*) und ihnen auch feine Spta's zur Ginquartierung giebt. Bas fur Schmut effen fie! Statt ihre Baufer auszu-

<sup>\*)</sup> Das Siegel bes Mar Schamun tragt benfelben Titel, und ber Patriarch nennt fich in allen öffentlichen Documenten fo. Erft in neuerer Beit, und zwar wenn er an Europäer schreibt, ift er bei einigen Gelegenheiten veranlaßt worden, fich "Patriarch der Nestorianer" zu nennen, ein Rame, bessen sich die Chaldäer selbst nie bebient haben.

<sup>\*\*)</sup> Bu Doful versteht man unter Dicherum Gelbstrafen. Salian ift bie Eigenthumesteuer ober Steuer, Die von Corporationen unter bem alten Susteme erhoben wurde.

beffern und ihre Felber zu befaen, vertrinken fie jeben Bara in Raki und fithen und freffen und faufen Tag und Nacht hindurch, wie Schweine." In ben Schluß dieser Rede mußte ich mit Ibrahim Agha einstimmen, und ich würde meinen Wirthen darüber Borstellungen gemacht haben; Niemand war aber in einem Zustande, daß er hatte Rathschläge anhören können; es that mir daher gar nicht Leid, sie um Mitternacht im tiesen Schlafe über die Dascher zerstreut zu sehen. Ich ließ die Pferde beladen, und erreichte Mosul, als man bei Tagesanbruch die Thore öffnete.

Tthoma's Schidfal zu erfahren, burfte bem Lefer vielleicht munichens= werth fein. Beber Rhan Beb marichirte einige Tage nach meiner Untunft in Moful, tros aller Berfuche Sabjar Bafcha's, bas Unglud abzumen= ben, burch bie Tijari = Bebirge nach bem ungludlichen Diffricte, erhob auf feinem Wege überall von ben Stammen Contributionen und plunberte bie Dorfer nach bem bem Untergange geweihten Bezirte bin. Die Ginwohner mit ihren Melete an ber Spige leifteten gwar Biberftand, wurden aber balb von ber Uebergabl übermannt. Ohne Unterschied murbe nun gemorbet. Die Wei= ber wurden bor ben Sauptling gebracht und faltblütig bingeschlachtet. Die zu entkommen versuchten, murben abgeschnitten. Dreihundert Beiber und Rinder, welche nach Bag floben, wurden in dem von mir befchriebenen Enquaffe ermorbet; Die vorzuglichften Dorfer mit ihren Garten gerftort, Die Rirchen nie-Die Balfte ber Bevolkerung fiel ale Opfer ber fanatischen Buth bes Rurbenhäuptlings; unter Diefen befanden fich einer ber Melets und ber Mit biefem guten Briefter und bem Rafcha Murabam Rascha Bodaka. gingen bie Belehrteften ber neftorianischen Beiftlichkeit zu Brunde, und ber Rafca Rana ift ber Lette, welcher einen Theil ber Renntniffe und bes Gifers ererbt bat, die einft die chaldaische Priefterschaft in fo bervorftechendem Grade auszeichneten.

Man brachte es bei der Pforte dahin, daß fte diefes graufenvolle Blut= bab bestrafte, und ben rebellischen Unterthanen, ber ihrem Unfeben fo lange Erop geboten batte, vernichtete. Unter Deman Pafcha wurde eine Expebition ausgeruftet, und nach zwei Schlachten, in benen bie Rurben von ben turfifden Truppen unter Deman Bafcha's Anführung total gefchlagen mur= ben, nahm Beber Rhan Beb feine Buflucht in ein Bergichlog. fition war icon beinahe genommen, ba gelang es bem Sauptlinge, ber wohl einfab, bag jebe Bertheibigung hoffnungelos fei, von bem turtifchen Befehlehaber Deman Bafcha diefelben Bedingungen, bie ihm bor bem Beginne ber Feindseligkeiten angeboten worden waren, zu erhalten. Er wurde aus Rur = biftan verbannt, feine Familie und Gefolge durften ihn aber begleiten, und ber Genuß feines Bermogens wurde ibm garantirt. Obgleich bie turfifchen Minifter ben Deman Bafcha in Berbacht hatten, er muffe feine befondern Grunde ju biefen Bedingungen gehabt haben, fo erfüllten fie fle boch ehrenhaft, ba ber rebellische Sauptling fich barauf ergeben hatte. Er wurde nach Ronftantinopel geschafft und in ber Folge nach Ranbia geschickt — eine Strafe, bie feinen gablreichen und ichredlichen Berbrechen im höchften Grabe unangemeffen ift.

Nachbem Beber Khan Ben aus Thoma abgezogen war, kehrten einige wenige ber nachgebliebenen Einwohner in ihre zerftörten Dörfer zurud; Nur-Ullah Ben aber, welcher ben Berbacht hegte, baß fie von verstedten Schähen Etwas wüßten, überfiel fie plötlich. Unter ben ihnen auferlegten Dualen starben Viele, und bie Uebrigen flohen sogleich nach ihrer Befreiung

nach Berfien. Auf biese Art wurde ber blühende Diftrict zerftört, und lange Beit wird vergehen, bevor seine Sutten sich wieder aus ihren Ruinen erheben und die Früchte friedlicher Arbeit die Seiten seiner Thaler wieder kleiden werden.

## Achtes Capitel.

Einladung zum Feste ber Jezibi. — Abreise von Mosul. — Baabri. — Huffein Ben, das Oberhaupt der Jezibi. — Die Geburt seines Sohnes. — Geschichte der Jezibi. — Mitt nach dem Grabe des Scheifh Abi. — Scheifh Nasr. — Beschreis bung des Grades. — Ankunst von Pilgern. — Ein Borfall. — Scheifh Schems oder die Sonne. — Lampen als Weithgeschenke. — Feier der kirchlichen Gebräuche. — Jezibi Brusst. — Die Lehren und religiösen Feierlichseiten der Secte. — Das bose Princip (Urwessen). — Der wahrschenliche Ursprung ihrer gottesdienstlichen Gebräuche. — Die Kangklassen ihrer Priesterschaft. — Ihre Sprache und Bücher. — Rückfehr nach Mosul. — Abreise nach dem Sindschaft. — Abu Maria. — Tel Afer. — Mirkan. — Die Zeszibi entsommen. — Das Dorf Sindschar. — Wilbe Esel.

Benige Tage, nachdem ich aus den Tijari-Gebirgen nach Moful zurückgekehrt war, schickte Scheikh Nasr, das geiftliche Oberhaupt der Jezibi
oder Teufelsanbeter, einen Kawal oder Priester dieser merkwürdigen Secte,
um Gerrn Rassam und mich zu ihrem großen periodischen Feste einzuladen.
Der Viceconsul konnte die Einladung nicht annehmen; ich aber ergriff begierig
die Gelegenheit, Festlichkeiten mit anzusehen, von denen vorher nie ein Euroväer Reuge war.

Der Urfprung meiner Ginladung beweist, daß die Sczidi auf eine im Morgenlande unglucklicher Weife hochft felten vortommende Tugend Anipruch machen konnen - ich meine bie Dankbarkeit. Als Reritli Dglu Do = bammeb Baicha zuerft nach Doful tam, befand fich biefe Secte unter ben erften, Die bas Biel feiner Sabgier und Thrannei waren. Durch Berrath nahm er, wie er meinte, ihr Oberhaupt ober Sobenpriefter gefangen; Scheifh Rasr behielt aber Beit, bem gegen ihn gemachten Complotte zu entfommen und den im Range zweiten Briefter an feine Stelle zu fegen, ber benn auch als Befangener in die Stadt geschleppt wurde. Die Unhanglichkeit aber, welche Die Jezidi ihrem Oberhaupte beweisen, ift fo groß, daß die Taufchung nicht enthullt wurde, und ber Stellvertreter ertrug Martern und Befangenschaft mit ber größten Singebung. Berr Raffam, an bem man fich wentete, erhielt feine Freiheit vom Bafcha, aber nur baburch, bag er eine beträchtliche Summe borfcog, welche bie Bewohner bes Diftricts von Scheifhan mit ber Beit von dem Ertrage ihrer Felder wiederzubezahlen unternahmen. Bunttlich erfull= ten fie bie eingegangenen Berbindlichfeiten und faben ben britifchen Biccconful als ibren Befduger an.

In Begleitung von Gobbich a Toma (bem Dragoman bes Viceconsulats) und bes Kawal ober Priefters, ben ber Scheith Nasr geschickt hatte, verließ ich Mosul. Unterwegs fließen wir auf verschiedene Jezibi, welche, wie wir, auf bem Wege zum Versammlungsplate waren. In ber Nähe von Khorsfabab, in einem kleinen Weiler, brachten wir die Nacht zu und erreichten

frühzeitig am nächsten Morgen Baabri. Diefes Dorf, die Refibenz bes huffein Beh, bes politischen Oberhauptes ber Jezibi, ift am Buße einer Sügelreihe erbaut, über die ich bei meiner früheren Reise nach ben chaldaischen Gebirgen kam, und liegt ungefähr fünf Meilen nordwärts von Ain Siffni. Bon hier aus überschritten wir bieselbe durre Ebene und liegen ben Sügel

Dicherrabijab zu unferer Rechten liegen.

Sobald ich mich bem Dorfe naberte, begegnete ich bem Buffein Ben, in beffen Begleitung ich die Priefter und Die vorzuglichften Ginwohner zu Suß Der Sauptling mar etwa 18 Jahre alt und einer ber iconften jungen Manner, bie ich je gesehen habe. Seine Befichtszuge waren regelmäßig und zart, feine Augen glanzend und unter feinem bunten Turban floffen die langen rabenschwarzen Locken hervor. Gin weiter, weißer Mantel von feinem Gewebe war über fein reiches Jacthen und feine Bewander geworfen. Sobalb er mir nabe tam; flieg ich bom Pferbe und er wollte mir burchaus bie Sand fuffen; 3ch ließ aber tiefe Ceremonie entschieden nicht gu, und wir legten bie Sache baburch bei, daß wir uns nach ber Sitte bes Landes umarmten. Er beftand bann barauf, mein Pferd zu führen, welches wieder zu besteigen er bon mir wunfchte, und nur mit Schwierigkeit konnte ich ihn babin bringen, bag er mit mir zu Fuß in bas Dorf ging. hierauf führte er mich in fein Salamlit ober Empfangezimmer, in bem bereits Teppiche und Riffen ausgebreitet maren. Durch bie Mitte riefelte frifches Baffer, welches wie ein Bachlein von einer in ber Rabe aufsprubelnden Quelle abgeleitet mar. Die Leute bes Ortes ftanben am untern Ende bes Zimmers und borten in ehrfurchtsvollem Stillichweigen ber amifchen mir und bem Oberhaupte geführten Unterhaltung gu.

Das Frühftud wurde uns aus bem Sarem bes Buffein Beb gebracht; und nachdem fich die Menge, als wir unfer Frühftud gegeffen hatten, zurud'= gezogen hatte, ließ man mich allein, bamit ich wahrend ber Sige bes Tages

bie erfrischende Temperatur bes Salamlit genießen konne.

Durch bas ichrillende Geichrei ber Weiber, welches bei ihnen ftets ein gludliches Ereignig andeutet, wurde ich am Nachmittag geweckt. Das jugend= liche Oberhaupt trat balb hernach in Begleitung eines ftarten Gefolges herein. Aus feinen lächelnden Bugen erfah ich, daß er mir irgend eine fröhliche Nachricht mitzutheilen habe. Er feste fich zu mir auf ben Teppich und redete mich folgendermaßen an: — "D Ben, Deine Gegenwart hat Glud in unfer haus gebracht. Aus Deinen Ganben empfangen wir immer nur Gutes. find Deiner Diener; und Preis bem Sochften, in biefem Sause ift Dir ein neuer Diener geboren worden. Das Rind ift Dein: es ift unfer Erftgeborener und wird unter Deinem Schatten aufwachsen. Lag ihn von Dir seinen Ramen befommen, und er moge unter Deinem Schute bleiben." Die Berfammlung vereinigte fich mit ibm, mich bringend zu bitten, und betheuerte, bag biefes ben Stamm fo febr betreffende Ereignif nur meinem gludbringenden Befuche allein zuzurechnen fei. 3ch wußte nicht, an welcher Art von religiöfer Feierlichfeit, wenn fle ja eine hatten, man bei ber Nennung bes neugebornen Saupt= lings mich wollte Theil nehmen laffen. Ungeachtet meines Respecte und meiner Achtung bor ben Sezibi, fonnte ich mich boch einiger 3weifel bezüglich ihrer Lehre und ihres Gottesdienftes nicht erwehren, und ich wollte baber gern wiffen, in wie weit mich ich einer Berantwortlichkeit aussetzte, wenn ich bei einem Teufelsanbeterfinde Gevatter ftunde. Da man mich jedoch babin belehrte, baß keine weitere Ceremonie, als die bloge Wahl bes Namens nothig fei (weil bie Laufhandlung auf einen zufunftigen Sag, wenn bas Rind nach bem Grabe bes

Sheifb Abi gebracht werben, und bas Untertauchen im bortigen beiligen Bemaffer vertragen tonne, verfcoben werbe), fo antwortete ich Guffein Ben folgendermagen: - ,,D Beb, ich freue mich außerorbentlich über biefes gludliche Ereigniß, wofür wir Bott banten muffen. Moge biefer Sohn nur ber erfte von ben vielen Gohnen fein, bie, wie ihre Borvater gethan haben, ben Rubm und die Ehre Deines Saufes bewahren. Da Du von mir einen Mamen fur bas Rind verlangft, fo konnte ich Dir viele nennen, bie in meiner Sprache und meinem Baterlande einen guten Rlang haben und ehrenvoll find; in Gurer Sprache aber tonnen fle nicht ausgebrudt werben, und murben überbies barin auch noch feinen Sinn haben. Bare es bei Euch gebrauchlich, fo wurde ich ihn nach feinem Bater nennen, beffen Tugenben er ohne Bweifel nachahmen wird; bas ift aber nicht Gebrauch. 3ch habe aber ben Ramen fei= nes Grofvatere nicht vergeffen, - einen Ramen, ber ben Jegibi theuer ift und fie noch an die Tage bes Blude und ber Boblfahrt erinnert. Go mag er benn Ali Ben genannt werben, und moge er leben, Die Jegibi in ben Umftanben ju feben, in benen fle fich ju ben Beiten beffen befanden, nach bem er benannt ift." - Diese Rebe, welche ich mit einigen Golbftuden, Die ich in die Dube bes Rindes ftreute, begleitete, wurde mit großem Beifalle aufgenommen; ber Rame Ali Ben fand einftimmige Annahme, und eine Berwandte bes Unführers eilte in ben Sarem, um bie Frauen hiervon zu benach= richtigen. Sie tam mit einem Teppiche und einigen Stickereien, ein Gefchent ber Mutter, und mit einer Ginladung, in bem Barem bie Frauen ber Familie gu besuchen, gurud. Dort fant ich bie Mutter und bie zweite Frau bes Saupt= lings, benn er hatte icon zwei Frauen genommen. Gie verficherten mir, bag bie Dame, Die eben Breude über bas Saus gebracht, noch banterfüllter fei, als ihr Mann, und daß ihre Dankbarteit gegen mich, ben Urheber ihres Gluckes, unbegrangt fei. Gie brachten mir honig und Schnuren getrodneter Feigen aus bem Sinbichar und unterhielten mich mit Familiengeschichten, bis ich glaubte, bag es Beit fei, in ben Salamlit zurudzutehren.

Roch bor einigen Sabren maren bie Begibt ein febr machtiger Stamm. 3hre hauptfachlichften feften Plage befanden fich in ber Gegend, Die ich jest befucte, und in bem Dichebel Sindicar, einem einfamen, fich in ber Mitte ber mesopotamischen Bufte erhebenden Gebirge, weftlich von Moful. Der lette unabhängige Bauptling ber Jegibi von Scheifhan mar Ali Ben, ber Bater bes Suffein Ben. Er war bei feinem Stamme beliebt und hinreichend tapfer und geschickt im Rriege, fie lange Jahre gegen bie Angriffe ber Rurden und ber Mufelmanner ber Chene zu vertheibigen. Der machtige Beb von Rowandig, welcher bie meiften Stamme ber Rurben aus ben umliegenben Gebirgen unter fein Banner vereinigt, und feit vielen Jahren ben Turfen und Perfern getrost hatte, entschloß fich, bie von ihm gehafte Secte ber Je= gibi zu vernichten. Die Streitfrafte bes Ali Ben maren weit geringer an Angahl, als bie feines Gegners. Er wurde bestegt und fiel in die Bande bes Rowan big-Bauptlings, welcher ibn tobten ließ. Die Bewohner von Scheifhan floben nach Doful. Es war im Fruhjahre, ber Flug war über feine Ufer ausgetreten, und bie Schiffbrude abgebrochen. Ginige Wenige famen gludlich über ben Strom; aber eine große Menge von Mannern, Weibern und Rinbern wurde an ber anbern Seite gelaffen, und verfammelte fich bort auf bem großen Ruinenhugel zu Rujjunbichif. Der Beb von Rowandig folgte ihnen. Gin Morben ohne Unterschied ber Berfon erfolgte, und bas Bolf von Doful fab von feinen Terraffen aus bas Sinfchlachten ber ungludlichen Flüchtlinge, welche es vergeblich um Gulfe anriefen, mit an, — benn beibe, Muselmanner wie Christen, freuten sich über bie Ausrottung ber ihnen wibrigen ungläubigen Secte, und tein Arm erhob sich zu ihrer Bertheibigung. Suffein Ben, ben seine Mutter in die Gebirge gebracht hatte, entfam bem allgemeinen Blutbabe. Er wurde von ben Jezibi forgfältig erzogen, und von ihnen von Kindheit an als ihr Hauptling betrachtet.

Bald barauf wurde ber Sinbicfar von Mehemet Reschib Baicha, und zum zweiten Male von hafiz Bascha unterworfen. In beiden Fällen fand wieder ein Blutbad statt, und drei Biertheile der Bevölkerung gingen versloren. Die Jezibi suchten in höhlen Zuflucht, wurden aber entweder durch an der Oeffnung derfelben angezündete Feuer erstickt oder durch Kanonenschüffe

vernichtet.

Sier ift zu ermahnen, daß Mohammedaner in ihrem Umgange mit Befennern eines andern Glaubens einen Unterfchied machen zwischen folden, welche an die beiligen Bucher glauben, und folden, die feine Offenbarungewerte ba-Bu ben Erfteren geboren die Chriften jeber Benennung, weil fie zwei Teftamente angenommen haben, und die Juben, die fich zu einem Teftamente Deswegen konnen fie mit Chriften und Juben in Berbindung fteben, Frieden schließen und leben; mit den zur andern Rlaffe Gehörenden kann aber fein Mufelmann in Berfehr fteben. Rein Tractat ober Gib, ber fie betrifft, ift bindend. Ihnen bleibt nur die Bahl zwischen Befehrung und bem Schwerte, Da man nun bie ja es ift fogar ungesetlich von ihnen Tribut anzunehmen. Jezibi als nicht "Befiger eines Buches" betrachtete, fo find fie feit Jahrhunderten ber Berfolgung von Seiten ber Mohammedaner ausgesett gewefen. Aus ihnen find aber bie harems ber Türken bes Gubens rekrutirt worden. Alliabrlich mach= ten bie Bouverneurs ber Brovingen Expeditionen in ihre Diftricte. Bahrend Manner und Beiber unbarmbergig bingefchlachtet wurden, fcbleppte man Rinber beiberlei Gefchlechts fort, und ftellte fie in ben vorzüglichsten Stabten gum Berfauf aus. Die jahrlichen Menfchenjagben waren fur Beber Rhan Beh eine Quelle von Einfünften, und es war Gebrauch bei ben Pascha's von Baghbab und Doful, die irregularen Truppen guf die unglücklichen Sezibi loszulaffen, als eine Urt, um ihre Forberungen wegen rudftanbigen Solbes gu befriedigen. Roch bis vor wenigen Monaten vor meiner Ankunft war biefes Shstem bis zu einem gewissen Grade in Gebrauch, und gab zu Grausamkeiten Unlag, benen bie bes beffer befannten Gflavenhandels nicht gleichkommen.

Daher war es benn auch nichts Unnatürliches, daß die Jezibi jebe fich bietende Gelegenheit benutten, fich an ihren Unterdrückern zu rächen. Sie bilbeten Banden, und waren lange Zeit der Schrecken des Landes. Kein Musselmann, der in ihre Hände fiel, wurde geschont. Karawanen wurden gesplündert und Kausleute mitleidslos ermordet. Den Christen fielen fie aber nicht beschwerlich; benn die Jezibi betrachteten sie als Leidensbrüder der Res

ligion wegen.

Diefe Wiebervergeltungsmaßregel gab aber Mehemet Reschib und hafiz Bascha eine Entschuldigung für ben Einfall in ben Sindschar, und seit ben großen Megeleien, welche bamals stattsanden, find die Zezibi gönzlich unterworfen worden, und haben ihr Ungluck geduldig ertragen. Ihre hingebung an ihren Glauben ift nicht weniger merkwurdig, als bei ben Juden, und ich kann mich keines Falles erinnern, wo ein Erwachsener seinem Glauben ungetreu geworden ware. Sie ziehen jederzeit ben Tod vor, und ertragen mit ber größten hingebung die ihnen angethanen Martern. Scheith Rast, ber Oberpriefter ber Secte, hatte Baabri schon verlaffen, und machte die Borbereitungen zu ben religiösen Gebrauchen am Grabe bes Scheifh Abi. Ich besuchte seine Frau, und ward durch die unverstellte gastfreundschaftliche Aufnahme und die Reinlichkeit bes hauses und seines armlichen Meublements erfreut. Alle Wohnungen, die ich betrat, schienen gleich nett und wohlgebaut. Manche standen in kleinen Garten, die voller Blumen waren, und in ihrer Nahe besand sich fließendes Wasser, das man von den

am Berge über bem Dorfe ausftromenben Quellen abgeleitet batte.

Am nachften Morgen mit Tagesanbruch fam Suffein Beb aus tem Barem beraus; bewaffnet und in feine beften Bewander gefleibet, mar er bereit, nach bem Grabe bes Beiligen abzugeben. Die vorzuglichften Leute bes Dorfes waren balb verfammelt, und wir reiften Alle zugleich ab, einen langen Rug bilbend, por welchem Mufikanten mit bem Tambourin und ter Flote beraingen. Die Frauen waren eifrig beschäftigt, Efel mit Teppiden und Sausge= Sie follten nach Duge folgen. rathe zu belaben. Buffein Ben und ich, wir ritten aufammen, und fo lange die Beschaffenheit bes Bobens es erlaubte, machten bie Reiter und Fugganger, welche une begleiteten, Scheingefechte, ichoffen ihre Feuergewehre in die Luft, und liegen ihr Kriegsgeschrei ertonen. Balb tamen wir an ben Sug einer febr fteilen Unbobe, an welcher ein ichroffer und beschwerlicher Fugpfad in die Bobe lief. Die Reiter ritten nun in einer Linie einzeln, und wir mußten oft absteigen und unsere Pferbe über tie Felfen weazieben. In etwa einer Stunde erreichten wir ben Gipfel bes Paffes, und faben in bas reich bewalbete Thal Scheifh Abi binab. Sobald bie weiße Thurmfpipe bes Grabmales fich über ben Baumen bliden ließ, schoffen alle unfere Begleiter ibre Gewehre ab. Das Echo war faum verhallt, ba borten wir bas Signal mit ahnlichen Ladungen von unten aus beantworten. wir burch ben bichten Gichenwald gingen, begegneten wir vielen Bilgrimen, bie wie wir auf bem Wege nach dem Grabmale fich befanden; die Weiber fagen unter ben Baumen und hatten bie Rinder, welche fie getragen hatten, neben fich bingelegt, um fich zu erholen; Die Danner machten ihre Bagage wieber gurecht, bie burch ben jaben Abmeg aus ihrer Lage gefommen war. Gobald jeder neue Trupp das Biel feiner Reife gewahrte, murden die Blinten abge= icoffen, und bas bem Stamme eigenthumliche Rriegsgeschrei benen unten zugerufen.

In einiger Entfernung von dem Grabe trafen wir auf Scheifh Rast und eine Menge von Prieftern und Bewaffneten. Der Scheifh, wie die vorzüglichsten Glieder der Priesterschaft, war in das reinste weiße Linnen gekleidet. Er konnte kaum über vierzig Jahre alt sein; sein Wesen war höchst sanft und angenehm; mit Barme bewillkommnete er mich, und offenbar war es, daß mein Besuch einen sehr gunstigen Eindruck auf alle Anwesende gemacht hatte. Nachdem ich das Oberhaupt umarmt hatte, und mit seinen Begleitern die gegenseitigen Begrüßungen geendigt waren, gingen wir Alle nach dem heiligen Orte hin. Der äußere Hof, so wie die dazu leitende Auffahrt, waren schon von Menschen erfüllt; sobald wir uns näherten, machten sie Plat, und Alle waren eifrigst

bemubt, mir bie Band gu fuffen.

Den inneren hof bes Grabes betreten die Tegibi jederzeit nur barfuß. Ich folgte bem Brauche und ließ meine Schuhe am Eingange zurud. Mit Scheifh Nasr und huffein Beh fette ich mich unter einer Laube, welche ein fich weit ausbreitender Weinflod bilbete, auf die für uns ausgebreiteten Teppiche. Die Scheifth und Kawals, zwei von dem hauptorden der Briefter,

traten allein mit uns herein und fauerten an ben Banben im hofe herum. Die Baume, welche zwischen und um die Gebaude herum wuchsen, warfen einen lieblichen Schatten über die ganze Berfammlung.

Das Grab des Scheith Abi ift in einem engen Thale oder bielmebr einer Thal=Schlucht, Die, weil bie Felfen von allen Seiten fteil in Die Bobe fteigen, nur einen Ausweg hat; außer, wo ein fleiner Blug feinen Beg in bas größere Thal außerhalb unten hindurchgezwängt bat. Es ftebt in einer Art von hofraume und ift von einigen wenigen Gebauben umgeben, Die von ben Borftebern und Dienern bes Geiligthums bewohnt werben. Das Innere ift in eine große Balle, die in ber Mitte von einer Reihe von Saulen und Bewölbebogen abgetheilt wird, und am oberen Ende einen Behalter, ber mit bem Baffer aus einer überreichlich aus bem Felsen fliegenden Duelle gefüllt wird, und in zwei fleinere Gemacher, in benen fich bas Grab bes Beiligen und einer im Range niedrigern Berfonnage befindet, abgetheilt. Das Waffer bes Behaltere fteht in einer gang befondere großen Berehrung, und man glaubt, bağ es von bem beiligen Brunnen Bemgem abgeleitet fei. In ihm werben bie Rinder getauft, auch wird es zu andern beiligen 3meden benutt. Das Grab ift von einem großen vieredigen Gebaufe bebedt, aus Thon gemacht und mit Shpe überzogen, über welches ein gesticktes grunes Tuch geworfen ift. fich in dem inneren Gemache, welches durch eine kleine Lamve fparlich erleuchtet ift. Das "Aljat el Rurci" genannte Capitel aus bem Roran ift barauf gefdrieben. Man hat es fo gemacht, bamit es bem Grabe eines mufelmannifden Beiligen gleiche, um es bor Entweihung bon Seiten ber Rurben zu bewahren.

In der haupthalle brennen immer einige wenige Lampen, und bei Sonnenuntergang werben brennende Lichter in die gahlreich in den Banden ange-

brachten Rifden gefest.

Die zwei weißen Thurme, welche das Gebaude überragen, ftechen lieblich bon bem reichen Laubwert, bas fie umgiebt, ab. Un ihrer Spige find vergolbete Bergierungen angebracht, und ihre Seiten bilben viele Bintel, bie eine angenehme Berichiebenheit von Licht und Schatten verurfachen. Un ber Mauer in ber Nahe bes Thorwegs find ein Lowe, eine Schlange, ein Beil, ein Mann und ein Ramm roh ausgehauen; von benen bie Schlange, fcmarz gemalt, befonders beutlich ift. Obgleich ich vermuthen konnte, daß dies finnbildliche Fi= guren feien, fo fonnte ich von Scheifh Rasr boch feine andere Erflarung erhalten, ale bag ber driftliche Maurer, welcher bor einigen Sahren bas Grab ausgebeffert, fle ale Bergierungen nach feiner Laune eingehauen habe. merfte aber bas Beil, ben Ramm und einen frummen Stock, ber Art, wie fie gewöhnlich im Lande getragen werden, auf vielen Steinen bes Gebau-bes eingehauen; man versicherte mir jedoch, daß es nur Zeichen feien, Die auf vielen Steinen bes Gebauman auf Wunsch berjenigen barauf gemacht habe, welche entweber Gelb gur Wiederherftellung bes Gebaubes gegeben, ober bei ber Arbeit Beiftand geleiftet hatten.

In der Mitte des innern Hoses und unter dem Weinstocke ift ein viereckliges Gppsbehältniß, in welchem eine fleine Blende mit Kügelchen aus Thon, die von dem Grabe des heiligen genommen find, angebracht ift. Diese werden an Pilgrime verkauft oder ausgetheilt, und als sehr heilige Reliquien betrachtet, die gegen Krankheiten und bose Geister wirksam sein sollen, und mit den Todten begraben werden. Gewisse Priester und ihre Familien allein bewohnen die das Grab umgebenden Gebäude. Sie werden zur Ueberwachung des hei-

ligen Ortes ausgewählt, und werten von bem Stamme mit Lebensmitteln ber= feben und erhalten.

Den außeren hof schließen niedrige Gebaube ein, mit Bertiefungen wie bei einem orientalischen Bagar (Markte); fie find zur Bequemlichfeit ber Bilgrime und zu Standen fur Goter mabrend ber Feier bes Festes eingerichtet.
Mehrere riefige Baume werfen ihren Schatten über bie offenen Raume, und frisches Wasser fließt, um die Gebande geleitet, herum.

Um das Grab herum und unter den Baumen, welche an den Seiten ber Berge wachsen, find zahlreiche Gebäude, die sehr roh aufgeführt sind, und von denen jedes einem Jezidibistricte oder Stamme gehört. Je nach dem Orte nun, von dem die Bilgrime kommen, wohnen sie in einem dieser Gebäude während des Festes, so daß jeder Theil des Thales unter dem Namen der Landschaft oder des Stammes derjenigen, welche darinnen sich aufhalten, bestannt ift.

Bis beinahe gegen Mittag faß ich mit ber Versammlung an ber Thur bes Grabes. Dann ftand Scheith Rasr auf und ich folgte ihm in ben außeren Gof, welcher bon einer geschäftigen Menge bon Bilgrimen angefüllt In ben Blenden und auf bem Fußboden waren bie Borrathe ber reifen= ben Raufleute ausgebreitet, welche bei folden Belegenheiten bas Thal besuchen. Bielfarbige Tucher und baumwollene Beuge bingen von ben Meften ber Baume berab; getrodnete Feigen aus bem Sind fchar, Trauben von Amabijah, Datteln bon Busrah und Ballnuffe aus ben Gebirgen waren in Saufen auf bem Pflafter ausgebreitet. Um biefe verführerischen Schape herum hatten fich Gruppen bon Burichen und jungen Madchen berfammelt. Manner und Beiber befanden fich an allen Seiten in lebhaftem Gefprache, und bas Gefumme von Menfchenftimmen hallte burch bas Thai. Alle gruften ben Scheifh ehrfurchtevoll und machten une Plat, ale wir une naberten. Wir famen aus ber Umgebung bes Sauptgebäudes, und festen uns auf ben Rand eines Brunnens, bie am Bege erbaut mar, und am Enbe bes nach bem Grabe führenden Die ben Behalter umgebenben Blatten werben in gewiffem Baumganges lag. Grabe für heilig gehalten, und zu biefer Beit war es nur huffen Ben, Scheith Nabr und mir erlaubt, uns barauf zu feten. Sogar bei andern Gelegen= beiten feben es die Segibi nicht gern, wenn von Dufelmannern biefer Blat, ben biefe, weil er zum Rubeplay fehr gut paßt, gewöhnlich mahlen, und ihre Teppiche barauf ausbreiten, entweiht wirb. Das Waffer Diefer Quelle wird forgfältig vor Unreinigkeiten bewahrt und von ben fich im Thale Berfammelnben getrunten. Frauenzimmer liefen mit ihren Rrugen ab und gu, und waren luftig babei, wenn fie, bis bie Reihe ben Rrug in ben Bohalter untergutauchen an fie tam, auf einander warten mußten. Die vornehmften Scheifhs und Ramals fagen im Rreise um bie Quelle und hörten ber Mufit von Pfei= fen und Tambourins zu.

Nie habe ich eine malerischere und mehr belebte Scene gesehen. Lange Reihen von Bilgrimen ftiegen ben Baumgang hinan. Da sah man ben bunkelbraunen Bewohner bes Sinbschar mit seinen langen schwarzen Locken,
seinen burchbringenden Augen, und regelmäßigen Gesichtszügen — seine weißen Gewänder flatterten im Winde, und sein plumpes Luntenschloß hing über der Schulter. Dann folgten die reicheren Familien der Kotschoers — der wanbernden Stämme, die in Belten auf der Ebene und in den Hügelbergen des
alten Abiabene leben; die Männer in muntern Jacken und bunten Turbanen,
mit phantastischen Wassen in den Gürteln; die Weiber in seidene Antaris reich

gekleibet, bas haar, in viele Flechten geflochten, wallte über ihre Schultern herab und war mit wilden Blumen geziert; die Stirn war von Gold = und Silbernungen fast ganz verbeckt, und ungeheure Schnuren von Glasperlen, Münzen und geschnittenen Steinen hingen ihnen um den Nacken. Nächst ihnen erschien vielleicht eine von Armuth gedrückte Familie aus irgend einem Dorfe aus dem Districte von Mosul; die Frauen weiß gekleidet, blaß und von Sorgen auszemergelt, unter der Last ihrer Kinder gebückt, die Manner den schwerbeladenen Escl antreibend. Aehnliche Gruppen stiegen die hügel herab. Wiederholte Salven und ein wohl bekanntes Signal von Feuergewehren fünstigten der Versammlung im Thale die Ankunft jeder neuen Abtheilung an.

Alle wendeten sich, bevor sie nach der ihnen angewiesenen Station gingen der Quelle zu, legten ihre Wassen auf die Erde und küsten Scheith Rabr, Husselle zu, legten ihre Wassen auf die Erde und küsten Scheift Rabr, Hussellen Bei und mir die hand. Nachdem sie die versammelten Priester begrüßt, setzen sie ihren Weg nach den Seiten des Berges hin fort, und wählten eine sich weit ausbreitende Eiche oder das Dach eines Gebäudes zum Rastplatze während ihres Aufenthaltes im Thale. Dann breiteten sie ihre Teppiche aus, und aus Aesten und Zweigen ein Feuer anmachend, beschäftigten sie sich mit der Zurichtung ihres Mahls. Nach allen Richtungen hin sah man solche Gruppen verbreitet; wohl kaum ein Baum war da, der nicht seine Kolonie gehabt hätte.

Bevor ste bas heilige Thal betraten, wuschen Alle sich und ihre Rleiber in bem aus ihm hervorströmenden Flüßchen. Sie kamen auf diese Art gereinigt zum Feste. So viel Reinlichkeit sah ich vorher noch nie im Oriente beifammen. Ihre Anzüge, im Allgemeinen weiß von Farbe, waren sleckenlos.

Während des Nachmittags wurden vor dem Bey und mir Tänze aufge= führt. Sie glichen bem arabischen Debteh und dem furdischen Tichopih. So viele junge Leute, als fich in bem schmalen offnen Raume bor ber Quelle nur vereinigen fonnten, versammelten fich bagu. Undere fangen mit ber Dufit Bebe Stelle, von welcher aus man ben Tang überfeben fonnte, wurde von neugierigen Bufchauern in Befchlag genommen. Sogar Die Aefte über unfern Röpfen bogen fich unter ber Menge von Jungen, welche ausfindia gemacht hatten, daß fie von ba aus volltommen Alles überfeben fonnten, was Die Manover eines biefer Buben gaben zu einem etwas beluunten borging. ftigenden Borfall Gelegenheit, welcher ben eigenthumlichen Aberglauben biefer Secte zeigt. Das Burichchen hatte fich bis faft gang an bas Ende eines fcmaden Zweiges vorgearbeitet, welcher fich gerade über mir befand, und jeden Augenblick unter der Laft zu brechen brohte. Sobald ich in die Bohe fab, bemerkte ich die drobende Gefahr und bemubte mich, mich an ben Sauptling wendend, ihr zuvorzufommen. "Wenn ber junge Scheit - " rief ich aus, und war eben im Begriff, einen Beinamen zu gebrauchen, ben man im Driente gewöhnlich abenteuerlichen Junglingen giebt, \*) ich hielt augenblicklich ein; es war aber icon zu fpat; bas fürchterliche Wort war mir zur Galfte entichlupft. Die Wirfung mar augenblicklich bavon zu feben; ein Blick des Entfepens war auf allen Gefichtern berer zu bemerten, bie mir fo nabe fagen, bag fie es boren konnten; es wurde den Andern sogleich mitgetheilt. Das freundliche Lächeln, welches gewöhnlich um die fconen Buge bes jungen Ben fpielte, machte einer ernfthaften und angftlichen Diene Blat. 3ch beflagte es, auf biefe Art, fo

<sup>\*)</sup> Der Ausbrud Scheitan (fo viel wie Satan) wird im Oriente gewohnlich gestraucht, um einen pfiffigen, ichlauen, oder tollfuhnen Burichen bamit zu bezeichnen.

ganz ohne es zu wollen, bas Bartgefühl meiner Wirthe verwundet zu haben, und wußte nicht, wie ich meine Indiscretion wieder gut machen sollte — weil ich im Bweifel war, ob man erwarte, ich werde mich beim bösen Urwesen oder bei dem häuptlinge entschuldigen. Ohne mich nur in irgend eine Bemerkung einzulaffen, die mich von Neuem hätte in Verlegenheit bringen können, bemühte ich mich, ihnen begreislich zu machen, daß mir das Vorgesallene sehr Leid thue; es verging aber doch einige Beit, bevor die Gruppe ihre Fassung wieder erhielt und die frühere Fröhlichkeit zurücksehrte.

Meine Teppiche maren auf bem Dache eines ziemlich großen Gebaubes, welches bem Bolte von Semil gehörte, ausgebreitet worten. Um mich ber= um und in paffenber Entfernung befanden fich Gruppen bon Bilgrimen aus biefem Diffricte. Manner, Frauen und Rinter versammelten fich um bie Reffel, ihr Abendeffen jugubereiten; oder maren auf ihren groben Teppichen ausgestreckt, um nach ber langen Tagereife zu ruben. Deben mir faß ber Sauptling, beffen aus Lehm neuerbings erbautes Schlof ben Erbhugel bes Dorfes Semil fronte. Es war ein übelaussehender Mann, in einer muntern Rleibung und mohl bemaffnet. Er empfing mich mit allen möglichen Soflichfeitebezeigungen, und eine Beitlang verhielt ich mich bei ihm und feinen Beibern; die eine bon ihnen war jung und fcon, und gang fürglich erft aus ben Rotfchers ober Wanberern ausgewählt worden. Ihr haar war überschwenglich mit Blumen und Bolbmungen geschmudt. Sie hatten ein Schaf geopfert, und Alle (mit Ginfdlug bes Bauptlings, beffen Arme, bis gur Schulter blog, vom Blute bampften) fanben um ben Rorper beffelben und, bie Gliedmagen abreigend, vertheilten fie kleine Stude an die Armen, die zu beren Empfang versammelt maren.

In einiger Entfernung bom Bolte bon Semil befanten fich bie Frau und bie Familie bes Scheith Nasr, bie ebenfalls ein Schaf getöbtet hatten. Der Scheith felbst restorte in bem heiligen Gebäube und war ben Tag über bamit beschäftigt, die Bilgrime zu empfangen und verschiedene heilige Pflichten zu erfüllen, die ihm bei dieser Gelegenheit oblagen. Ich besuchte seinen harem; sein Beib breitete honig und Früchte vor mir aus und unterhielt mich mit einer langen Auseinandersetzung ihrer bauslichen Beschäftigungen.

Unter ber Gruppe von Gebauben, bie bem Bolfe von Semil gehoren, befindet fich auch ein fleiner weißer Thurm, ber fich über ein niedriges Bebaube erhob, nett gebaut, und, wie alle geweihte Bebaude ber Jegibi, fo rein gehalten, wie öfteres Beigen es nur machen fann. Er wird bas Beiligthum bes Scheikh Schems ober die Sonne genannt und ist so gebaut, daß die ersten Strahlen biefes Leuchtforpers fo baufig als möglich barauf fallen fonnen. ber Nabe ber Thur ift auf einer Blatte eine Anrufung an Scheifh Scheme eingehauen; und eine oder zwei Beih-Tafeln, die der Bater huffe in Beh's und andere Begibioberhaupter errichteten, find in die Mauer eingefest. Das Innere, ein für febr beilig gehaltener Ort, wird burch einige fleine Lampen Bei Sonnenuntergang, ale ich in bem Alfoben boin bor bem Ginerleuchtet. gange faß, trieb ein hirt eine Trift weißer Dofen in einen an bas Gebaube anftogenden Bferch. Ich fragte einen Rawal, ber in meiner Rabe war, wem biefe Thiere gehörten .- "Sie find bem Scheith Schems geweiht," antwortete er mir, und werben nur bei großen Geftlichfeiten geschlachtet, und bann wird ihr Fleisch an die Armen vertheilt."\*) Diefe unerwartete Antwort ver-

<sup>\*)</sup> Daß ber Stier ber Sonne gewibmet ift, wird in ben religiofen Syftemen ber

anlagte mich zu angenehmem Nachbenken; und ber Scene um mich herum ganz unbewußt, fag ich, bis die Dunkelheit bas Thal beschlich.

Sowie das Zwielicht verschwand, kamen die Fakirs, ein niederer Orben von Prieftern, in braunen, groben, bicht an ben Leib anschließenden Tuchtlei= bern, mit ichwargen Turbans auf bem Ropfe, aus bem Brabe beraus; jeber von ihnen hatte ein brennendes Licht in ber einen Sand und einen Topf voll Del mit einem Bunbel von baumwollenen Dochten in ber anbern. Sie füllten und brachten bie Lampen in Ordnung, die in ben Rifchen ber Sofmauer und an ben Bebauden an allen Seiten bes Thales, ja felbft an fur fich liegenben Felsen und in hoblen Baumftammen angebracht waren. Ungablige Sterne fchienen an den fcwarzen Seiten des Gebirges, in den dunkeln Tiefen des Balbes zu glanzen. Als die Briefter fich burch bie Menge Beg machten, um ihr Beschäft zu beforgen, fuhren Danner und Beiber mit ber rechten Sant burch bie Flamme, und nachdem fie bie rechte Augenbraue mit dem burch bas beilige Element gereinigten Theile ber Sand gerieben hatten, führten fie bie Sand ehrfurchtevoll nach ben Lippen. Ginige, Die Rinter auf ben Armen hatten, falbten fie auf aleiche Beife, mabrend Unbere bie Sanbe ausstreckten, um iene. bie nicht fo gludlich gewesen waren, die Flamme zu erreichen, zu berühren.

Die Lampen find Weihgeschenke von Pilgern ober solchen, die den Scheifh Abi in Zeiten der Gefahr ober Krankheit angerusen haben; und die Vorssteher des Grabes bekommen jährlich eine gewisse Summe zu Del und zur Ershaltung der Priester, welche die Lampen versorgen. So lange der Vorrath reicht, werden sie jeden Abend angezündet. Bei Tage kann man an den berußeten Wänden sehen, wo sie stehen; und ich habe die Jezibi die geschwärzten Steine kuffen sehen.

Ungefahr eine Stunde nach Sonnenuntergang erschienen die Fakirs, welche bie Diener bes Grabes find, mit Brasentirbretern, auf benen sich gekochter Reis, gebratenes Bleisch und Früchte befanden. Sie waren mir aus der Küche des heiligen Gebaudes geschieft worden. Auch die Frau des Scheikh Nasr sandte

einige Berichte gur Dablzeit.

Spater in ber Nacht gundeten bie Versammelten - ihre Bahl mußte nun nabe an 5000 fein - Facteln an, die fle bei ihrer Banberung burch ben Balb mit fich nahmen. Der Effect war gauberifch; Die verschiedenen Gruppen fonn= ten nur undeutlich in der Finfternig erfannt werben; Manner liefen bin und ber; Weiber fagen mit ihren Rindern oben auf ben Saufern, und Saufen verfammelten fich um die mandernden Sandler, Die ihre Baaren im Sofraume zum Berkauf ausgebreitet hatten. Tausende von Flammen spiegelten sich in ben Quellen und Bachen ab, flimmerten zwischen bem Laube und tangten in ber Entfernung. Wie ich fo auf Diefe außerorbentliche Scene blidte, murbe bas Summen von Menschenstimmen auf einmal beschwichtigt und die Tone einer feierlichen und melancholischen Melodie fliegen aus dem Thale empor. Sie glichen einem majeftatischen Befange, bem ich einige Jahre fruber in ber Rathebrale eines entfernten Landes zugelauscht hatte. Go pathetische und lieb= liche Mufit wie biese, batte ich vorber im Oriente nie gehort. Die Stimmen ber Manner und Beiber mifchten fich harmonisch mit ben fanften Tonen vieler Floten. In abgemeffenen Beitraumen wurde ber Gefang von bem lauten gar-

Alten allgemein gefunden; mahricheinlich ftammt biefer Brauch aus Affprien, und bie Begib i mogen, ohne es zu wiffen, bie Fabel von ihren Boraltern beibehalten haben.

men ber Chmbeln und Tambourins unterbrochen und bie, welche fich außerhalb bes Bereichs bes Grabes befanden, ftimmten bann in bie Melobie mit ein.

Ich eilte nach bem Geiligthume und fand Scheifh Nast, umgeben von Prieftern, im innern hofe sigend. Der Blas war durch Faceln und Lampen beleuchtet, welche ein sanstes Licht auf die weißen Mauern des Grabes und das grüne Laub der Laube warfen. Die Scheifhs in ihren weißen Turbans und Gewändern, alle ehrwürdige Männer mit langen grauen Bärten, saßen in einer Reihe auf einer Seite; auf der ihnen entgegengeseten Seite saßen eiwa 30 Kawals auf den Steinen in ihren schwarz und weiß melirten Anzügen — jeder eine Klöte blasend oder auf einem Tambourin spielend. Rund herum standen die Fakirs in ihren düstern Kleidern, und die Weiber der Priesterschaft in reines Weiß gekleidet. Innerhalb der Mauern des Hofes durfte Niemand anders eintreten.

Diefelbe langfame und feierliche Mufit, manchmal mit veranberter Melodie, bauerte etwa eine Stunde; ein Theil berfelben ward "Mafam Azerat Efau" ober ber Gefang bes herrn Jefus genannt. Er wurde von ben Scheithe, Ra= wals und ben Frauen gesungen, und nebenbei auch von benen außerhalb bes Die Worte fonnte ich nicht berfteben: aber ich fonnte auch feinen ber Anwesenden bazu bringen, mir fie zu wiederholen. Sie waren grabisch, und ba nur wenige Segibi Diefe Sprache fprechen ober aussprechen fonnen, fo waren fie nicht einmal bem geubten Dhre bes Gobbicha Toma, ber mich begleitete, verftanblich. Die Tambourine, welche ju gleicher Beit geschlagen wurden, unterbrachen ben Befang ber Priefter nur in 3wifdenraumen. Go wie bas Tempo fchneller murbe, fielen fle haufiger ein. Nach und nach ging ber Befang in eine lebhafte Melodie über, welche, im Beitmaße gunehmend, fich julett in einer Bermirrung von Tonen enbigte. Die Sambourins wurden mit außerorbentlicher Energie gefchlagen; bie Bloten bliefen reißend fcnell eine Menge Noten ab, die Stimmen gaben bie bochften und lauteften Tone an; Die Danner vereinigten fich von außen mit bem Gefdrei, mahrend bie Frauen von bem fdrillen "talehl" bie Felfen wiberhallen machten. Die Mufifer, ber allgemeinen wilden Begeisterung nachgebend, warfen ihre Inftrumente in die Luft und überliegen fich allen Arten bon Berbrehung ber Gliedmagen, bis fie ermattet zu Boben fielen. Gin entsetlicheres Bebeul, als bas, welches fich in bem Thale erhob, habe ich nie gebort. Es war Mitternacht. Beit und Ort waren zu biefem Bwede gang paffend; und ich betrachtete bie mich umgebende Scene mit Bermunderung. Darüber aber munberte ich mich nicht, bag folche wilbe Feierlichkeiten zu ber Ergablung von unheiligen Gebrauchen und unehr= baren Geheimniffen Beranlaffung gegeben haben, welche ben Ramen ber Jegibi fcon im gangen Morgenlande als einen Grauel erfcheinen laffen. eine aller Bugel bare wilbe Begeifterung fich aller Unwefenden bemächtigt gu haben ichien, fo fab man boch teine unanftanbigen Beberben ober übelaussebenbe Ceremonieen. Sobald Mufiter und Sanger erschöpft maren, erftarb ber Larm ploglich von felbit; die verschietenen Gruppen nahmen ihre frühere Beiterkeit wieder an, manberten burch bas Thal ober festen fich unter bie Baume.

Bevor ich bei ber Gefellschaft am Grabe anlangte, war eine Feierlichkeit vollzogen worben, bei ber tein Frember gegenwärtig sein darf, auch konnte ich bie Art und Weise berselben von den Kawals nicht erfahren. Scheikh Rasr gab mir nur zu verstehen, daß ihr heiliges Sinnbild, Melek Ta=us, dem Blicke ber Priefter dargestellt worden sei, und erklärte dabei, in so weit, als es ihn betreffe, habe er Nichts dagegen gehabt, wenn ich die sämmilichen religiösen

Gebräuche mit angesehen hatte; viele ber Scheiths aber seien bagegen gewesen, und er habe nicht bofes Blut im Stamme maden wollen. In ber That fand ich ihn offen und fich über alle Gegenstände aussprechend.

Nachdem die Feierlichkeiten im innern Hofe aufgehört hatten, kehrte ich mit bem Scheikh und Suffein Beh nach der Quelle bei dem Baumgange zuruck. Um fie herum hatten fich Manner und Weiber mit Fackeln, die ihren rothen Schein auf dem Waffer abspiegelten, gruppirt. Verschiedene Kawals begleiteten uns an den Ort und sangen und spielten ihre Flöten und Tambou-

rins faft bis gur Morgenbammerung.

Das Tageslicht ftellte fich ichon ein, bevor bie Bilgrime bie Rube fuchten. Bis Mittag herrichte Stille im Thale; ba erreichten neue Abtheilungen von Reisenden bas Grab, die burch ihr Rufen und Schiegen bie Echos wieber er-Begen Abend mochten etwa 7000 Mann beifammen fein. mar gablreicher besucht, ale es feit vielen Jahren ber Fall gemefen mar, und Scheith Rast freute fich über Die Ausficht auf gludlichere Beiten für fein In ber Nacht wurden die Feierlichfeiten ber vorhergehenden wiederholt. Neue Melobien wurden zwar aufgeführt, bas Singen aber endete wieder in bemfelben ichnellen Tempo und mit berfelben wilden Begeisterung, Die ich beschrieben habe. Während ber brei Tage, Die ich zu Scheifh Abi blieb, wanderte ich burch bas Thal und die es umgebenden Bebirge, besuchte die verfchiebenen Gruppen von Bilgrimen, unterhielt mich mit ihnen von ihren Bobnplaten und borte ihre Ergablungen von Unterdruckung und Blutvergießen mit Alle benahmen fich fehr höflich und gutherzig gegen mich; und nicht ein einziges Mal hatte ich Urfache, die von ben Jegibt gefaßte gute Meinung zu andern. Es waren feine Dohammedaner anwefend, auch feine Chriften, außer benen, die mit mir gekommen waren, und bann noch eine arme Frau, welche lange unter ber Secte gelebt hatte und die ein privilegieter Gaft bei ihrem Befte war. Durch Unwesenheit von Fremben nicht zur Burudhaltung gezwungen, bergagen die Frauen ihre gewöhnliche Schuchternheit und manberten ohne Schleier über die Bebirge. Bie ich fo unter ben Baumen faß, versammelten fich lachende Madchen um mich berum, untersuchten meine Rleiber und legten Einige von ihnen, die breifter waren, brachten mir bie mir Fragen vor. Schnuren von Berlen und geschnittenen Steinen, Die fie um ben Sals trugen, und erlaubten mir, bie auf Diefe Art gesammelten affbrifchen Ueberrefte gu prufen; mahrend andere, die schuchterner, obgleich mit dem Gindruck, ben ibre Reize machen würden, nicht unbekannter waren, in einiger Entfernung fteben blieben und einander wilde Blumen in die Saare flochten.

Die Manner sammelten sich in Gruppen um die Quelle und das Grab herum. Sie unterhielten sich und waren vergnügt; aber fein Streit oder hartes Wort störte die allgemeine heitere Stimmung. Musik und Gesang übertönte von allen Seiten das Summen der Stimmen. Die Priester und Scheikhs wandelten unter dem Bolle herum oder setzten sich zu den fast unter jedem Baume versammelten Familien.

Die Jezibi erkennen ein höchstes Befen- an; so viel ich aber barüber erfahren konnte, bringen fie ihm weber Gebete noch Opfer bar. Scheikh Nasr war stets bemüht, meinen Fragen über biesen Gegenstand auszuweichen; ja er schien, mit abergläubischer Scheu, jeden mit dem Dafein ober ben Eigenschaften ber Gottheit in Berührung tretenden Gegenstand zu vermeiden. Die gewöhnlichen mohammedanischen Ausbrucksformen — halb Schwur, halb Ausruf — hört man bennoch häusig aus dem Munde des Bolks, doch wahr-

scheinlich nur aus Gewohnheit. Der Name des bosen Geistes wird jedoch niemals von ihnen erwähnt; und jede Anspielung darauf beunruhigt oder erzürnt fle so sehr, daß sie Bersonen, welche muthwillig ihre Gefühle damit verletzen, umbrachten. Sie gehen in ihrer Furcht, das bose Princip zu beleidigen, so weit, daß sie jeden dem Worte "Satan" oder dem arabischen "der Verdammte" äbnelnden Laut sorgfältig vermeiden.

Benn fie bom Teufel fprechen, fo geschieht es mit Ehrfurcht, wie g. B. Melet el Rubt, ber machtige Engel. Scheith Raer gab mit Beftimmt= beit zu, fie batten bie bronzene ober fupferne Figur eines Bogels, welche, wie er jeboch forgfam erflarte, nur ale Sinnbild, aber nicht ale Gobe betrachtet werbe. Es giebt mehrere Diefer Figuren - eine bleibt immer bei bem großen Sheith, ber fie, wo er hinreift, jederzeit mit fich nimmt. Wenn Abgeordnete in eine gemiffe Entfernung gefandt werben, um Belb gur Erhaltung tes Gra= bes und ber Priefter zu fammeln, fo giebt man ihnen ein folches Bilb mit, welches bei benen, zu benen fie geben, als eine Urt von Ermachtigung gu ihrer Sendung gilt. Diefes Sinnbild heißt Delet Ta-us, und wird in großer Ehrfurcht gehalten. Ueber fein Borbanbenfein ift von ben Reifenben viel Zweifel erhoben worden; aber Scheifh Rasr gab es, als ich Gelegenheit batte, mit ihm allein barüber zu iprechen, fo offen zu, daß es als ausgemacht betrachtet werden fann. Das Bugeftandnig bes Scheifh Rasr ward auch burch bie mir von einem Auffeher bes Grabes, welcher fich verichnappte, auf eine Frage gegebene Untwort bestätigt. \*)

Ste glauben, Satan sei ber Ansührer ber Engelschaaren und erleibe jett bie Strafe für seinen Aufruhr gegen ben göttlichen Willen; aber noch immer sei er allmächtig, und werbe wieder zu seinem hohen Range in der himmlischen hierarchie gelangen. Ihn muß man versöhnen und verehren, sagen sie; benn, wie er jett das Mittel ist, den Menschen zu schaden, so wird er dereinst die Racht haben, sie zu belohnen. Dem Satan am nächten, ihm aber an Racht und Beisheit nachstehend, sind 7 Erzengel \*\*), welche großen Einsluß über die Belt ausüben; sie heißen: Gabrail, Nichail, Raphail, Azrail, Dedrail, Azraphibl und Schemkihl. Nach ihrer Unsicht war Christus auch ein großer Engel, der Menschengestalt angenommen hatte. Er starb nicht

am Rreuge, aber er fuhr gen Simmel.

Große Chrfurcht haben fie vor bem alten Testamente, und glauben an bie Schöpfungsgeschichte bes ersten Buchs Mosis, an die Sündfluth und andere in ber Bibel aufgezeichnete Ereignisse. Sie verwerfen zwar weber das neue Testament noch ben Koran; halten sie aber für weniger berechtigt, von ihnen versehrt zu werden. Dessenungeachtet wählen sie Stellen aus dem letteren für ihre Gräber und heiligen Orte. Den Mohammed sehen sie für einen Propheten an, und mit Abraham und den Patriarchen ist es derfelbe Fall.

<sup>\*) 3</sup>ch hatte nachter Gelegenheit, ben Melek Tasus zu feben. Es ift bas phans taftifche Bilb eines Bogels auf einem Gestelle, welches einem Leuchter abnlich fieht, bas Ganze aber ift von Bronze.

<sup>3</sup>n bem Buche Tobias (Cap. XII, B. 15.), wie zu bemerken, fagt Rasphael: "Ich bin Raphael, einer ber fieben heiligen Engel, die vor dem herrn ftehen." Die "fieben beiligen Engel vor dem Throne Gottes" erwähnt auch die Offenbarung Johannis, Cap. I, B. 4 und Cap. IV, B. 5. Die Bahl Sieben, in der hierarchie der himmlischen heerschaaren, scheint mit den chaldaischen Traditionen und himmelsbeobachetungen in Berbindung zu ftehen.

Sie erwarten eine zweite Ankunft Christi ebensowohl als bas Wieberer= scheinen bes Imaum Mehbi und glauben an bie auf ihn bezüglichen moham= mebanischen Fabeln.

Scheifh Abi ift ihr großer Geiliger; etwas Naheres über ihn konnte ich aber nicht erfahren; in der That ichien der Beitraum seiner Ghiftenz zweifelhaft; bei einer Gelegenheit gab Scheifh Nasr an, daß er vor Mo-

hammed gelebt habe.

Bas ben Ursprung ihres Namens betrifft, fo ift wohlbekannt, bag bie Muselmanner ibn von bem berühmten Ommaiabenthalifen Begib ableiten. welcher als ber Verfolger ber Familie bes Ali in ihrer Religionsgeschichte eine Rolle fpielt; es ift aber Grund vorhanden, daß man ihn wo anders berleiten muß, weil er icon lange bor ber Ginführung bes Dohammebanismus bestand und nicht ohne Berbindung mit ber fruhen perfischen Benennung bes bochften Befens ift. \*) Ihre Gebrauche auf irgend eine besondere Quelle gurudzuführen. Sie taufen in Baffer wie Die Chriften, womöglich innerhalb fieben Tagen nach ber Geburt. In bemselben Alter und auf Dieselbe Art vollziehen fie bie Befchneibung, wie bei ben Mohammebanern; fie beten bie Sonne an und haben viele Gebrauche mit ben Sabaern gemein. Alle biefe Ceremonieen und Observangen fonnen einen gemeinschaftlichen Ursprung gehabt haben ober nach und nach ihrem urfprunglichen Glauben hinzugefügt worben fein. Die Befchneitung haben fie mahricheinlich angenommen, um ber Entbedung von Seiten ihrer muselmannischen Unterbruder zu entgeben; und fie graben Stellen aus bem Roran auf ihre Graber und geweihten Orte ein, weil fie, wie mir Scheifh Rasr auseinanderfette, zu ihren Deinungen pagten und in einem Lande, wo hauptfachlich arabifch gesprochen werbe, am angemeffenften feien. Mit ben Sabaern haben fie mehr als mit jeder andern Secte gemein. Die ber Sonne von ihnen gewidmete Verehrung habe ich fcon angedeutet und habe ben Tempel und die Ochsen, die diesem Leuchtkörper geweiht find, ichon be= fcrieben. \*\*) Sie pflegen ben Begenftand, welchen bie erften Sonnenftrablen treffen, ju fuffen, und wenn ich mit ihnen reifte, habe ich fie oft biefen Bebrauch ausüben feben. Dem Feuer, bas ihnen gleichfalls finnbildlich ift, wibmen fie fast biefelbe Berehrung; fie fpuden niemals hinein, fondern fahren oft mit der Sand durch die Flamme, fuffen die Sand und reiben bann die rechte Augenbraue, bieweilen bas gange Geficht bamit. \*\*\*) Wie ben Sabaern, ift ihnen die blaue Farbe ein Abicheu, und fle tragen fle weber in Rleibern, noch wenden fle fle in ihren Baufern an. Ihr Rubleh, ober ber Drt, nach bem fie bei ihren heiligen Gebrauchen ben Blick richten, ift ber Theil bes him-

<sup>\*)</sup> Theophanes (Chronographia, p. 492 ed. Bon.) erwähnt einer Ansiedelung zu Besbem, am kleineren Bab, in besten Rabe ber Kaifer herafleus ein Lager aufsichlug — xal inklievoev eis robs ofxovs rov Ieobeu. Das mögen Bezibi und Boraltern ber gegenwartigen Secte gewesen fein. Major Rawlinson hat schon gezzeigt, baß bieser Name in Abiabene vorkomme.

<sup>\*\*)</sup> hier muß ich bemerken, baß, obgleich die Inschriften in bem beschriebenen beisligen Gebaude alle bem Scheifh Schems gewidmet waren, und beide, sowohl Scheifh Rast als auch die Rawals, mir versicherten, es sei ber Sonne geweiht, es boch mogelich ift, baß unter dem Titel Scheifh Schems irgend ein anderer Gegenstand als die Sonne oder eine besonbere Berson gemeint ift, und daß die mich Benachrichtigenden keine Luft hatten, sich auf eine Erklatung einzulassen.

<sup>\*\*\*)</sup> Ginige Reisenbe haben angegeben, baf fie nicht einmal gern ein Licht ausblafen; bies ift aber nicht ber Fall; eben fo wenig ift es eine Beleibigung, in ihrer Gegenwart auszuspucken.

mels, wo bie Sonne aufgeht, und bahin wenden fie auch bas Antlig ihrer Sobten.\*)

In ihrer Liebhaberei an weißer Bafche, in ber Reinlichkeit ihrer Rleiber und in ihren haufigen Wafchungen gleichen fie gleichfalls ben Sabaer n.

Salat, und ich glaube Bamijah \*\*), so wie einige andere Begetabilien effen fie nie. Schweinesteisch verbietet ihnen das Gesetz; aber nicht Wein, den sie alle trinken. Obgleich sie behaupten, man solle eigentlich kein Fleisch effen, es sei denn, daß das Thier nach mosaischen oder mohammedanischen Gesetzen gestödtet sei, so weigern sie sich doch nicht, an der Mahlzeit von Christen Theil zu nehmen.

Ob bezüglich ber Ehe irgend eine religiöfe Regel vorhanden, oder ob oder wie die Bahl der zu nehmenden Weiber beschränkt sei, konnte ich nicht erfahren. Die Kawals theilien mir mit, Männer und Frauenzimmer stellten sich nur einem Scheikh vor, der sich von ihrer gegenseitigen Einwilligung Gewisheit verschaffe. Der Braut wird dann ein Ring, manchmal flatt dessen auch Geld gegeben. Bu Vergnügungsfestlichkeiten wird dann ein Tag bestimmt, Scherbet getrunken und getanzt, aber keine religiöse Feierlichsfeit-vorgenommen.

Ihr Jahr beginnt mit dem der morgenländischen Christen und nach ihm ift auch die Ordnung und der Name der Monate eingerichtet. Einige sasten bei Anfang des Jahres drei Tage lang; man halt es aber gerade nicht für nöthig. Die mohammedanischen Ramazansasten beobachten sie nicht. Mittwoch vertritt bei ihnen den Feiertag oder Sonntag, und obgleich einige an diesem Tage immer fasten, so enthalten sie sich doch nicht der Arbeit, wie die Christen am Sabbath.

Scheifh Rast theilte mir mit, bag fie ihre eigene Beitrechnung haben und fich, wie er glaubte, bamals im 1550ften Jahre befanden. Dies beutete auf eine Berbindung mit Manes; aber weber durch birecte noch durch indirecte Fragen konnte ich barüber Gewißheit erlangen, ob fie mit diesem Namen bestannt feien oder ihn als Urheber ihrer eigenthumlichen Lehren vom böfen Princip anerkennen.

Die bei ihnen angewendeten Namen, sowohl weibliche als mannliche, sind bie bei den Mohammedanern und Christen gebrauchlichen oder solche, die bei den Aurden gemein find, ohne gerade streng muselmannischen Ursprungs zu sein. Der Name Gurgis (Georg) aber ist bei ihnen verwerflich; und wie ich glaube, wird er nie einem Zezidi gegeben.

Sie haben bet ihrer Briefterschaft vier Rangklaffen, die Birs, die Scheikhs, die Rawals und die Fakirs; und was sehr merkwürdig ift und im Oriente kein Beispiel hat, diese Aemter find erblich, gehen sogar auf Frauenzimmer über, welche, wenn sie bieselben begleiten, mit berselben Ehrsfurcht und Achtung behandelt werden, als die Manner.

<sup>\*)</sup> Alle morgenlanbischen Secten scheinen irgend einen Rubleh, ober einen heiligen Bunft zu haben, nach bem fie beim Beten bas Gesicht wenden. Die Juden sehen nach Berusalem hin. Die Sabaer hatten nach Einigen ben Polarstern, nach Anderen ben Theil bes himmels, wo die Sonne aufgeht. Die ersten Christen wählten ben Often, und Mohammed, welcher ben allgemeinen Gebrauch wohl begriff und ihn beizubehalzten für nothig fand, bestimmte die heilige Raaba zu Metta als den Kubleh für feine Schuler.

<sup>\*\*)</sup> Hibiscus esculentus — L. (ber efbare Gibifc; ein im Morgenlante angebautes Gemufe).

Die Pirs\*) oder heiligen werben nach bem großen Scheikh, bem religiöfen Oberhaupte ber Secte, am meisten verehrt. Man glaubt, sie haben die Macht, nicht blos für das Bolk vermittelnd zu wirken, sondern auch Krankscheiten und Wahnstnn zu heilen. Man erwartet von ihnen, daß sie ein höchst heiliges und ehrenhaftes Leben führen, und sie werden sehr ehrsuchtsvoll beshandelt. Sie sind auf keinen besondern Anzug beschränkt. Der einzige Bir, ben ich kennen lernte, war ein gewisser Sino, welther als Stellvertreter des Scheikh Nasr an selner Stelle eingekerkert worden war.

Die nachsten im Range find Die Scheiths. Sie find mit ben Symnen bekannt, und man erwartet von ihnen, bag fie Etwas von dem Arabischen verfteben, ber Sprache, in ber bie Symnen gefchrieben find. Eigentlich follen fle gang weiß gefleidet fein, und nur ein Rappchen unter dem Turban ift bavon ausgenommen, benn es ift fdmarz. Ale Diener bes Sheift Abi find fie Die Bachter feines Grabes, erhalten bie beiligen Feuer und bringen ben in bem Beichbilde bes Grabes wohnenden, fo wie Pilgrimen von Rang Lebensmittel und Feuerungsmaterial. Um den Leib herum tragen fie jederzeit als Renn= zeichen ihres Amtes ein Band von roth und gelbem oder roth und schwarzem Beuge; mit ihm binden fie bas Golg und alle Borrathe, mit denen fie das Frauen tragen baffelbe Abzeichen und beilige Gebäude verfeben, zusammen. werben zu bemfelben Dienfte verwendet. Mehrere Scheifhe wohnen immer im Thale Scheith Abi. Sie führen bie Aufficht über bas Grab und nehmen die Bilgrime auf; ber Reihe nach beaufsichtigen fie zu gleicher Beit die Opfergaben, welche bargebracht werben und vertaufen bie Thonfugeln und andere Reliquien.

Die Kawals ober Brediger scheinen die thätigsten Glieber ber Priesterschaft zu sein. Gussein Beh und Scheith Nast senden sie auf Missionen aus, und sie geben mit dem Sinnbilde des Bogels von Dorf zu Dorf als Prediger der Lehren der Secte. Sie allein können die Flöte und das Tambourin spielen; beide Instrumente werden bis auf einen gewissen Grad für heilig angesehen. Bor und nach dem Gebrauch des Tambourins, habe ich bemerkt, kuffen sie es häusig und halten es den ihnen nahe Stehenden zu derselben Begrüßung hin. Schon in sehr frühem Alter wird ihnen das Singen beigebracht; sie sind geschickte Mustker und tanzen auch bei Festen. Gewöhnlich verstehen sie auch ein Wenig das Arabische; jedoch selten mehr als dazu gehört, ihre Hymnen und Gesänge singen zu können. Ihre Gewänder sind gewöhnlich weiß, farbige Stosse zu tragen, ist ihnen deswegen aber nicht verboten. Bon den Scheiks unterscheiden sie sich durch schwarze Turbans, von welcher Farbe auch ihre Käppchen sind.

Die niedrigste Klasse der Briefterschaft sind die Fatirs. Sie kleiden fich in schwarze oder dunkelbraune Anzüge von grobem Tuche oder Linnen, die bis auf die Knie herabgehen und dicht anliegen; ihre Turbans find schwarz und ein rothes Tuch ist quer über sie gebunden oder bedeckt fie. Alle niedrigen Beschäftigungen, die bei dem Grabe vorkommen, wie das Jurechtmachen, Anzünden und Augen der geweihten Lampen und das Reinhalten der heiligen Gebäude fallen ihnen zu.

Bahrend jeber Stamm und Diftrict ber Jegibi feinen eigenen Sauptling hat und Suffein Ben wirtlich fur bas politische und religiöse Oberhaupt ber gangen Secte gilt, wird Scheift Rast fur ben hohen Briefter angesehen

<sup>\*)</sup> Dies ift ein furbifcher (perfifcher) Titel; er bebeutet buchftablich einen alten Dann.

und mit großer Achtung und Ehrfurcht behandelt. Sein Amt ift erblich; die Jezidi wählen aber häufig, ohne sich an Altererechtsansprüche zu kehren, aus ben Nachkommen des letzten Scheikh Einen, den sie wegen seiner Kenntnisse und seines Charakters für den würdigsten Nachfolger halten. Der Bater des Scheikh Nast hatte das Amt einige Jahre verwaltet, und Niemand würde für seine Stelle besser gepaßt haben, als sein Sohn.

Die Sprace, welche unter allen Begibi gemein ift, ift ein furbifcher Dialett, und außer ben Scheiths und Rawals verftehen nur Wenige Arabifch. Die Symnen und Gefange - Die einzige Bebetform, Die fie, fo weit ich barüber Gewißheit erlangen fonnte, befigen - find, wie ich ichon bemerkte, Sie haben ein beiliges Buch, wie ich glaube, welches ihre Trabitionen, hymnen, Die Unweifung über Die Ginrichtung ihrer firchlichen Bebrauche und andere mit ihrer Religion in Berbindung ftebende Dinge enthält. Dies wird zu Baagani ober Baafcheitha aufbewahrt und in fo großer aberglaubifder Berehrung gehalten, bag alle meine Bemuhungen, eine Abfdrift bavon zu erhalten, ja es auch nur zu feben, vergeblich maren. bat bies fehr Leib gethan, benn fein Inhalt murde mahricheinlich ein neues Licht über ben Urfprung und bie Befchichte biefer merfwurdigen Secte gegeben und viele Zweifel aufgeflart haben, bie noch über ihre Lehrfage exiftiren. Schreiben und lefen zu fonnen, betrachten fie ale ungefetlich. Rur ein ober zwei Berfonen giebt es unter ihnen, Die Beibes fonnen : fogar Scheifh Rasr ift mit bem Alphabete unbefannt. Die ba lefen konnen, haben ce nur gelernt, bamit fie bas beilige Buch bewahren und fich in Sachen, Die bie Lehren und Ceremonieen ber Secte betreffen , barauf beziehen fonnen.

Die Jegibi haben eine Sage, nach welcher fle urfprunglich bon Busrah famen und aus bem Lande, welches ber untere Theil bes Guphrat befpult; bag, nach ihrer erften Auswanderung, fle fich in Shrien aufiedelten und fpater bon ben Ginbicharhugeln und ben Diftricten von Rurbiftan, Die fie jest bewohnen, Befit nahmen. Diefe Sage und bie eigenthumliche Art ihrer Lebrfage und Ceremonicen beutet auf fabaifchen ober chalbaifchen Urfprung Bei bem armlichen Waterial, welches wir in Bezug auf ihre Beschichte befigen, und zu Folge der Unwiffenheit unter bem Bolte felbft - benn ich glaube, bag felbft bie Briefter, ben Scheith Raer mit eingefchloffen, nur eine febr undeutliche Ibee von dem, mas fie glauben und mas ibre religiofen Ceremonieen bedeuten, haben - ift es ichwer, zu einem Schluffe über die Quelle ihrer eigenthumlichen Religionsmeinungen und Regeln zu fommen. Diese find ein sonderbares Gemisch von Sabaismus, Christenthum und Mohammedanismus mit einem Anftrich von ben Lehren ber Gnoftifer und Manichaer. Der vorherrschende Bug scheint jedoch Sabaismus zu fein, und es ift baber nicht unwahrscheinlich, daß die Secte ein Ueberrest der alten Chaldaer ist, die zu verichiedenen Beiten bie außeren Bebrauche und Lehrfate bes gerabe berr= fcenben Bolfes angenommen haben, um fich vor Berfolgungen und Unterbrudung zu fchuten; fo bag fle biefe nach und nach burch ihre Unwiffenheit mit ihrem eignen Glauben und ihrer Art ber Gottesverehrung vermischt haben. Es ift bies mit einer anderen nicht weniger merfwurdigen Secte, ben Sabaern ober Menbai (Chriften bes heiligen Johann, wie fie gewöhnlich ge= nannt werben), bie noch heutzutage bie Ufer bes Eup brat und die Diftricte bes alten Sufiana bewohnen, ber Fall.

Unter fich benennen fich bie Sezibi nach ben refp. Diftricten ober Stammen, zu benen fie gehoren. Die in ben Gegenben in ber Nabe ber furbifchen Gebirge wohnenden heißen Dasni ober Daseni, höchft wahrscheinlich nach bem alten Namen bieser Proving.\*) Im Norden von Sprien werden Zezidisstämme gefunden, auch im nördlichen Kurdistan, in Georgien (wohin ste ausgewandert find), in Gebel Lour, Bohtan, Scheikhan und Missuri. In den Ebenen find ihre vorzüglichsten Niederlassungen in den Dörfern Baas

gani, Baafcheitha und Gemil.

Nachdem ich drei Tage zu Scheifh Abi zugebracht und alle Ceremonieen, so weit ein Fremder ihnen beiwohnen durfte, mit angesehen hatte, bereitete ich mich zur Rudfehr nach Mosul vor. hussein Ben, Scheifh Nast und die vorzüglichsten Scheifhs und Kawals bestanden darauf, mich im Thale hinunter drei Meilen weit zu begleiten, weil ich diesen Weg dem steilen Pfade über die Gebirge vorzog. Nachdem die Oberhäupter von mir Abschied genommen, kehrten sie zur Beendigung der Festlichkeiten am Grabe zurud, ich aber nahm meinen Weg nach Ain Sifni, und erreichte Mosul zeitig am Nachmittag.

Tahjar Pascha war schon seit einiger Zeit mit bem Plane umgegangen, eine Expedition nach bem Sindschar zu unternehmen, nicht sowohl in feindlicher Absicht, als vielmehr ben Zustand bes Landes zu untersuchen, welches burch die Qualereien und Expressungen und die beispiellose Grausamseit bes vorigen Gouverneurs zu Mosul zu Grunde gerichtet worden war. Borber hatte er einen Agenten vorausgeschickt, um über den Zustand der Dörfer Untersuchungen anzustellen, und eine Deputation der Bewohner war mit diesem zurückgekehrt, um eine Petition um Verminderung der Abgaben zu überreichen, welche zu bezahlen der troftlose Zustand des Districts unmöglich machte.

Gr. Excellenz hatten mich eingelaben, ihn auf Diesem Buge zu begleiten, zu dem die Buruftungen endlich, nach vielmaligem Aufschieben, am 8. October vollendet waren. Die britte Stunde bieses Lages ward als die gludliche, in welcher man die Stadt verlaffen fonne, angegeben. Die vorzüglichften Gin= mobner ber Stadt mit bem Rabi und Mufti an ber Spite, hatten fich auf bem großen vieredigen Blate, welcher außerhalb ber Stadtmauern bem Balafte gegenüber lag, versammelt, bereit, ben Bascha, zur Bezeugung ihrer Chrfurcht, bis in einige Entfernung vor bie Thore zu begleiten. Mit Schwierigkeit machte ich mir zu ben Appartements bes Gouverneurs burch bie Menge von irrequ= laren Truppen und Dienern, Die ben Sof bes Serai fullten, Bahn. Das Ge= folge Gr. Excellenz rannte ab und zu, fie waren mit allerhand Gerath und Inftrumenten wie beladen. Ginige ichleppten fich mit riefenhaften Teleftopen ober ungeheuren Bowlen in Lederüberzugen herum; Andere qualten fich unter Pfeifenrohrbundeln, ober unter ber Laft von Leinwandfaden, welche mit Staatsbocumenten vollgestopft waren. Der graufopfige Riajab hatte feine Buge in fin Baar fo ungeheure Stiefeln geftectt, daß darin noch für jede beliebige Bahl bon Ginbringlichen Raum mar. Um feinen Feg (rothe runte Deckelmute) und um ben unteren Theil bes Befichts war weißes Linnen in endlofen Falten gewunden, fo bag er bas Unfeben eines aus einem Sofpital fommenben Patienten hatte, und Belge und Mantel hatte er gerabe genug an, um fich bor ber Ralte ber talten Bone gu fcupen. Der Divan Effenbefi, obgleich ein Feberhelb, ftolgirte mit Schwert und Sporen berum und batte Secretare und Dintenfagtrager binter fich ber. Um Thore bes harems martete

<sup>\*)</sup> Es giebt auch einen Rurben ftamm biefes Namens, ber in ben Gebirgen in ber Rabe von Suleimanijah wohnt.

ein ganzer Schwarm von Aghas, unter ihnen ber Oberhandtuchbewahrer, ber Oberwaschbeckenausseher, ber Obermantelinspector, ber Chef ber Kasseescher, ber Oberpseisenträger, ber Schatzmeister und ber Siegelbewahrer.\*) Endlich kam ber Bascha, die Kawasse zwangen die Menge, Platz zu machen, und als die Excellenz den Fuß in den Steigdügel setzte, gaben Trompetenstöße das Signal, daß der Zug vorwärts gehen sollte. Zuerst kam ein Regiment Infanterie, ihm solgte eine Compagnie Artilleristen mit ihren Kanonen. Dann kamen Krompeter und die Fahne des Bascha, eine Masse von grünseidenem, saltigem Zeuge, worauf Verse aus dem Koran in Gold gestickt waren; dahinter wurden 6 arabische Pferde, reich gezäumt und mit bunten, von Goldstickerei schimmernden Satteldecken geziert, geführt. Sierauf kam der Bascha, umgeben von den Vorstehern der Stadt und seinen Hausstandsbeamteten. Irreguläre Reiterei schloß den Zug, sie war in Compagnieen getheilt, denen ihr Ansührer und die wilden Suiters mit ihren kleinen Kesselbausen vorn an den Sätteln voranritten.

Bon meinem Kawass und meinem Diener begleitet, ritt ich ba, wo es mir am besten paßte, und amusstre mich in verschiedenen Theilen des Zuges. Gegen Sonnenuntergang erreichten wir Hamajdat, ein zerstörtes Dorf an den Ufern des Tigris, drei Karawanenstunden von Mosul gelegen. Hier hatten wir den ersten schönen Beweis der Commissariatseinrichtungen, denn wir hatten weder Lebensmittel für uns, noch für unste Pferde und gingen Alle ohne Abendbrod schlafen.

Am nachsten Morgen, nach einem sechsttündigen Ritte durch eine unsfruchtbare und unbewohnte öde Ebene, die im Often und Westen von einer Reihe niedriger Kalksteinhügel eingeschlossen war, kamen wir in ein zerstörtes Dorf, welches auf dem Gipfel eines fünftlichen Erdhügels des Alterthums ersbaut ist und Abu Maria heißt. Es war bekannt, daß die Aneiza-Araber hier in dieser Gegend um den Euphrat herum seien und auf dem Marsche bemerkten wir verschiedene ihrer Kundschafter, die unsere Bewegungen beobachsteten. Die irreguläre Reiterei sprengte oft zu ihrer Verfolgung ab; aber die Araber wendeten ihre leichtsüßigen Stuten nach der Wüste und verloren sich balb in der Entsernung.

Wir kamen durch die Ruinen breier Dörfer. Die einst dicht bevölkerte Ebene ift jest menschenleer und die früher so reichlichen Brunnen hat man zugefüllt. Im Frühjahre campirt der Araberstamm der Dichehesch in der Rähe ber hier vom Regen gefüllten stehenden Phuhle. Die Ueberreste von Gebäuden und die Spuren früherer Cultur zeigen, daß in früheren, eben nicht sehr entefernten Zeiten, dieses Land andere Bewohner als die herumstreisenden Bed uienen hatte; während man aus den überall über die Oberstäche des Landes herumzerstreuten Erdhügeln ersehen kann, daß lange vor dem Einsalle der Muselmanner diese Gegend einer der blühendsten Districte des alten Affyriens war.

Dem Fuße bes hügels Abu Maria entquillt eine überreichlich fließende Quelle, beren Waffer in großen, gutgebauten Behältern gesammelt wird. In ihrer Nahe befindet sich eine Mühle, jest eine Ruine, die aber der Bach früher wenige Ellen von der Quelle schon trieb. So reichlicher Borrath von Wasser, obgleich von Geschmack salzigbitter, muß von jeher die Ausmerksamkeit einer Bevölkerung in einem Lande, wo das Wasser rar ift, an sich gezogen haben.

1

<sup>\*)</sup> Diefes Alles find Aemter im Saushalte eines turfifchen Bafca.

Das Dorf, welches unter ber brudenben Gerrichaft Mohammeb Bafcha's verlaffen wurde, gehorte ben Dichehefch.

Nach einem Ritte von 3 Stunden, noch immer durch die Wüfte, famen wir nach Tel Afer (Figur 10.), welches wir, aus einer niedrigen Sügelreihe plöglich hervorfommend, erreichten. Das Ansehen des Plazes tegte ein Zeugniß seiner Wichtigkeit und Blüthe ab, welches meine Erwartungen bei Weitem übertras. Auf einer sehr bedeutenden, zum Theil kunftlichen Anhöhe, thront ein Kaftell, dessen Mauern zahlreiche Thürme von mannichsacher Gestalt flankiren. Die Stadt, welche einige wohlgebaute häuser enthält, liegt am Fuße des Erdhügels und ist zum Theil von Gärten, welche mit Oliven, Feigen und andern Fruchtbäumen wohlbesetzt sind, umgeben; über diesen cultivirten Fleck hinaus sieht man nur die Wüste in ihrer Länge und Breite. Gine Quelle, eben so wassereich wie die von Abu Maria, sprudelt aus dem Felsen unter dem Kastell hervor, versieht die Einwohner mit Wasser, bewässert ihre Gärten und treibt ihre Mühlen.

Tel Afer war früher eine Stadt von einiger Wichtigkeit; schon die frühesten arabischen Geographen erwähnen seiner und man kann es vielleicht mit dem Telassar des Jesaias identiskeiren, wo es in Beziehung zu Gozan und Haran\*) vorkommt. Innerhalb weniger Jahre wurde es drei Mal belagert, von Ali Bascha von Baghdad, von Hasiz Pascha und von Indicheh Bairakdar Mohammed Pascha. Bei sedem Male leisteten die Bewohner tapseren Widerstand; Mohammed Pascha aber nahm es mit Sturm. Mehr als zwei Drittheile der Einwohner kamen durch das Schwert um und ihr Vermögen wurde consisteit. Wan soll in diesem Plaze großen Reichthum ausgesunden haben, als Mohammed Pascha ihn plünderte, der alles Gold und Silber für sich nahm und den Rest der Beute unter seine Soldaten vertbeilte.

Die Einwohner von Tel Afer find turkomanischer Abkunft und fprechen turkisch. Es kommen aber heirathen zwischen ihnen und Arabern vor, und fie versteben auch im Allgemeinen Arabisch.

Gegen Abend bestieg ich ben hügel und besuchte das Kastell, in welchem eine kleine Anzahl irregulärer Truppen einquartiert war. Die früher von den Familien, die ihre Wohnungen jett am Fuße des fünstlichen hügels haben, bewohnten häuser liegen, mit Ausnahme des einzigen, welches der Besehls-haber der Garnison bewohnt, in Trümmern. Bon den Mauern aus hatte ich eine ununterbrochene Aussicht über eine ungeheure Ebene, die sich westwärts bis an den Euphrat erstreckte und sich selbst in der nebelgrauen Ferne verlor. Bon allen Seiten stiegen Ruinen von Städten und Dörfern des Alterthums empor und als die Sonne unterging, zählte ich über 100 Ruinenhügel, die ihre dunklen, immer länger werdenden Schatten über die Ebene warsen. Dies waren die Ueberbleibsel affprischer Civilisation, affprischen Wohlstandes. Jahr-hunderte sind vergangen, seit eine feste Wohnsthe habende Bevölkerung in diesem Districte Wesopotamiens wohnte. Zetz konnte man nicht einmal ein Bebuinenzelt sehen. Alles war eine unfruchtbare öbe Wüste.

Bwei Tage blieben wir zu Tel Afer. Aus ben armlichen Borrathen ber Bewohner war bas Commiffariat fo viel wie möglich gefüllt worben. Der

<sup>\*)</sup> Jefaias XXXVII, B. 12. Der Rame fommt außerbem in ber Bibel nicht vor; wir haben baber fein Dittel, feine Lage ju beftimmen.

Bascha empfahl Dulbsamkeit und Gerechtigkeit; seinem Rathe wurde aber wes der Folge geleistet, noch seinen Befehlen gehorcht. Man brach in die Säuser ein und eine allgemeine Plünderung erfolgte. Endlich am 13. setzten wir unsfere Reise fort.

Der Sindicar ift etwa 30 (engl.) Meilen von Tel Afer entfernt. Gine fehr niedrige Sugelkette lauft vom fublichen Kamme beffelben abwarts und vereinigt fich mit bem hinter ber Stadt. Der Bafcha folig mit feinen

Truppen ben Weg burch bie Gbene ein.

Die erfte Nacht brachten wir an ben Ufern eines kleinen falzigen Baches in ber Rabe ber Ruinen eines Dorfes zu, das die Bewohner bes Sindschar und die von Tel Afer Zabarbock, die Araber aber einfach Kharba oder bie Ruinen nennen. Während des Tages hatten wir mehrere andere Ruinen und Wafferbetten gesehen. Am zweiten Tage lagerten wir auf der Chene in der Nähe des süblichen Endes des Sindschargebirges und unter dem Dorfe Mirkan, deffen weiße Sauser, eins über dem andern an dem steilen Abhange stehend, von unten sichtbar waren. Hier empfingen alle Häuptlinge des Gesbirges, mit Ausnahme derer des kleinen Districts, durch den wir bereits gestommen waren, den Bascha.

Mirtan ift eine ber Sauptanfiebelungen ber Jegibi bes Sinbicar. Seine Bewohner maren, ale Mohammed Bafcha bas Gebirge befuchte, ge= maltigen Erpreffungen ausgefett gewefen, und viele hatte er hinrichten laffen. Sie erwarteten bon unferer Seite eine abnliche Behandlung. Ihre Beforgniß ließ fich burch feine Berfprechungen beschwichtigen und fie erklarten ihren Entschluß, ihr Dorf auf bas Meugerfte vertheibigen zu wollen. Der Baicha ichicte einen Offigier feines Gofhaltes mit einigen wenigen irregularen Truppen binauf, ber fte beruhigen und zum Gehorfam bewegen follte. Ich begleitete ihn. wir aber bas Dorf betraten, empfing uns eine allgemeine Salve aus ben Feuer= 3mei Reiter, welche zufällig - ober wie es mir vorkam, ziemlich respectlos - bor bem Offizier und mir vorausgeeilt maren, fielen tobt zu un= fern Bufen nieber und berichiebene bon unfrer Abtheilung wurden vermundet. Der Baida, außer fich über biefen, ohne Berausforderung gemachten und muthwilligen Angriff, befahl fogleich ben Shtas und ben arabifchen irregularen Truppen zum Angriff vormarts zu geben; biefe, lange ichon nach Raub luftern, fturgten auf bas Dorf los. Es war aber von ben Jegibi fchon ver= laffen; fie hatten ihre Buflucht zu einer engen Schlucht genommen, in welcher eine Menge Boblen und alleinstehende Velfen fich befanden, wohin fie fich gemeiniglich bei folden Belegenheiten gurudzogen.

Das Dorf wurde balb in Befitz genommen, man brang in die Saufer ein und plünderte das wenige zuruckgelassen Besitzthum. Ginige alte Weiber und abgelebte Greise, welche zu schwach gewesen waren, mit den Andern den Platz zu verlassen, die man in den kleinen, duftern Stuben fand, wurden ermordet und der Kopf vom Rumpfe getrennt. In den reinlichen Wohnungen wurden nun flackernde Feuer angezündet und das ganze Dorf den Flammen übergeben. Der alte grauhaarige Bascha selbst rannte wankenden Schrittes unter den dampsenden Brandstellen umber und schurte da, wo das Feuer nicht

fart genug um fich griff, es mit Branben an.

Die alte türkische Mord = und Raubsucht war aus bem Schlummer aufs geweckt worden; bie Saufer waren bald bis auf den Grund niedergebrannt, aber noch waren die Einwohner in Sicherheit. Sobald die irregulären Trupspen alles nur aufzusindende bewegliche Eigenthum in Sicherheit gebracht hatten,

gingen fie auf die Gebirgsschlucht los, weil ste sich durchaus nicht eindilden konnten, daß die Jezidt es versuchen würden, ihnen Widerstand zu leisten. Sie wurden aber mit einem anhaltenden und gutgerichteten Gewehrfeuer empfangen. Die Vordersten sielen fast Alle dis auf einen Mann. Die Söhlen lagen hoch in den Felsen, und alle Versuche, ste zu erreichen, schlugen fehl. Bis in die Nacht wurde gefämpst, da wurden die entmuthigten und geschlagen nen Truppen zu ihren Zelten zurückgerusen.

Am Abende wurden die Köpfe ber ungludlichen alten Manner und Frauen, die man im Dorfe gefunden hatte, in Barade im Lager herumgetragen; und die Glücklichen, die eine solche Trophae besaßen, wanderten von Belt zu Belt und forderten ein Geschenk als Belohnung für ihre Tapferkeit. Ich wandte mich an den Bascha, dem man vorgemacht hatte, jeder dieser Köpfe gehöre einem mächtigen Anführer, und erhielt von ihm auch nach einigen Schwierigskeiten die Erlaubniß zu ihrem Begräbniß; aber die Truppen waren nicht Wilslens, seinem Befehle zu gehorchen, und erft spät konnten sie dazu gebracht werden, die blutige Beute aufzugeben, welche sie in einer gräßlichen Reihe aufzugepflanzt und mit Fackeln beleuchtet hatten.

Um folgenden Morgen wurde ber Rampf erneuert, aber bie Jezibi vertheidigten fich mit nicht geringerem Muthe. Der Berluft der Sptas war fehr bedeutend; feine einzige Sohle hatte man nehmen können; und kein Jezibi war, foweit die Belagerer es angeben konnten, getöbtet oder auch nur ver-

mundet worden.

Am folgenden Morgen befahl ber Bafcha einen neuen Angriff. Bur Ermuthigung feiner Leute begab er fich felbft in bie Schlucht und ließ feinen Teppich auf einem Felfen ausbreiten. Da fag er mit bem größten Bleichmuth, rauchte feine Bfeife und unterhielt fich mit mir über geringfügige Dinge, obaleich er bas Riel ber Schuffe ber Jegibi mar; mehrere Berfonen fielen innerhalb weniger Fuß von une tobt nieber und bie Rugeln trieben une oft ben Schmut in die Augen. Wie gewöhnlich ließ er fich feinen Raffee bringen und wenn die Pfeife leer mar, murde fle wieder mit Tabat gefüllt. Und er mar nicht einmal ein Golbat, fonbern ,,ein Mann von ber Feber". Aehnliche Falle bon unerschütterlicher Bleichgültigfeit mitten in Befahr habe ich bei Turfen oft gefeben, wie fle bon Europäern nicht verlangt und gewiß nur höchft ungern nachgeahmt werden wurden. Ungeachtet des von Gr. Excellenz gegebenen Beispiels und ber Ermuthigung, welche die Gegenwart bes Pafca's den Truppen gemahrte, waren fie in ihrem Berfuche, Die Jegibi berauszubringen, boch nicht gludlicher, als am vorhergebenden Tage. Man brachte Die Danner einen nach bem andern tobt ober fterbend aus ber Schlucht heraus. Die Bermundeten führte man jum Bafcha, welcher ihnen Baffer ober Gelb gab ober ihnen Muth einsprach. Der Ordu Rabefi ober Rabi bes Lagers führte ihnen gu Bemuthe, bag es Ungläubige feien, mit benen fie fampften; bag jeber, ber burch die Bande ber Feinde bes Propheten falle, zur Belohnung augenblicklich in bas Baradies gelange, mabrent jene, welche einen Ungläubigen tobteten, auf basfelbe unschätbare Privilegium Unfpruch batten. Durch feine Berfprechungen und Ermahnungen murben bie Sterbenden getroftet und bie Rampfenden ermuthigt, er aber ging ber Gefahr nach Rraften aus bem Wege und hielt fich hinter einem Felfen auf.

Bahrend des Tages wurden Bersuche gemacht, die Sezibi zu bewegen, fich zu ergeben, und, wie es schien, mit hoffnung auf Erfolg. Die Nacht brach jedoch herein und noch immer dauerten die Feinbseligkeiten fort. Alle bekann-

ten Bugange ber Schlucht waren von regularen und irregularen Truppen besett. Der Morgen kam und ber Angriff ward wieder begonnen. Aus dem Thale machte sich kain Beichen von Bertheibigung bemerkbar. Die Sptas stürzten hinsein; aber das krästige Veuer des vorhergehenden Tages sand nicht mehr statt. Jest blieben sie stehen, sie fürchteten einen Sandstreich oder Sinterhalt; sie gingen vorsichtig vorwärts, doch immer schienen sie unbeachtet. Die Mündungen der Söhlen wurden erreicht; — Niemand widersetzte sich ihnen. Es verging aber doch einige Beit, bevor sie hineinzusehen wagten. Die Söhlen waren Ieer. Während der Nacht waren die Zezidi entstohen und hatten die Schlucht auf einem nur ihnen bekannten Fußpsade, der der Wachsamseit der türkischen

Solbateefa entgangen mar, verlaffen.

Während man nun Berfuche machte, ben Bufluchteort ber Geflohenen ausfindig zu machen, blieb bas turkische Lager in ber Nahe bes Dorfes Dirfan fteben. 3ch benutte biefe Gelegenheit, um andere Orte bes Ginbicar Die Refibeng bes Gouverneurs bes Diffricts ift in bem Dorfe, zu besuchen. welches auf ben Ruinen ber alten Stadt - bas Singara ber Römer und bas Belled Sinbichar ber Araber - erbaut ift. Gin aus Lehm vor wenigen Jahren erbautes fleines Fort fteht mitten unter ben Ueberbleibieln von Mauern und Grundanlagen auf einem hügel; aber der vorzüglichste Theil der Stadt icheint unten in ber Ebene geftanben ju haben. Bur Beit meiner Unwefenheit hatten fich etwa 200 Familien um bas Fort herum angefiedelt. Die Begiblieinwohner biefes Dorfes leben gegen bie Bewohnheit ihrer Secte in anbern Diffricten bier mit Mufelmannern untereinanber. Die Letteren find aber gegen ihre religiofen Regeln fo gleichgültig, und in ber Rleidung ben Bezibi fo ahnlich, bag es fchmer fallt, fie von ben Ungläubigen ju untericheiben. 3ch verfiel baber immer aus einem Irrthum in ben andern und ent= Todte beswegen häufig ben Ausbruck heftigen Unwillens: "Das wolle Gott nicht!"

Mit einem gewiffen Grade von Sicherheit Ruinen in Belled Sindschar anzugeben, die aus einer früheren Zeit, als die mohammedanische Eroberung dieses Blages ift, herstammen, durfte schwer sein. In den frühesten Jahren des Islam wurde es ein Blat von einiger Bichtigkeit, und hatte seine eignen halb-unabhängigen Gerrscher. Es giebt noch Ueberreste mehrerer schöner Gebäude und des untern Theiles eines Monuments, welches, wie das der großen Moschee zu Mosul, aus bunten Ziegeln und Backsteinen erbaut und beutlich von allen Theilen der Ebene aus sichtbar ift. Innerhalb des Umfangs der alten Wälle finden sich zehr reichliche Quellen, die Luft wird für sehr

gefund erflart, und ber Boben iftigeich und ergiebig.

Alle Dörfer im Sindschar find nach einem Plane erbaut. Die Säuser erheben sich an den Seiten der hügel und sind von Terrassen aus roben Steinen umgeben, die wie bei Mauern einer auf den andern gelegt sind, um die wenige Erde zusammenzuhalten. Diese Terrassen sind mit Oliven= und Feigenbäumen bepflanzt; bei einigen Dörfern sindet man einzelne Weingärten. Die Säuser, welche flache Dächer haben, sind außerordentlich reinlich und nett und enthalten häusig mehrere Abtheilungen. Die Wände sind im Innern voller kleiener Nischen, wie Taubenlöcher, welche theilweise Zierde sind, theilweise zur Aufsbewahrung von Sausgeräthen und anderem Beststhum des Eigenthümers benutzt werden. Sie geben dem Zimmer ein sehr sonderbares und originelles Ansehn, und das Komische des Effects wird noch durch große Massen von schwarzer und rother Farbe, die sie zur Zierde in Flecken an die weiße Wand schmieren, besträchtlich erhöht.

Der hauptsächlichste und jest wohl ber einzige Sandel, ben die Bewohner bes Sindschar treiben, ift der mit getrockneten Feigen, welche in diesem Theile ber Türkei berühmt find, und womit sie alle Markte der benachberten Brovinzen versehen. Der Boden ist fruchtbar, und da bie Mittel zur Bewässerung in Uebersluß vorhanden sind, so könnten Korn und andere nügliche Producte in den ausgedehnten Strecken des die Dörfer umgebenden pflügbaren Landes in großer Wenge gebaut werden. Durch die schlechte Regierung ist aber das Bolk fast ganz zu Grunde gerichtet, und es erbaut kaum für seine unmittelbaren Besdürfnisse hinreichendes Korn.

Der Baicha lag noch immer zu Mirtan zogernd; ich aber, ber ich gern wieder nach Doful gurud wollte, um die Ausgrabungen von Neuem gu be= ginnen, nahm Abichied von ibm, und ritt burch die Bufte nach Tel Afer. Der Baicha gab mir eine fleine Abtheilung irregularer Reiterei mit - eine nothwendige Escorte, da bie Uneiga-Araber fich um bas Lager berumfdlichen und bie Nachzugler und Brovigntfargwanen plunderten. Als ber Abend berannabte, faben wir in ber Rabe eines fleinen Baches Etwas verfammelt, mas uns eine bedeutende Abtheilung von Arabern, Die abgeftiegen und ihre Bferde bei fich fteben batten, ju fein ichien. Da wir ihnen ichon ju nabe gefommen maren, ale daß wir bem machfamen Auge ber Beduinen hatten entgeben fonnen, fo bereiteten wir une auf ein Gefecht bor. 3ch ftellte bie Bagage in Die Mitte meines fleinen Corps, und postirte bie Reiter fo weit als möglich auseinanber, um unfere Bahl größer icheinen ju machen. Wir nahten uns vorfichtig, und erftaunten nicht wenig, daß bie Bferbe noch immer ohne Reiter blieben; wir famen noch naber beran, ba galoppirten fie alle nach ber Bufte gu. waren wilde Efel. Wir versuchten es, ihnen zu folgen. Nachdem fie ein fleines Stud fortgerannt waren, blieben fie fteben, um uns angufeben, und ich gelangte hinreichend nabe an fie bin, um fie gut feben zu konnen; fobalb fie aber faben, daß wir fle verfolgten, fo machten fle fich mit ber größten Gile bavon, und verloren fich balb in ber Ferne. \*)

In zwei Tagen erreichte ich Moful; ich hatte ben Weg über Reffi Rupri eingeschlagen und die Bufte über Abu Maria, welches ich auf bem Bege nach bem Sinbichar burchreift hatte, vermieden.

<sup>\*)</sup> Dem Leser wird erinnerlich sein, daß Xenophon dieser schönen Thiere erwähnt, die er auf seinem Marsche durch dieselben Gbenen gesehen haben muß. Er beschreibt das Land, die vierfüßigen Thiere und Bögel, welche es bewohnen, getreu so wie sie noch heutigen Tages sind; ausgenommen, daß ber Staus nicht mehr so weit nördlich gesunden wird. "Das Land," sagt er, "war durch und durch eine Ebene, so eben wie die See, und voller Wermuth; wenn eine andere Art von Gesträuch oder Ried dort wuchs, so hatte Alles einen aromatischen Geruch; aber keine Bäume waren anzutreffen. Bon wilden Greaturen waren die wilden Esel am zahlreichten, und nicht wenige Strausen, außerdem Trappen und Rehe (Gazellen), welche unsere Keiter disweilen jagten. Die Esel, wenn sie unsern Pferden den Borsprung abgewonnen hatten (denn sie übertrassen diese sehen so; daher konnten unsere Leute sie nur dadurch sangen, daß sie sich im Stationen abtheilten, und einander in der Versolgung ablösten. Das Keisch der erlegten Esel schweckte wie Rothwild, war aber zarter." (Anabasis lid. 1. c. 5.) In der Schreiches bekanntlich nur von 1 oder 2 der berühmtesten Stuten ausgestührt worden sie. Im Frühjahr kangen die Araber bisweilen junge Fohlen und ziehen sie Meisterstück, welches bekanntlich nur von 1 oder 2 der berühmtesten Stuten ausgestührt worden sie. Im Frühjahr kangen die Araber bisweilen junge Fohlen und ziehen sie mit Reich in ihren Zelten aus. Bergeblich bemühte ich mich, ein Paar aufzuziehen. Bon Farbe sind sie fahlbraun (hellrehfarben) — fast hellroth. Noch jest essen die Araber ihr Fleisch. Die wilden Esel ber Büste werden erwähnt bei Holo (XXIV, 5; XXXIX, 5.)

## Reuntes Capitel.

Die Ausgrabungen werben von bem britischen Museum unternommen. — Wahl von Arbeitsleuten. — Wohnhäuser werden zu Nimrud erbaut. — Entdeckung von Basreliefs. — Bon Bassen und Helmen. — Bon Basen. — Neuer Zimmer. — Des Obelisten. — Entdeckungen in der sudwestlichen Ecke des Ruinenhügels. — Gestügelte Löwen.
— Liegende Sphinre. — In der sudöktlichen Ecke werden Grabmäler entdeckt. — Arabische Arbeiter. — Art und Weise der Bewässerung. — Gebräche der Araber. — Die
Chescheidung ist bei ihnen seicht abgemacht. — Araberinnen. — Die Tigari oder Chaldaer. — Ein Floß wird geplündert. — Festnehmung eines arabischen Scheifts. — Abgang der Sculpturen nach Busrah.

Bei meiner Rudfehr nach Moful erhielt ich Briefe von England, burch welche ich benachrichtigt wurde, bag Sir Stratford Canning feinen Untheil an ben Entbedungen in Affprien ber britifchen Ration überlaffen habe; und daß dem britischen Duseum Fonts zur Fortsetzung der zu Rimrud begonnenen Rachforschungen und irgend wo antere angewiesen worten feien. Die Berwilligung mar gering und tem beabsichtigten Gegenstande faum angemeffen. 3d batte viele Schwierigfeiten zu befampfen, und war felbst in Zweifel, ob ich mit ben mir zu Gebote ftebenben Mitteln Die Erwartungen, welche man bon ben Erfolgen bes Unternehmens zu begen fchien, zu erfüllen im Stande fein Die Summe, welche herr Botta ju ben blogen Ausgrabungen in Rhorfabab befommen hatte, mar icon allein bedeutend größer, ale bie, welche man tem Dufeum verwilligt hatte, in welche noch bazu viele besondere Ausgaben, als Transport und viele andere im Orient unvermeibliche Auslagen, wenn man Arbeiten biefer Art unternehmen will, eingeschloffen fein follten. 3ch entschloß mich jeboch, bas Umt eines Aufsehers über bie Ausgrabungen anzunehmen, mich auf's Meugerfte zu bemüben, und fo weit es in meiner Dacht ftand, Ersparungen berbeizuführen - bamit bie Ration eine fo reichhaltige und bollftanbige Sammlung affprifcher Alterthumer befigen moge, wie fie nur immer bei ben bagu gehabten geringen Mitteln zu fammeln möglich fei.

Buerft mar es nothig, eine Arbeitercompagnie zu organifiren aus Leuten, bie gur Fortführung ber Arbeit am beften pagten. Gin allgemeiner Betreibe= mangel batte Die Araberftamme in Die Nachbaricaft ber Stadt getrieben, mo fie fich durch ben Beduinen fonft eben nicht angenehme Befchaftigung ihren Lebensunterhalt zu verdienen fuchten. Arbeiteleute unter ihnen zu finden, machte mir daber feine Schwierigfeit. Daburch, bag ich tiefe mandernden Araber anftellte, hatte ich aber auch noch einen Bortheil - fie brachten ihre Belte und Familien mit, und ein Lager um bie Ruinen und bas Dorf aufschlagend, bildeten fie ju gleicher Beit einen hinreichenden Schut gegen ihre Bruter in ber Bufte, Die lieber burch Blundern ale burch Arbeit ihre Bedurfniffe gu befriedigen trach-Um ihre Bahl zu bermehren, nahm ich aus jeder Familie nur einen Mann an; weil ibn nun feine mannlichen Berwandten begleiteten, fo ftanben mir, in fo weit es ben Schut meiner Sculpturen betraf, auch ihre Dienfte gu Da ich mit ben Scheifhe ber Dichebur wohl befannt mar, fo mabite ich meine Arbeitoleute hauptfachlich aus Diefem Stamme. Die Sauptlinge verfprachen mir allen Schut; und ich fannte ben Charafter ber Araber genau ge= nug, ale bag ich batte baran, bie Leute unter geborige Aufficht bringen gu tonnen, verzweifeln follen. Bur Wegschaffung ber Erbe murben Araber gewahlt - fie maren jum Graben nicht zu brauchen; Diese Arbeit erforberte ftarfere und thatigere Leute; biergu bestimmte ich ungefahr 50 neftorianifche Chalbaer, welche fur ben Binter in Moful Arbeit gefucht batten, und von benen Biele ichon bei mir beschäftigt gewesen waren, und baber einige Uebung im Ausgraben erlangt hatten. Sie tamen mit ihren Beibern und Famillen nach Rimrud. Bu gleicher Beit nahm ich einen Bainan (Jafobiten ober fprifchen Chriften) an, ber ein geschickter Marmorschneiber und ein febr vernünftiger Mann mar. Gine werthvolle Erwerbung hatte ich auch fur mein Ctabliffement an einem Standartentrager von ben irregularen Truppen gemacht. bon beffen Muthe ich bei ber Expedition nach bem Sinbichar fo überzeugenbe Beweise mit angesehen hatte, daß ich feinen Befehlshaber verantafte, ihn in Er bieg Mohammeb Agha, feines Ranges meinen Dienft zu verfegen. wegen wurde er allgemein ber "Bairafbar" ober Stanbartentrager genannt. Gebürtig von ber Insel Scio, war er bei bem Blutbabe von einem Soldaten ber irregularen Truppen als Rind mitgenommen worben, ber ihn als Mufelmann aufgezogen batte. In feinen Religionemeinungen und Gebrauchen war er fo ungebunden, wie Leute feines Sandwerks zu fein pflegen. Mir diente er treu und redlich, und mar mir mahrend ber Ausgrabungen von großem Rugen. Awab blieb auch noch in meinen Diensten; mein Kawass, Ibrahim Aaba, fehrte mit mir nach Rimrud gurud, und ju Auffebern nahm ich einen Bimmermann aus Moful mit zwei bis brei Leuten an.

Bu Ente Octobere befant ich mich wieber unter ben Ruinen. Der Binter rudte mit Macht heran, und es war nothwendig, zum Unterfommen für mich und meine Diener ein paffendes Saus zu bauen. Außerhalb bes Dorfes Nimrud gab ich einen Blat an, und in wenigen Tagen waren die Wohnun= Meine Arbeiter machten bie Banbe aus Lehmziegeln, Die an ber Sonne getrocknet maren, und bedeckten bie Zimmer mit Balfen und Baumzwei-Um ben Regen abzuhalten, wurde ein bider Lehmüberzug über bas Gange gemacht. Zwei zu meiner Bequemlichkeit angelegte Zimmer wurden burch ein Iwan, ein offenes Appartement, getrennt, bas Ganze aber burch eine Mauer umgeben. In einem zweiten Gofe maren Gutten für meinen Ramass, für arabifche Bafte, für meine Diener, und Stalle für meine Pferbe erbaut. 36 rahim Agha zeigte fein Genie durch Anlage von Schlupflöchern in gleichmäßi= gen Entfernungen in bie außere Mauer, Die ein recht friegerisches Unfeben bat= ten; ich ließ fie aber fogleich zumachen, um jeden Berbacht zu vermeiden, als ob ich Erbauer von Forts und festen Schlöffern fein wolle, und die Absicht habe, für die Dauer eine Frankenanstedelung im Lande anzulegen. vernachläffigten wir auf ben Fall eines Ungriffs von Seiten ber Bebuinen, bor benen Ibrahim Maha immer in Sorgen war, nicht bie nothigen Borfichtemagregeln. Unglücklicher Beife fielen Die einzigen Regenschauer, Die ich mabrend meiner Unwesenheit in Uffprien noch erlebte, bor ber Bededung ber Mauern meiner Wohnung, und burchnäßten bie Ziegel fo gewaltig, baf fie bor bem Fruhjahre nicht wieder troden wurden. Die Folge Davon mar, bag bas einzige Grun, an bem meine Augen vor meiner Rudfehr nach Guropa fich noch erquiden follten, auf meinem eigenen Befitthume fich bilben follte -Die Banbe im Innern meiner Bimmer waren beständig über und über mit Gras bemachfen.

Auf bem Ruinenhügel felbst und unmittelbar über ben zuerft entbedten großen geflügelten Lömen wurde ein Saus für meine neftorianischen Arbeiter und ihre Familien erbaut, und eine Sutte, in welche alle in ben Ruinen ents bedte kleine Gegenstände ber Sicherheit wegen sogleich geschafft werben konn-

ten. Nach ben verschiebenen Stämmen, zu benen sie gehörten, theilte ich meine Araber in brei Abtheilungen. An verschiebenen Stellen bes Ruinenhügels, bei ben Eingängen zu ben vorzüglichsten Laufgraben, waren gegen 40 Belte aufgeschlagen. Um meine Wohnung herum standen wieder vierzig, und die übrisgen am Ufer des Flusses, wo die Sculpturen vor ihrer Einschiffung auf die Flöße niedergelegt wurden. Die Männer waren sammtlich bewassnet, und auf biese Art sorgte ich für die Vertheidigung meiner ganzen Niederlassung.

herr hormuzd Raffam wohnte bei mir; ihm vertraute ich bie Aus= zahlung ber gohne und aller Rechnungen an. Er befam balb einen großen Einfluß über bie Araber, und fein Ruf verbreitete fich burch bie ganze Bufte.

Run vertheilte ich meine Arbeiter in Abtheilungen. Bu jeber nahm ich gemeiniglich 8 ober 10 Araber, bie bie Eibe in Rorben forttrugen, und zwei bis vier Reftorianer zum Graben, je nachdem ber Boben und Schutt, in bem bie Ausgrabungen bor fich gingen, beichaffen war. Gin Auffeher gab auf fle Acht; fein Umt mar es, die Leute zur Arbeit anzuhalten und mir Nachricht ju geben, fobald bie Grabenden einer Blatte nabe tamen ober irgend einen fleinen Gegenstand zu Tage forderten, bamit ich beim Bloglegen und Wegfcaffen gegenwartig feine konne. Bwifchen fle vertheilte ich einige Uraber eines feindlichen Stammes, und erfuhr auf biefe Art jederzeit, was vorging; mir wurde bekannt gemacht, wenn ein Complott geschmiebet wurde, und ich fonnte immer bie entbeden, welche fich irgend eine mabrend ber Ausgrabungen aufgefundene Reliquie zueignen wollten. Daburch, bag bie mir zur Disposition geftellte Summe fo gering war, wurde ich genothigt, Die Ausgrabungen auf bie Art, wie zeither, fortzuseten, b. h. Graben an ben Seiten ber Mauern fortzuführen, die gangen Blatten frei zu legen, ohne die Erbe aus ber Mitte bes Bimmere fortzuschaffen. Auf biefe Art murben nur wenige Bimmer ganglich unterfucht, und viele fleinere, bochft intereffante Begenftanbe mogen unent= bedt geblieben fein. 3ch war angewiesen, bas Gebaube wieder mit Erbe gu= aufdutten, nachdem ich es untersucht batte, und um unnuge Ausgrabungen gu vermeiben, fullte ich bie Graben mit bem Schutte ber neuentbecten ber Reihe nach wieder an, sobald ich die Mauern untersucht, die Inschriften copirt und bie Sculpturen gezeichnet hatte.

Am erften November wurden bie Ausgrabungen im großartigen Daß=
ftabe begonnen. Meine Arbeiterabtheilungen waren über ben Ruinenhügel ver=
theilt — in ben Ruinen bes Nordweft= und Sudweft=Balaftes ober Gebaubes,
im Mittelpunkte in ber Nahe ber riefigen Stiere, und an ber suböstlichen Ecke,
wo bis jest noch keine Spur eines Gebaubes aufgefunden worden war.

Man wird fich erinnern, daß die größere Anzahl von Blatten, welche die fübliche Seite der großen halle im Südwestpalaste bildeten, auf den Boden gefallen waren. Ich war daher für's Erste eifrig bemüht, diese Basreliefs aufzuheben, und sie zur Bersendung nach Busrah einzupacken. Um dies zu Stande zu bringen, mußte ein großer haufen Erde und Schutt fortgeschafft werzben — in der That fast das ganze Zimmer war leer zu machen; denn die umzgefallenen Platten reichten beinahe bis zur hälfte hinein. Die Sculpturen auf neun Platten wurden bewundernswürdig gut erhalten gefunden, obgleich sie bei dem Valle zerbrochen waren. Wie die schon beschriebenen, waren sie durch quer über die Platte gehende genauähnliche Inschriften in zwei Abtheilungen getheilt.

Die Sculpturen waren höchst interessant. Sie stellten die Ariege des Königs und seine Siege über fremde Nationen bar. Die oberen Basreliefs auf den ersten zwei Platten bilbeten einen Gegenstand — ber König mit seinen Kriegern in der

Schlacht unter ben Mauern einer feindlichen Burg. Er stand prächtig gekleibet in seinem Wagen, der von drei reichgezäumten Roffen gezogen ward, und schoß einen Pfeil ab, entweder auf die Belagerten, welche die Thürme und Mauern vertheidigen, oder auf einen Krieger, der schon verwundet von seinem Wagen herabtaumelte. Einer aus dem Gefolge schützt die Verson des Königs mit einem Schilbe, und ein Wagenlenker hielt die Zügel und trieb die Roffe an. Ueber dem Könige befand sich das Sinnbild der höchsten Gottheit — wie zu Versepolis — in einer geflügelten Figur innerhalb eines Kreises dargestellt, die eine gehörnte Müze, ähnlich der, welche die menschenköpfigen Löwen haben, trug. Wie der König, schoß sie einen Pfeil ab, dessen Spige wie ein

Dreizack geformt war. (M. f. Fig. 79 b.)

Hinter bem Konig befanden sich brei Wagen; auf dem ersten, von brei Pferden gezogenen Wagen — von denen das eine sich baumte, das andere stürzte — sah man einen schon kon einem Pfeile durchbohrten Krieger, der anscheinend seine Versolger um Pardon ansiehte. Auf dem anderen Wagen waren zwei Krieger, der eine schop einen Pfeil ab, der andere regierte die Pferde, die im vollen Laufe waren. Auf jedem affprischen Wagen befand sich eine Fahne — die Wappensiguren, welche in einem mit Quasten und Wimpeln verzierten Kreis eingeschlossen waren, bestanden aus einem Bogenschüßen mit einer gehörnten Müge, aber ohne Flügel und auf einem Stiere stehend, und aus zwei mit dem Rücken gegeneinanderstehenden Stieren. Unten auf dem ersten Basrelief waren Wellensinien, um Wasser oder einen Fluß darzusstellen; und Bäume waren über beite zerstreut. An verschiedenen Stellen war affprisches Kußvolk, sechtend oder den Feind tödtend mit eingeführt, und drei Körper ohne Kopf über den Hauptsiguren im zweiten Basrelief stellten die Todten im hintergrunde vor. \*)

Der obere Theil ber beiben nachsten Blatten nach ber Schlachtscene ftellte bie triumphirende Rudfehr nach bem Siege vor. Born vor bem Buge warfen verschiedene Rrieger bie Ropfe ber Erichlagenen ben Siegern bor bie Rufic. Bwei Mufitanten, auf Saiteninftrumenten fpielend, gingen vor ben Wagenlenkern ber, welche unbewaffnet und ihre Fahne tragend bargestellt maren; über ihnen schwebte ein Abler mit einem Menschenkopfe in ten Krallen. nachft fam ber König in feinem Bagen; in einer Sand batte er feinen Bogen. in der anderen zwei Bfeile — die Stellung, in welcher er auf affprischen Monu= menten fo häufig targestellt wird, und die wahrscheinlich Triumph über seine Feinde bedeutet. Ueber ben Pferden befand fich bie bochfte Gottheit (Fig. 79 a.), ebenfalls mit einem Bogen in der Sand. Un der Stelle des Begleiters, der im Rampfe ben Schild bielt, ftanb jest ein Berichnittener, ber einen offnen Sonnenidirm, bas Sinnbild ber foniglichen Burbe im Morgenlande, bielt. Obgleich ber Wagenlenker die Bügel der Roffe noch in der hand hatte, wurben boch von fle einem Stallfnechte, ber born bei ihren Ropfen ging, geführt. Sinter bem Bagen bes Ronigs führte ein Reiter ein zweites ichon gegaumtes Pferb.

Nach bem Zuge war bas Schloß und das Zelt bes siegreichen Königs bargestellt, — das erstere durch einen Kreis, der in vier gleiche Theile abgestheilt, und von Thürmen und Zinnen umgeben war, dargestellt. In jeder Abstheilung waren Figuren, augenscheinlich mit den Zurüstungen zum Feste beschäftigt. Einer schlachtete ein Schaf, ein anderer schien Brod zu backen; noch

<sup>\*)</sup> Diefe Baereliefe find im britifchen Dufeum.

andere ftanden vor auf Tifcha geftellten Schalen und Gerathen. (D. f. Fig. 39 a. b.) Drei Saulen hielten bas Belt, auf ber Spige ber einen befand fich ber Fichtenzapfen — ein auf ben affprischen Sculpturen fo haufig vorkommenbes Sinn= bild; auf ben anderen waren bie Figuren bas Stein = ober Bergbockes. war mahricheinlich bon feibenem ober wollenem Stoffe, reich verziert, und mit einer Borbe von Fichtengapfen und tulpenformigen Bierrathen eingefaßt. Unter bem Belthimmel putte ein Stallfnecht ein Bferd, mabrend andere, mit ber halfter an Stangen feftgemacht, aus einem Troge fragen. Um Gingange bes Reltes fant ein Berichnittener, um 4 Befangene in Empfang ju nehmen, welche ibm mit auf ben Ruden gebundenen Sanden von einem affprischen Rriegar gebracht murben. Ueber biefer Gruppe maren zwei fonderbare lowentopfige Figuren angebracht: bie eine hielt eine Beitsche ober lebernen Riemen in ber rechten Sand, und faßte mit ber linten ihre Unterfinnlade; die andere hatte Die Ganbe in die Bobe gehoben. Sie trugen bis zu ben Rnieen hinabgebende Tunicas, und bom Ropfe fielen Felle über bie Schultern bis an bie Rnochel berab, und ein Mann, ber einen Stock in bie Bobe bielt, begleitete fle.

Die vier folgenden Basreliefs überlieferten eine Schlacht, bei welcher ber König, zwei Krieger mit ihren Standarten und ein Verschnittener im Wagen, und vier Krieger, unter ihnen gleichfalls ein Verschnittener (Fig. 11.), beritten dargestellt waren. Der Feind focht zu Fuß, und schoß seine Pfeile auf seine Verfolger ab. Ueber den Siegern schwebten Abler und fragen von Leichnamen. Die geflügelte Gottheit im Kreise war auch hier wieder über dem Könige zu sehen.

Diese Basreliefs erläutern in vieler hinsicht die Sitten und die Civilisation ber Affprier. hier finden wir den Berschnittenen im Kriege als Befehlsehaber und mit dem Feind im Gefechte, wie wir ihn vorher den König während religiöser Gebräuche bedienend, oder ihm als Waffenträger während des Friedens auswartend, gesehen haben. Daß Berschnittene zum höchsten Range bei den Affpriern stiegen und sogar Feldherrn über die Geere waren, ersehen wir aus der Schrift, wo der Rabsaris, oder Oberste der Berschnittenen, als einer der drei obersten Besehlshaber des Sennacherib und als einer der Kürsten des Nebuchadnezzar erwähnt wird. \*) Sie scheinen in der That dieselben wichtigen Bosten eingenommen und denselben Einstuß am affyrischen Hose ausgeübt zu haben, wie ste zeither in der Türkei und Persien genoffen, wo sie häusig den Bosten des Beziers oder Premierministers erlangten.

Die Pferbe ber Bogenschützen wurden von berittenen Kriegern geführt, welche freisrunde Bickelhauben trugen, die wahrscheinlich von Gisen waren. Reiter werden in der Bibel häusig als einen wichtigen Theil der affprischen Geere bildend erwähnt. Ezechiel (XXIII, 6) fagt: "gegen die Affprer, die zu ihr kamen; gegen die Kürsten und herren, die in Seide gekleidet waren, und alle junge liebliche Gesellen; nehmlich gegen die Reiter und Wagen, " und holofernes hatte nicht weniger als 12,000 Bogenschützen zu Pferde. Der Reiter (Kig. 54.) sitzt auf dem nachten Rucken des Pferdes, welches nur mit einer Decke geschmuckt ift, wenn es hinter dem Wagen des Königs geführt wird, wahrscheinlich zu seinem Gebrauche, wenn ein Unfall den Wagen trifft. Die in den Sculpturen dargestellten Pferde scheinen von ebler Rasse zu

Die in ben Sculpturen bargeftellten Pferbe scheinen von ebler Raffe zu sein. Affprien, und besonders ber Theil bes Reiches, welcher vom Tigris und Cuphrat bewäffert wurde, war in ben frühesten Zeitraumen wegen seiner Pferbe berühmt, wie biese felben Ebenen noch wegen ber edelften Raffen Ara-

<sup>\*)</sup> II. Ronige XVIII, 17; Jeremias XXXIX, 3.

biens berühmt find. Die Juben erhielten mahricheinlich bie Bferbe für ihre Reiterei aus biefem Lande; und Bferbe wurden ihnen von bem Beerfubrer bes affprifchen Ronigs als ein werthvolles Gefdent geboten. \*) Auf agpptifchen Monumenten werben Pferbe aus Defopotamien beftanbig unter Beute und Tribut ermabnt. Das Pferd auf ben affprischen Basreliefs mar augenicheinlich von ben ichonften Modells abgenommen. Der Ropf ift flein und wohlgeformt, bie Rafenlocher groß und boch, ber Bale gebogen, ber Rorper lang, und bie Beine bunn und fehnig. Bezüglich ber Pferbe ber Chalbaer ruft ber Prophet aus: "ihre Roffe find fcneller benn bie Parben; fo find fie auch beißiger benn bie Bolfe bes Abends"; \*\*) und bie prachtige Befdreibung von bem Rampfroffe im Buche Siob ift jedem Lefer befannt. \*\*\*) In einem fpateren Beitraume verschafften die Ebenen Babyloniens ben Berfern, fowohl zum Bribatgebrauch bes Konigs, als auch für feine Truppen, Pferde. Die reichen Beibelanbereien Defopotamiens muffen ihnen ftets reichlichen Unterhalt gewährt haben, mabrend jene ungeheuren Gbenen, Die ber Sige bes Commere und ber Ralte bes Wintere ausgesett find, fie an Unftrengung und Ermudung gewöhnten.

Die untere Reihe ber Bastellefe enthielt brei Gegenftanbe - Die Belagerung einer Burg, ben Konig, wie er Befangene empfangt, und ben Konig, wie er mit feinem Beere über einen Blug fest. Der erfte Begenftand nahm bie unteren Abtheilungen von brei Blatten ein. Die Burg hatte brei Thurme und anscheinend mehrere Mauern, eine hinter ber anderen; alle Mauern oben edige Binnen. Da bie Belagerer einen Sturmbod bis an bie außere Mauer herangebracht hatten, bemühte fich einer ber Belagerten, die Maschine zu fangen und bie Rraft ber Schlage burch eine Rette, welche von ber Mauer herabgelaffen war, zu brechen; mabrent zwei Rrieger von ben Belagerern ben Sturmbod mit hafen an feiner Stelle hielten. Diefer Theil bes Babreliefs erlautert Die Radridten, die in der Chronifa und bei Josephus gegeben find, von "Ma= foinen gur Bertrummerung ber Banbe, Inftrumenten, Steine zu werfen und von Fanghafen, die Ufiah gemacht batte." +) Gin anderer Rrieger marf bon oben Feuer auf ben Sturmbod; Spuren ber rothen Barbe find auf ben Sculpturen noch fichtbar, mabrent bie Belagerer fich bemubten, die Flammen zu löschen, indem fie Waffer von dem beweglichen Thurme barauf goffen. Zwei Figuren in voller Ruftung untergruben bie Mauern mit ftumpfen Speeren ahnlichen Inftrumenten; mahrend zwei andere einen geheimen Bugang gur Burg gefunden ju haben ichienen. Bermunbete fielen bon ben Mauern berab; und auf einem der Thurme befanden fich Frauenzimmer, bie fich bie Baare ausrauften und bie Bande ausftredten, ale ob fie um Bnade fleben wollten. Der Feind ftand eben im Begriff, auf an die Dauern gelegten Leitern Sturm zu laufen. Der Ronig fand, einen Pfeil abichießend und bon einem Schilde geschütt, ben ihm ein Rrieger in voller Ruftung vorhielt, an der einen Seite der Burg. Er war von zwei Berschnittenen begleitet, deren einer einen offenen Schirm bielt, ber andere aber feinen Rocher und Reule Sinter ihnen befand fich ein affprischer Rrieger, ber brei Frauen und ein Rind führte, und brei Ochsen, ale einen Theil ber Beute, forttrieb.

<sup>\*) &</sup>quot;Run gelobe meinem herrn, bem Ronige von Affprien: 3ch will bir zweitaus fend Roffe geben, bag bu mögest Reiter bagu geben." (II. Ronige XVIII, 23.)

<sup>\*\*)</sup> Habafut I, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Cap. XXXIX, 19.

<sup>†)</sup> II. Chronifa XXVI, 15, und Josephus, Buch IX, Cap. 10.

schleppten die Assprier das Bolk von Samaria gesangen fort, und setzen an die Stelle der Bevölkerung des eroberten Landes Kolonieen von ihrem Bolke. \*) Die Weiber waren sich die Haare rausend und Staub auf das Haupt streuend dargestellt, das gewöhnliche Zeichen von Zammer im Morgenlande.

Auf ber anderen Seite der Burg waren zwei knieende Figuren, die eine einen Pfeil abschießend, die andere ihrem Begleiter einen Schild zum Schutz vorhaltend. hinter ihnen war der Bezier, der auch einen Pfeil abschoß und durch den Schild eines zweiten Kriegers geschützt wurde. Ihm folgten drei Krieger: der erste, ein Bogenschütze, kniete; die anderen, ein Bogenschütze und sein Schildträger in vollständiger Rüstung, standen. Sie hatten ihren Wagen verlassen, in dem der Wagenlenker noch kand, während die Pferte von einem Reitknechte gehalten wurden. hinter dem Wagen befanden sich zwei Krieger, jeder mit Bogen und Keule. Die auf diesen Basreließ dargestellten Schilde waren wahrscheinlich von Weidenstehtwert und wurden hauptsächlich während einer Belagerung gebraucht. Sie bedeckten die ganze Verson des Bogenschützen, der hierdurch in den Stand gesetzt wurde, seine Pfeile in Vergleich mit Sicherheit abzuschießen. Der Art waren wahrscheinlich die Schilde, welche nach der Beschreibung des herodot in der Schlacht bei Platäa eine vollständige Schutzwand vor den perfischen Bogenschützen, bildeten. \*\*)

Die drei folgenden Basreliefs stellten den König dar, wie er Gefangene, anscheinend von derfelben Nation wie die in dem oberen Theile der Halle absgebildeten und bereits beschriebenen, empfängt. Hinter dem Wagen des Königs befanden sich zwei andere Wagen, jeder einen Wagenlenker allein enthaltend; sie suhren unter den Mauern einer Burg hin, auf welchen sich Frauenzimmer befanden, die anscheinend den Zug beschauten und den Erfolg der Expedition

befprachen.

Auf diesen Basreliefs sind die Geschirre der Wagen und Pferde wegen ihres Reichtbumes und ihrer Eleganz merkwürdig. Ueber den Köpfen der Pferde erheben sich zierliche Busche und phantastische Kämme mit langen Bandern und Wimpeln verziert, die wahrscheinlich vielsarbig waren. Wie die Araber und Verser bes heutigen Tages scheinen die Asprier mit Quasten von Seide und Wolle verschwenderisch gewesen zu sein, die an alle Theile des Geschirres angemacht wurden. Der Zügel bestand aus einem Kopfgestelle, einem Riemen, der in drei Theile getheilt war, mit dem Gebis vereinigt, und mit Riemen über der Stirne, unter den Backen und hinter den Ohren. Wir sinden heilige Sinnbilder als Zierrathen eben so gut auf den Geschirren der Pferte, wie auf den Gewändern der Figuren angewendet; der gestügelte Stier, Sonne, Nond, Sterne, und die gehörnte Müße sind häusig eingeführt.

Dret reichgestickte Riemen, bie um ben Leib bes Pferdes gingen, hielten bas Geschirr und die Wagendeichsel an ihrer Stelle, und waren an ein hochverziertes Bruftband angemacht. Am Joche hing eine elegante Berzierung, durch ben Kopf eines Thieres und einen Kreis gebildet, in welchem gewöhnlich ein gestügelter Stier, ein Stern, ober sonst ein anderes heiliges Sinnbild einge-

fübrt mar.

Gestidte Deden, wie fie bei Ezechiel\*\*\*) ,,ale foftliche Deden fur Bagen aus Deban" befchrieben find, bebedten ben Ruden ber Pferbe. Das

<sup>\*)</sup> II. Ronige XVII, 6.

<sup>\*\*)</sup> Buch IX, Cap. 61.

<sup>\*\*\*)</sup> XXVII, 20.

Gebiff fomobl, als auch bas beim Befdirr verwendete Metall, mag Golb ober fonft ein toftbarer Stoff gewesen fein, wie bei benen ber alten Berfer. \*) Die Mabnen ließ man entweder lofe über ben Raden berabfallen, oder flocht fie, und bie Schwänze murben in ber Mitte mit Banbern gufammengebunden,

bie mit Quaften verziert waren.

In ber Bibel wird baufig erwähnt, daß Wagen und Reiter sowohl bei Belagerungen, als auch in Schlachten gebraucht murben. "Deine auserwählten Thaler werben voll Wagen fein, und Reiter werben fich lagern bor bie Thore." \*\*) Unter ben Tributpflichtigen ber Affprier waren Die Elamiten berühmt: "benn Glam fahret baber mit Rocher, Wagen, Leuten und Reis tern." \*\*\*) Die jubifchen Ronige icheinen ben Stadten, welche Bagen ausrufteten, gewiffe Borrechte zugeftanden zu haben, weswegen fie "Wagenftabte"
genannt wurden, bie zur Beit bes Salomon nicht weniger als eintaufenb= pierbundert Bagen und zwölftaufend Reiter ftellten. +) Giferne Bagen wur= ben in Balaftina feit ben fruheften Beiten gebraucht, und fle icheinen im Rriege fo furchtbar gemesen zu fein, bag bie Ifraeliten lange außer Stanbe

waren, mit ihnen zu fampfen. ++)

Die brei noch übrigen Baereliefe - ber Uebergang über ben Blug waren hochft intereffant und merfwurdig. - Auf bem erften war ein Boot, in bem fich ein Wagen befand, auf bem ber Ronig ftanb. In ber einen Sanb bielt er zwei Pfeile, in ber anderen einen Bogen. Gin born auf bem Wagen ftebenber Berfchnittener icheint auf einen entfernten Gegenftand hinzubeuten, vielleicht auf die feinbliche Burg. hinter bem Wagen befand fich ein zweiter Berfchnittener, ber einen Bogen und eine Reule hielt. Zwei nachte Danner zogen bas Boot und vier Mann trieben bas Fahrzeug mit Rubern vorwarts, und ein Ruber mit einem breiten flachen Ende, welches am Sintertheile an einen biden bolgernen Pflod befestigt mar, biente zu gleicher Beit zum Steuern und Forttreiben bes Bootes. Merkwürdig ift es, bag die Bewohner von Moful fich bis auf ben beutigen Tag berfelben Art von Fahrzeugen bedienen; und biefer Art waren wahrscheinlich bie babylonischen Boote, welche Bero= bot als von Weibenzweigen erbaut und mit Fellen bebectt, befchreibt. im Fahrzeuge ftebender Mann halt die Salftern von vier Pferben, welche burch ben Bluß fdwimmen, in welchem fich eine nadte Figur auf einem aufgeblafenen Mit Ausnahme bes Ronigs und bes Wagens fonnten biefe brei Basreliefs eine Scene barftellen, wie man fie taglich an ben Ufern bes Tigrie - wahrscheinlich ber hier gemeinte Fluß - mit ansehen kann. ber nachften Blatte find zwei fleinere Boote, bas eine tragt mabricheinlich bas Ruhelager bes Ronigs und einen Rrug ober großes Gefäß, bas andere einen leeren Wagen (Fig. 63.); fie werben jebes von zwei Ruberern getrieben, bie fich gegenüberfigen. Funf Manner, von benen zweie Bferbe an ben halftern leiten, fcwammen auf Fellen. Auf ber britten Blatte mar bie Ginfchiffung ber Wagen bargestellt, welche über ben Fluß zu bringen man fich vorbereitete; Offiziere beauffichtigten bie Borgange; einer berfelben, ein Berfchnittener, hielt eine Peltiche, welche vielleicht - wie in bem Beere bes Rerres - bagu biente,

<sup>\*)</sup> I. Efra III, 6; Xenophon. Cyropaed. lib. I. c. 3.

<sup>\*\*)</sup> Zesaias XXII, 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Jefaias XXII, 6.

<sup>+)</sup> II. Chronifa I, 14; Jefaias XXII.

<sup>11)</sup> Richter I, 19, und 1V, 3.

bie Solbaten zu ihrer Pflicht anzuhalten und zu verhindern, bag fie vor bem Reinbe entfloben. \*)

Auf ber entgegengeseten Seite ber Halle zwischen ben Eingängen wurde nur eine Platte an ihrer ursprünglichen Lage entbeckt. Die obere Abtheilung war beinahe vollsommen verwischt; in der unteren war eine Schlacht zwischen affprischen Kriegern in Wagen und der Reiterei des Feindes dargestellt. (M. s. Fig. 68.) Das bestegte Bolt trug hohe Stiefeln, die an den Zehen aufwärts gekehrt waren, und kegelförmige Mützen, wahrscheinlich von Vilz oder Leinen. Einer der Reiter drehte sich, während sein Pferd in vollem Galopp war, rückwärts, um einen Pfeil auf seine Verfolger abzuschießen. Diese Art zu kämpsen wird bei den alten Schriftstellern als den parthischen und persischen Stämmen eigenthümlich beschrieben und wird noch von der unregelmäßigen persischen Reiterei ausgeübt. \*\*)

Die zum Wegschaffen bes Schuttes aus bem Zimmer mit knieenben geflüsgelten Figuren \*\*\*) angewiesenen Araber entbeckten eine große Menge Eisenstücke, in benen ich sogleich die auf den Sculpturen dargestellten Schuppen der Ruftungen erkannte. Diese Schuppen waren zwei bis drei Joll lang, an einem Ende absgerundet, am anderen viereckig, mit einer erhabenen oder getriebenen Linie in der Mitte, und waren wahrscheinlich an einer Jacke von Leinen oder Filz ansgemacht. Das Eisen war von Rost so zerfressen, daß es mir viele Schwierigskeiten machte, es vom Boden loszubekommen. Zwei bis drei Körbe wurden mit diesen Ueberbleibseln gefüllt.

Als die Erbe entfernt war, wurden noch andere Theile von Ruftungen gefunden. Endlich wurde noch ein vollkommener helm von mit Aupferbandern eingelegtem Eifen gefunden, ber in Gestalt und Berzierungen ben auf ben Babreliefs bargestellten gespitzten helmen abnlich war.

Berichiebene helme von anderer Form, einige mit gebogenen Kamme, wurden auch ausgegraben, zerfielen aber, sobald fie an die Luft kamen, sogleich in Stude.

Mehrere Platten in biesem Zimmer waren von ihrer Stelle herabgefallen und zerbrochen. Unter ihnen waren bie Bruchstücke von einer Anzahl von Alasbaftervasen und von verschiedenen Gefäßen von gebranntem Thone. Der Name und Titel des Königs von Khorsabab, in Begleitung der Figur eines Löwen, war noch auf einigen dieser Bruchstücke erhalten. Auf dem Thonzeuge befanden sich gemalte Buchstaben, die den abgerundeten Buchstaben Babyloniens und Phönikiens ähnlich waren, wahrscheinlich eine Art von Currentschrift zum geswöhnlichen Gebrauche;

44 MIA VI 4 1/44 Lpgg

<sup>\*)</sup> herobot. Buch VII. Cap. 56, wo beschrieben wird, wie Kerres mit ansieht, wie seine Solbaten über bie Brude über ben hellespont burch Schlage getrieben werben: "Es war auch bei ben Offigieren Gebrauch, Beitschen zu tragen, mit benen fie ihre Truppen in bas Gescht trieben." — Daffelbe Buch, Cap. 223.

<sup>\*\*)</sup> Anab. lib. III. c. 3.

— Fidentemque fugå Parthum, versisque sagitis.

Virg. Georg. 3.

und Horat. Carm. lib. I. Od. XIX.

<sup>\*\*\*)</sup> Bimmer I, Blan III.

wahrend die Reilichrift nur zu Monumenten gebraucht worben fein mag. Die irdenen Gefage hatten hellgelbe Farbe und waren mit Strichen, Bickzacklinien

umb einfachen Beichnungen in Schwarz verziert.

Mahrend ich biefe merkwürdigen Ueberreste sammelte und prüfte, stieß ein Arbeiter auf eine vollkommene Base, brach aber, weil er ste unglücklicher Beise mit ber Hack traf, ben obern Theil ab. Ich nahm bas Wertzeug und wurde, ba ich selbst vorsichtig weiter grub, mit der Entdedung zweier vollkommener Basen belohnt; die eine von Alabaster, die andere von Glas. Auf jeder stand der Name und Titel des Königs von Khorsabab in Keilbuchstaben nebst der Figur eines Löwen.

Bei ber Glasvafe hatte eine Art von Abblätterung an ber Oberfläche stattgefunden, und sie war mit einem bunnen halbdurchsichtigen Blättchen beslegt, in allen ben glanzenden Farben des Opals schimmernd. Dieses schöne Ansehen ist eine wohlbekannte Folge des Alters und man findet es häufig am Glase aus ägpptischen, griechischen und anderen Grabern des Alterthums.

Merkwurdig ift es, daß biefe Bafe auf ber Scheibe gebreht und nicht geblafen ift, denn die von dem Instrumente zuruckgebliebenen Werkmale find im Innern vollkommen gut erhalten. Beide biefe interessanten Ueberrefte befinden

fich jest im britifchen Dufeum.

Auf ber unteren Abtheilung an ber Platte in bemfelben Zimmer waren zwei Figuren ohne Bart, welche wegen eines gewissen weiblichen Charafters und wegen des in langen Locken über ihre Schultern herabfallenden reichen Haares weibliche Versonen zu sein schienen. Sie trugen die gewöhnliche geshörnte Ropfbedeckung und hatten Flügel. Sie standen sich einander gegenüber und hatten den heiligen Baum zwischen sich. In der einen Hand hielten sie ein Blumengewinde oder Rosenkranz und trugen Halbander mit sieben Sternen um den Hals.\*)

Das anliegende Zimmer war mit Platten ohne Sculpturen ausgefleibet

und enthielt feinen Begenftand von besonderem Intereffe.

Eine ber merkwürdigsten Entdeckungen wurde im Mittelpunkte bes hügels gemacht, wo, wie ich schon erwähnt habe \*\*), ein Baar rieftge gestügelte Stiere einen Eingang gebildet zu haben schienen. Die Inschriften auf ihnen enthielten einen Namen, der aber von dem des Königs im Palast in der Nordwestecke abwich. Indem ich weiter grub, fand ich einen Backein, auf dem ein Geschlechtsregister ftand; der neue Name kam zuerft, und zwar als der bes Sohnes des Gründers des älteren Gebäudes.

Ich ließ rund um diese Sculpturen herum graben, weil ich erwartete, die Ueberrefte von Mauern zu finden; es war aber keine weitere Spur von einem Gebande vorhanden. Da die Rückseiten der Platten vollständig mit Inschriften bedeckt waren, die aus großen und gutgestalteten Keilbuchstaben bestanden, so war es möglich, daß diese Stiere ursprünglich wohl allein gestanden haben mochten. Da ich nun vermuthete, daß andere Sculpturen in ihrer Nahe gewessen seinen nüßten, ließ ich in rechten Binkeln hinter dem nördlichen Stiere einen tiefen Graben ziehen. Nachdem etwa 10 Fuß weiter gegraben war, kamen die Arbeiter auf eine auf der Backseinpstasterung liegende Platte, die eine riefige geflügelte Figur in niedrigem Relief enthielt. Darüber hinaus kam eine ahn-liche Figur von noch riefigeren Verhältnissen, etwa 14 Fuß hoch. Zunächst

<sup>\*)</sup> Diefes Basrelief befindet fich im britifchen Mufeum.

<sup>\*\*) ©. 28.</sup> 

wurde der Bart und ein Theil der Füße eines geflügelten Stieres, aus gelebem Kalkstein gehauen, gefunden. Der Graben wurde nun in derselben Richtung 50 Fuß weit fortgeführt, aber ohne weitern Erfolg. Ich hatte Geschäfte in Mosul, und gab eben meinen Arbeitsleuten Befehle, wonach sie sich wäherend meiner Abwesenheit richten sollten. Am Rande des bisher so unvortheile haften Grabens stehend, war ich in Zweisel, ob ich ihn noch weiter fortsetzen lassen sollte oder nicht; ich entschloß mich aber doch, ihn vor meiner Rücksehr, die am andern Tage erfolgen sollte, nicht liegen zu lassen. Ich bestieg mein Pferd, hatte aber den Ruinenhügel kaum verlassen, da wurde die Ecke eines Monumentes von schwarzem Marmor entdeckt, welches sich als ein Obelist erwies, der, etwa 6 Fuß 6 Zoll hoch, 10 Fuß unter der Oberstäche auf der Seite lag.

Done Aufschub fandte man mir einen Araber ale Boten nach, um mich bon ber Entbedung zu benachrichtigen, und bei meiner Rudfehr fant ich einen Dbelieten meinen Bliden gang frei gelegt, ber fich in brei Stufen ober Abfagen (Grabine) endigte, und oben flach mar (m. f. Fig. 12). Saftig flieg ich in ben Braben und erftaunte über bas feltfame Unfeben und bas augenscheinliche Alter bes por mir befindlichen merkwurdigen Monumentes. Wir hoben es auf und zogen es ichnell aus den Ruinen beraus. An allen vier Seiten befanden fich funf fleine Basreliefs barauf, und über, unter und zwischen ihnen eine eingehauene Inidrift. 210 Linien lang. Das Gange mar bochft mohl erhalten. Der Konig mar zweimal mit feinem Gefolge bargeftellt; ein Gefangener lag zu feinen Sugen und fein Wegier und Berichnittene bringen Gefangene und Tributtragende herbei, welche Bafen, Shawle, Bundel von feltenem Bolge, Elephantengahne und andere Tributgegenstände tragen, und verschiedene Thiere führen, unter benen fich ber Elephant, bas Rhinoceros, bas battrianifde ober zweibodrige Rameel, ber wilde Stier und verschiedene Uffenarten befinden. Auf einem Basrelief maren zwei Lowen, die einen Sirfch in einem Geholze jagten, mahricheinlich um bie Natur eines ber bom Ronige unterworfenen ganber anzubeuten. Aus ben abgebildeten Thieren, befondere bem zweihoderigen Rameel \*), und bem Glephanten, welcher von ber indischen, nicht ber afrifanischen Urt ift, ift es naturlich, ju bermuthen, daß der Obelist ausgehauen mar, um die Unterwerfung weit oft= lich von Alffprien, an ben Brangen ber indischen Salbinfel wohnender Da= tionen zu verewigen. Der Name bes Ronigs, beffen Thaten er niebergefchrieben enthält, ist derselbe, wie an den Stieren im Mittelpunkte des Ruinen= hügels. (M. f. Fig. 74, 75, 76, 77.)

In ter sudweftlichen Ede wurden fast um bieselbe Zeit Entbeckungen gemacht, die nicht weniger interessant und wichtig waren. Den sudlichen Gingang zum Palaste bildete ein gestügeltes Löwenpaar, beren Obertheil mit Ginschluß bes Kopfes ganzlich zerftört war. Sie unterschieben sich in vieler hinsicht von benen im Nordwestpalaste. Sie hatten nur 4 Füße; das Material,
aus dem sie gemacht, war ein grober Kalfstein und nicht Alabaster; auch befanden sich hinter dem Körper des Löwen und vorn über den Flügeln verschiebene Figuren, die aber unglucklicher Weise sehr beschädigt waren und nur mit

<sup>\*)</sup> Dieses Thier ift in ten großen, von ben Tartaren : Stämmen bewohnten Steppen einheimisch. Den Arabern ift es fast unbekannt, und westlich von Berften sieht man es selten, anger bei einigen einzeln lebenben Turkomanen : Familien, welche jest ihre Belte norblich von Sprien aufschlagen, und die dieses Kameel wahrsscheinlich bei ihrer erften Einwanderung mit sich brachten.

Schwierigkeit bestimmt werden konnten. Die hinteren Figuren waren ein Drache mit einem Ablerkopfe und Bogelklauen, bem ein Mann mit dem gewöhnlichen viereckigen Korbe folgte, und darüber ftand ein Briefter, welcher
eine Stange trug, auf welcher ein Fichtenzapfen oben sich befand, und eine
menschliche Figur, deren Obertheil in allen Sculpturen zerstört war (Fig. 85.);
siene vorn waren eine menschliche Figur und ein Ungeheuer mit einem Löwenkopfe, dem Körper eines Menschen und Bogelfüßen, welches ein Schwert erhebt (f. Fig. 86.).

Bwifchen ben beiben Löwen, die biesen Eingang bildeten, befanden sich ein Baar liegende Sphinxe, nicht in Relief, sondern ganz frei (statuarisch). Der Menschenkopf war bartlos und die gehörnte Kopsbedeckung war viereckig und oben höchst verziert, ahnlich dem Kopsputze der gestügelten Stiere von Khorsaba. Der Körper war der eines gestügelten Löwen. Diese Sphinxe

mogen Altare zu Opfern ober Opfergaben gewesen fein.

Der Eingang war ganz unter Holzschle begraben und die Sphinre waren saft zu Kalk geworden. Die eine war beinahe ganz zerstört, die andere aber, obgleich in tausend Stücke zersprungen, stand noch, als sie bloßgelegt wurde. Ich bemühte mich, sie mit Eisenstäben und hölzernen Brettern zusammen zu halten; aber der Alabaster war zu sehr verkalkt, als daß er der Luft ausgesetz zu werden vertragen hätte. Raum hatte ich Zeit, eine sorgfältige Zeichnung davon abzunehmen, bevor das Ganze in Stücke zersiel, die zu klein waren, als daß man sie mit der Aussicht auf eine spätere Wiederherstellung hätte sammeln können. Als die Sphinre noch ganz waren, hatten sie ungefähr 5 Kuß in der Höhe und waren ebenso lang.

In ben Holzkohlen wurde ein kleiner Alabaftertopf mit einer gehörnten Müge, ganz so, wie bei ber großen Sphinx, aufgefunden; und später wurde ber Körper ausgegraben, wo ich benn ein vollständiges und sehr schönes Mobell ber größeren Sculpturen (Fig. 13) bekann.\*) An bemselben Orte entdeckte ich ben Rumpf zweier Löwen, die vereinigt waren und eine Plattform oder ein Piedestal bildeten, das dem der einen liegenden Sphinx ähnlich war; aber der Menschenfopf fehlte und das Uebrige von der Sculptur war vom Feuer so beschädigt, daß ich es nicht aufbewahren konnte.

Noch immer konnte ber Plan bes Gebäudes, in bem biese Entbekungen gemacht wurden, nicht bestimmt werden. Alle freigelegten Platten waren offenbar von einem anderen Gebäude hierher gebracht, besonders aus dem Nordewestpalaste. Der eben beschriebene Eingang bewies dies, ohne Zweisel übrig zu lassen, weil er mich in ben Stand setze, die hinter= und Vorderseite der Mauern zu unterscheiden. Ich war jetzt überzeugt, daß man die bisher gefundenen Sculpturen dem Auge bloßzustellen nicht die Absicht gehabt habe, sondern daß sie gegen die Mauer von an der Sonne getrockneten Backsteinen angelehnt worden waren; die Rückseiten der Platten war als Vorbereitung für neu zu unternehmende Sculpturen geglättet und nach dem Inneren des Zim-

mere zugekehrt worben.

Buifchen ben Fugen ber eben beschriebenen Lowen war keine Inschrift, wie in anderen Gebauben von' Nimrud und Aborsaba. Roch hatte ich keine Sculpturen gefunden, die nicht mit dem Namen und Geschlechtsregister bes Grunters bes Gebaubes bezeichnet gewesen waren, in welchem fie ftanden. War keine Inschrift auf der Borderseite der Platte, so wurde fie boch unver-

<sup>\*)</sup> Jest im britifchen Dufeum.

anberlich auf ber Ruckfeite gefunden. Ich grub baber im Rucken ber Platten nach, und meine Nachsuchung erlitt auch keinen Fehlschlag; einige Zeilen Keileschrift wurden entbeckt, die die Namen breier Könige in genealogischer Reihe enthielten. Der Name des ersten Königs in ber Reihe war beinahe berselbe mit dem des Gründers des Nordwestpalastes, jener seines Vaters war mit dem Namen auf den in den Ruinen Mosul gegenüber gefundenen Backsteinen ein und berselbe; und der seines Großvaters mit dem des Erbauers von Khorssabad. Diese glückliche Entdeckung diente dazu, den altesten Palast von Nimstud mit zwei anderen affprischen Gebäuden zu verbinden.

Babrend auf biefe Beife bie Ausgrabungen in ben Ruinen im Mittel= puntte und in jenen ber beiben querft eröffneten Balafte mit Glud fortgefest wurden, tamen in ber fudweftlichen Ede, tie viel bober als jeder andere Theil bes Ruinenhugels mar, Entbedungen von gang anderer Art vor. 3ch hatte bis auf eine beträchtliche Tiefe graben laffen, ohne auf andere Ueberrefte ale Bruch= ftude von Badfteinen mit Inschriften und von Thongefagen, fo wie auch einige wenige gange irbene Gefage zu treffen. Endlich murbe eine unvollfommene Blatte mit einem Konigenamen, abnlich bem auf bem Stiere, im Mittelpunfte bes Bugels in einiger Tiefe unter ber Dberflache gefunden. Als fie in ber Abficht, bie Infdrift zu copiren, aufgerichtet wurde, fant ich zu meinem Erftaunen, bag fie als Dedel zu einem irbnen Sartophage benutt worden war, ber fich mit feinem Inhalte noch gang barunter befand. Der Sartophag mar etwa 5 guß lang und febr fcmal. Das Stelett mar gut erhalten, gerfiel aber unmittelbar fogleich in Stude, ale es ber Luft ausgesett wurde; auf ber Seite beffelben ftanden zwei Rruge von gebranntem Thone von rother Farbe und eine fleine Blafche von Alabafter, alle in Form abnlichen in ben Grabern Meannten & gefundenen Gefägen gleichend. Bu Auffindung des Datume oder Ursprunge bes Grabes war fein anderer Schluffel vorhanden.

Der Sarfophag war zu klein, um einen zu voller Länge ausgestreckten Mann von gewöhnlicher Größe zu enthalten; und aus der Lage des Skeletts war deutlich zu sehen, daß der Leichnam zusammengelegt worden war. Bald wurde noch ein zweites irdenes Behältniß gefunden, in Gestalt einer Tischplatte ähnlich, und kaum vier Fuß lang. In ihm fanden sich auch Gefäße von gestranntem Thon vor, und es wurde, wie der zuerst entdeckte Sarkophag, von einer mit einer Inschrift versehenen Platte verschlossen. Obgleich die Schädel bei der ersten Bloßlegung ganz waren, so zerkrümelten sie sich doch zu Staub, sobald man sie zu bewegen versuchte.

Die dem Beginne der Ausgrabungen in großartigem Maßstabe folgenden 6 Wochen gehörten an Ereigniffen zu den glücklichften und fruchtbarften seit meinen Nachforschungen in Affprien; fast jeder Tag brachte eine neue Entsbeckung. Meine Araber gingen frisch an's Werk und nahmen an den Ersolzgen fast eben so viel Interesse als ich selbst. Sie waren nun sehr gut organisset, und sie zu leiten machte mir keine Schwierigkeiten mehr. Sogar ihre Brivatstreitigkeiten und hauslichen Zwistigkeiten wurden vor mich gebracht. Sie fanden, daß dies ein leichterer Weg zur Abmachung ihrer Streitigkeiten sei, als vor Gericht; und ich habe Grund zu hoffen, daß ihnen von mir ein reichslicheres Maß Gerechtigkeit widerfuhr, als sie aus den handen Sr. Chrwürden des Kadi zu empfangen hoffen dursten. Die Zahl der Zelte hatte sich bedeutend vermehrt, weil die Verwandten der bei den Ausgrabungen Beschäftigten nach Nimrud kamen und das Lager anschwellten; denn obgleich sie keinen Lohn bekamen, so wußten sie es doch so einzurichten, daß sie vom Verdienste

ihrer Freunde lebten. Sie waren auch zum Aehrenlesen vorbereitet — im Kalle im Frubjahr Ernten waren - und von fleinen Landftreifen am Ufer bes Fluffes Befit zu nehmen, worauf fie mabrent bes Sommere birfe erbauen konnten. Schon machten fie Wafferrinnen und Waffermaschinen gur Bemafferung. Urt, Baffer que ten Bluffen zu beben, ift in Defopotamien febr einfach. Bur's Erfte fucht man ein bobes Ufer, welches nie bom Bluffe gang berlaffen wird, und macht einen breiten Ginschnitt am Wafferrande in bas Ufer. Ueber Diefem Ginschnitt find brei ober vier Pfable fentrecht, je nach ber Babl ber gu verwendenden Ochfen, errichtet, Die oben durch Rollen, Die an einem Stifte geben, vereinigt find und einem großen Berufte von Bweigen und Gras als Stuppunft bienen, welches fich in eine gewiffe Entfernung nach hinten erftrect und jum Sout gegen bie Sonne ju bienen bestimmt ift. Heber jebe Rolle geben amei Stricke, ber eine ift an ber Deffnung, ber andere am entgegengefetten Enbe eines aus einer gangen Dofenhaut gemachten Sactes befeftigt. Diese Seile werben an Ochsen gebunden, welche mit ihrer gangen Laft auf fie wirken, indem fle eine fchiefe Chene binab geben. Gin Trog von Bolg, mit Erdharz ausgeftrichen, ober ein mit Matten ausgelegter flacher Graben ift im Grunde ber Bfable angelegt und führt nach einem in bas Felb laufenden Ranale. ber Gad bis an bie Rolle in bie Bobe gezogen ift, brebt fich ber Dofe am Fuße ber ichiefen Gbene um. Da bas am unteren Theile bes Gimers befind= liche Seil am hintertheile bes Dofen festgemacht ift, fo bebt er, wenn er fich brebt, ben Boben bes Sades und ichuttet feinen Inhalt in ben Trog. Go wie nun der Dofe die Ebene in die Bobe fteigt, geht der Eimer wieder in ben Kluß nieber. Dbaleich biefe Bemafferungemethobe fehr mubfam ift und bie beftanbige Arbeit von mehreren Menschen und Thieren erforbert, fo ift fie boch an ben Ufern des Tigris und Euphrat allgemein angenommen. Garten in Baghbab und Buerah werden auf Diefe Art bemaffert; und hierdurch erbauen die mandernben Araber, welche fich zum Ackerbau berablaffen - wenn ihnen Hungerenoth in's Geficht ftarrt — ein Wenig hirse für ihre unmittelbaren Bedürfniffe.

Die hauptsaclichsten Streitsachen, über die fich meine Gerichtsbarkeit erftrecte, betrafen gegenseitige Entfrembung von Eigenthum aus ben Belten ber Araber. Ueber Dieje entschied ich sauf fummarische Art; benn ich hatte mich mit Sanbichellen verfeben, und 3brabim Ugha und ber Bairatbar maren ftets bereit, mit Energie und Entschlossenheit zu handeln, um zu zeigen, wie angelegen fie es fich in meinem Dienft fein liegen. Aber Die bauslichen Zwiftigfeiten maren ernfterer Ratur und ihre Schlichtung bot weit größere Schwierigfeiten bar. Sie betrafen natürlich jederzeit die Frauen. Sobald nämlich die Arbeiteleute fich einige wenige Biafter erfpart hatten, fo hatten fie feinen anbern Gedanken, ale fich noch ein Weib, einen geftreiften Mantel und einen Specr anguidaffen. Diese Buniche zu befriedigen, wurde aber ihr Scharffinn auf die bartefte Brobe geftellt. Die frubere Frau machte naturlich Ginmenbungen und erregte mit ber beabfichtigten Braut einen Bant, welcher gewöhn= lich bamit endigte, bag man phyfifche Rrafte zu Berbundeten nahm. Dann wurden die Bater und Bruder in bie Sache hineingezogen; bon biefen aus verbreitete fich der Streit über die verschiebenen Zweige bes Stammes, Die immer eifrig und bereit find, ihre und ihrer Weiber Ehre zu verfechten. bern Fällen bereute ber Dann felbft ben Sanbel und wollte ibn nicht erfüllen; ober ein Bater fand, daß fein zufunftiger Schwiegerfohn reicher murbe, und verlangte baber einen hoberen Breis fur bie Tochter - ein Treubruch, ber ben betrogenen Liebhaber naturlich zu gewaltsamen Magregeln zu treiben pflegte. Dann wieber fehrte ein Mann hungrig von ber Arbeit gurud und fand bas Brod nicht gebacken, ober ben Bafferichlauch noch am Eingange bes Beltes leer auf ber Erbe liegend, ober bas Reifigbundel jum Feuer für ben Abend noch nicht gefammelt und fprach vielleicht in ber erften Sige breimal bas fürchterliche Bort que und fchied fich von ber Frau; ober er nahm, bas Aleugerfte vermei= benb, einen Reltvfabl und begnügte fich bamit, die Frau fummarisch zu bestrafen. 3m erften Falle bercute er mahricheinlich ein ober zwei Stunden nachher die baftige That, und munichte wieder verheirathet zu werden; pter er bemubte fich au beweifen, bag, ba er ein unwiffender Mann fei, er bie Scheidungeformel falich ausgesprochen ober ein Baar Worte ausgelaffen habe - beibes aute Brunbe, bie Scheidung ungultig zu machen und neue Ceremonieen zu ersparen. Da mußte aber boch ber Mullah herbei gerufen, Beugen geholt und Beweis ge= liefert werden. Das Brügeln war immer bas forberlichfte und ichnellite Mittel und in ber That fur bie Frau ber am besten zufriedenstellente Wicg, ben Streit zu endigen. Faft alle Abende hatte ich folche juriftische Fragen gu fcblich= Berr Cormugd Raffam, welcher einen ungeheueren Ginflug über bie Araber gewonnen hatte und bei- allen Stämmen bekannt war, war ftets ange= wiesen, nachzuforschen, mas an ber Sache Bahres fei, und Beweise zu fammeln. Co wie biese Vorarbeiten abgemacht waren, versammelte ich bie Aclteften und fprach bas Urtheil in ihrer Gegenwart aus; ber Berbrecher murbe fummarifc bestraft ober im Falle eines ftreitigen Banbels nach Befinden bagu berbammt, mehr zu bezahlen ober Schabenerfat zu geben.

Als ich die Araber zuerst in Arbeit nahm, wurden ihre Beiber entsetzlich schlecht behandelt und den größten Mühseligkeiten ausgesetzt. Ich bemühte mich, einige Abanderungen in ihre hauslichen Einrichtungen zu bringen, und bestrafte die ihre Weiber körperlich Mißhandelnden mit Strenge. Die Zahl der häuslichen Zwistigkeiten wurde hierdurch in furzer Zeit bedeutend verringert und die Weiber, welche sich Anfangs fürchteten, über ihre Männer Klage zu führen, wandten sich nun kühn an mich um Schutz. Für die Zukunst ahneten sie aber nicht viel Gutes und drückten dies, sowie ihren Dank, nach einer Festlichseit durch eine Deputation in folgenden Worten aus: — "D Beh! Wir sind Dein Opfer. Möge Gott Dich belohnen! Haben wir nicht Weizenbrod gegessen, und sogar Fleisch und Butter, seit wir uns unter Deinem Schatten besinden? Wäre eine unter uns, die nicht ein buntsardiges Tuch sur ihren Kopf, Armbänder, Knöchelringe und einen gestreisten Mantel hätte? Was sollen wir aber ansfangen, wenn Du uns verlassen wirst, welches Gott verhüten möge. Dann wird die Reihe an unsere Männer fommen und Niemand wird da sein, der

uns helfen fonnte."

Diese armen Wesen waren, wie alle Araberinnen, beständigem Drucke außgesett. Sie mußten die Kinder versorgen, Brod baden, Wasser holen, Holz, Holz,

ber unbebeutenben Ergahlung irgend eines wandernben Arabers ber Bufte gu. Anfangs holten bie Beiber, beren Manner in ben Ruinenhugeln arbeiteten. bas Baffer vom Fluffe; ich erlofte fie jedoch von biefer Arbeit, indem ich Bferbe und Efel zu Diefer Arbeit verwandte. Das Gewicht eines mit Waffer gefüllten großen Biegen = ober Schaffellichlauche ift nicht unbetrachtlich. wird burch über bie Schultern gebente Strice auf bem Ruden befestigt, und auf ihm fag noch baufig ein Rind ale Bugabe, bas nicht im Belte gelaffen werben ober feiner Mutter nicht zu Buge folgen tonnte. Die Feuerholzbundel. bie aus einer beträchtlichen Entfernung geholt wurden, waren ungeheuer und verbargen Ropf und Schultern ber unter ihnen Wantenben vollftanbig. Und bennoch arbeiteten die Frauen frohlich, und felten hatten fich ihre Manner über beren Faulheit Ginzelne maren natürlich thatiger als Andere. Gin junges Madden, Namens Sabla, zeichnete fich gang besonders aus und wurde folglich Sie war von Geficht icon, ichlank von allen Männern zur Frau begehrt. und verband damit außerordentliche Grazie. Sie trug die schwersten Lasten, war nie unbeschäftigt, und hatte fich gewöhnt, fobalb fie ihr eignes Sagewert, welches ihre Mutter ihr auferlegte, abgethan hatte, ihren Nachbarn babei ju belfen, bas ibrige zu vollenben.

Das Mittagebrod ober Frühftud (benn bas Mahl vertrat Beibes) ber arabifchen Arbeitoleute wurde gegen 11 Uhr von ben fleineren Rindern in ben Wenige hatten mehr als ein Birfenbrob ober Birfe Ruinenbügel gebracht. zu einer Art von Teig gemacht, um ihren hunger zu ftillen — Weizenbrod war ein Luxueartifel. Bisweilen hatten ihre Beiber Beit gehabt, Rrauter gu fammeln, die bann, in Baffer mit etwas Salz abgefocht, in hölzernen Schalen gefchickt wurden; und im Frubjahre hatten fie gelegentlich faure Dilch und Duart zum Brobe. Die fleinen Rinber, bie ihren Batern ober Brubern bas Effen brachten, tamen vergnügt baber und fagen lachelnd am Rande ber Graben ober ftanden, tie Sculpturen bewundernd, ba, bie fie mit ben leeren Tellern ober Schalen zurudgeschickt murben. Die Araberabtheilungen agen in ben Graben jufammen, in benen fie beschäftigt waren. Ihr einziges Getrant war ein wenig Baffer, bae fie aus einem großen Rruge tranten. Und bennoch maren fie vergnugt und gludlich. Das Spagen ging bie Reihe um, ober es ergablte mabrend ihrer furgen Rubezeit Giner eine Geschichte, welche man, im Ralle fie mabrend einer Mittagezeit nicht vollendet werden fonnte, am nachften Tage Manchmal fam ein Goter aus Moful, einen mit Datteln und wieber anfing. Trauben beladenen Efel vor fich hertreibend, beim Bugel an. Dann kaufte ich gewöhnlich feinen Borrath auf und vertheilte ihn unter Die Leute. Durch biefe Freigebigfeit murbe eine fo große Freude und ein folder Enthuffasmus erregt, baß ein mit bem Charafter ber Araber Unbekannter fie als mit ber Urfache in gar feinem Berhaltniffe ftebend betrachtet haben murbe.

Bon Natur find bie Araber gaftfreundlich und edelmüthig. Wenn einer von den Arbeitern vermögend genug war, eine Sandvoll Trauben oder ein Stück Kameel – oder Schaffleisch zu kaufen oder wenn er etwa eine Kuh hatte, die ihm gelegentlich Butter oder saure Milch gab, so rief er sogleich seine Freunde herbei, um sie an seinem Feste Theil nehmen zu lassen. Bu solchen Gastmahlen wurde auch ich häusig eingeladen; wobei das ganze Mahl vielleicht, damit es sich recht gut ausnehme, in einem halben Duzend auf einem Kornsfacke weit auseinander gelegten Datteln oder Trauben bestand, ein Säuschen Butter am Rande eines platten Brodes und einige in der Aschen Keierlichs

keit aufgetragen; — ber Wirth wendete fein schmutiges Refflah ober Kopftuch und feinen Mantel um, um recht reinlich und nett babei zu erscheinen, stolz über die ihm erzeigte Ehre und auf seine Mittel, die ihm Leute vornehm zu tractiren zuließen.

Oft gab ich ben Arbeitern Feste und bisweilen lub ich bie Frauen und Töchter für sich ein, weil sie nicht öffentlich mit ben Mannern effen wollten. Des Abends, gewöhnlich wenn die Arbeiten bes Tages geendigt waren, fanden sich kurdische Musikanten mit ihren Instrumenten im Dorfe ein, und bann begann bas Tanzen, welches ben größten Theil der Nacht hindurch bauerte. Scheikh Abbeer= Rahman, oder irgend ein Scheikh eines benachbarten Stammes, besuchte uns bisweilen, oder es kam ein Araber vom Rhabur oder von den entfernteren Stämmen der Wüste, der durch Nimrud passirte und einen großen Kreis neugieriger Zuhörer mit Erzählungen von eben vorgefallenen Kämpfen, Raubzügen oder der Ermordung eines Häuptlings unterhielt. So viel in meinen Kräften stand, suchte ich immer eine freundliche Gesinnung unter allen und sie alle willig zu erhalten, bei meinen Arbeiten behülstich zu sein; und bis auf einen gewissen Grad, glaube ich, glückte mir das.

Die grabenden Tijari wohnten hauptfachlich auf dem Ruinenhugel, wo ich eine große Gutte für fie batte erbauen laffen. Mur wenige gingen bei Abende in bas Dorf jurud; viele hatten ihre Beiber aus ben Gebirgen mitgebracht. Die Frauen buten Brod und tochten fur Alle. Zwei von ben Dannern gingen Sonnabend Abends nach bem Dorfe Tel Jakub, ober nach Moful, um für die ganze Abtheilung Dehl zu holen, und fie kamen bann bes Montags fruh vor Beginn ber Arbeiten gewöhnlich jurud, weil fie am Sabbath nicht unterwegs fein wollten. Ihre Feiertage und Fefttage hielten fie eben fo ftrenge wie bie Sonntage. Un folden Tagen berfammelten fie fich auf bem Sugel ober in ben Graben, und einer ihrer Priefter oder Diakonen (von benen fich mehrere bei ben Arbeiteleuten befanden), betete mit ihnen ober leitete einen Symnus ober ein Rirchenlieb. Oft beobachtete ich diese armen Wesen, wie fie anbachtig knieten - mit unbebedtem Saupte - bem Lobgefange unter ben großen Stieren brachten, beffen Tempel bie Unbeter biefer bufter aussehenben Bosenbilber gerftort - beffen Dacht fie verspottet hatten. Es mar ber Triumph der Wahrheit über das Seidenthum. Lebendiger als durch diese in den zerbrodelnden Sallen ber affprischen Ronige Anieenden batte Diefer Triumph nicht bargeftellt werben fonnen.

Streitigkeiten zwischen ben Arabern und ben Tijari zu schlichten, bie oft mit Blutvergießen zu enden brohten, machte mir einige Schwierigseit. Bei der unbedeutendsten herausforderung waren die Muselmanner stets gleich bei der hand, die Chaldaer mit den im Oriente gewöhnlich den Christen angeshängten Schimpfwörtern zu belegen. Aber die fühnen Gebirgsbewohner nahmen dies ganz anders auf als die unterwürfigen Rajah's der Gbene und erswiederten mit Schimpfwörtern, die für das Ohr eines Mohammedaners sehr hart klangen. Dies führte natürlich dazu, daß man den Degen zog und das Luntenschloß zurecht machte; und erst nachdem ich einigemal harte Strafen auferlegt hatte, wurde diesen Unordnungen durch Einschückterung Einhalt gethan.

Des Sonntags wurden für die Tijari-Arbeiter Schafe geschlachtet und fie feierten mahrend des Nachmittags ihr Mahl. Wenn des Abends Mufit und Tanz war, so vereinigten fie fich manchmal mit den Arabern, gewöhnlich aber tanzten fie einen ruhigen Tanz mit ihren Frauenzimmern allein und zeigten

babei mehr Unftand und weniger Geftigfeit als ihre leicht und mehr erregbaren

Befellichafter.

Bas mich betrifft, ich ftand mich Tagesanbruch auf und ritt nach einem schnell eingenommenen Brühftücke nach dem Ruinenhügel. Bis zum Abende war ich dort mit Zeichnen von Sculpturen, Copiren und Abdrückemachen von Inschriften, Beaufsichtigung der Ausgrabungen und Wegschaffen und Einpacken der Basreliess beschäftigt. Sobald ich in's Dorf zuruck war, brachte ich bis Mitternacht damit zu, die Inschriften mit den Papierabdrücken zu vergleichen, Zeichnungen zu vollenden und die Arbeiten für den folgenden Tag vorzubereiten. Dies war während der Ausgrabungen zu Nimrud die gewöhnliche Lebensweise; und ich bin dem Leser verbunden, mich wegen der gegebenen Einzelnheiten zu entschuldigen. Sie dürften jedoch interessant sein, denn ste lassen einen Blick in den Charakter des ächten Arabers thun, mit tem Reisende selten in so genaue Berührung kommen, wie es bei mir der Fall war.

Schon früh im December hatte ich wieder eine hinreichende Anzahl von Basreliefs zusammen, um wiederum die Ladung für ein Floß vollständig zu machen; ich ritt daher nach Mosul, um die Vorbereitungen zur Absendung einer Ladung nach Baghdad zu treffen. Was ich hierzu brauchte, war bald beforgt, und ein kleines Floß mit Sparren und Häuten zur Erbauung eines größeren, und mit Matten und Filz zur Einpackung der Sculpturen beladend,

fehrte ich nach Rimrud gurud.

Die Leute auf bem Bloffe hatten Moful fpat am Sage verlaffen und fürchteten fich, weil fie beswegen ben Awai bor Racht nicht erreichten, im Dunteln über ben Damm zu fahren; fie banben baber bas Floß an bas Ufer und legten fich folafen. Babrend ber Nacht wurde fle überfallen und geplun-Ich wandte mich an bie Behörden, aber vergebens. Die Araber ber Bufte, fagten fie, feien außer ihrem Bereich. Satte ich aber biefe Beraubung meines Gigenthums ruhig bingeben laffen, fo war zu fürchten, bag nicht nur biefes, fonbern auch meine Berfon baburch einer Gefahr ausgesetzt werbe. Uebrigens war es mir ein unangenehmer Gebante, bag bie zur Ginpackung meiner Sculpturen angeschafften Matten und Filzstude jest irgend einem arabischen Scheith zu Belten bienen follten. Drei bis vier Tage vergingen, ebe ich ausfindig machen konnte, wer eigentlich die Rauber waren. Sie gehörten zu einem fleinen Stamme, ber in einiger Entfernung von Rimrud fein Lager hatte und ber, wegen feines Sanges zur Dieberei im ganzen Lande befannt, ber Schreden meiner Dichebur mar, benen immer auf eine geheimnigvolle Beife Wieh verschwand. Nachdem ich ben Standort ber Zelte bes Stammes erfahren hatte, ritt ich eines Morgens mit bem Grauen bes Tages in Begleitung bes Ibrabim Agha, bes Bairatbar und eines in meinem Dienfte ftebenden Reiters babin ab. Rach einem langen Ritte erft erreichten wir bas Lager und fanden die Araber an Bahl größer, als ich erwartet hatte. Die Ankunft von Fremben hatte eine Versammlung der Araber zu Folge, Die fich um das Belt bes Scheifh einfanden, in bem ich mich niederfeste. Offenbar borte ich in bem fur bie Beiber eingerichteten Belttheile ein unbebeutenbes Beraufch. Und balb bemerfte ich, bag man Berfuche machte, die verschiedenen Seile und Filgplatten zu verbergen, beren Enbe ich ohne Schwierigfeit unter ber Leinwand bervorguden fab. "Friede fei mit Dir," fagte ich zum Scheith, beffen Geficht mir zeigte, bag ihm bie Urfache meines Befuchs nicht gang unbekannt mar. "So Gott will, bift Du forperlich und geiftig wohl. Lange find wir Freunde gewesen, ob gleich ich nicht das Gluck gehabt habe, Dich zu feben. Ich fenne

bie Gefete ber Gaftfreunbicaft; was mein Eigenthum ift, ift bas Deine und fo umgefehrt. Es giebt aber einige Dinge, wie Matten, Filz und Geile, welche weit bertommen und mir bochft nothig find, mabrent fie Dir wenig nugen tonnen, fonft follte mich Gott bewahren, fle bon Dir zu forbern. Gehr wurdest Du mich verbinden, wenn Du fie mir jurudgabeft." - "So wahr ich Dein Opfer bin, o Beb," antwortete er, "Nichts von folden Sachen, wie Matten, Bilg und Seile, find je in meinem Belte gewesen. (3ch bemerkte aber ein neues Seil, das ben Hauptzeltpfahl flütte.) Suche nach und wenn Du solche Sachen findeft, will ich fie Dir gern geben." — "Walla, der Scheifh hat Die Bahrheit gesprochen," riefen die Umftehenden aus. - "Das ift gerade, worüber ich Gewißheit brauche, und da bies noch zweifelhaft ift, fo muß ber Bafcha zwifden une enticheiben;" erwieberte ich, indem ich bem Bairatbar ein Beichen gab, ber von bem, was er zu thun hatte, schon unterrichtet war. einem Augenblide hatte er bem Scheith Banbichellen angelegt, und auf fein Bferd fpringend, foleppte er ibn in einer biefem eben nicht annehmlichen Schnelligfeit aus bem Lager fort. "Run meine Sohne," fagte ich gelaffen mein Pferd besteigend, "ich habe einen Theil des Fehlenden gefunden, das Uebrige mußt ihr suchen." Im höchsten Grade erstaunt und bestürzt saben fie einander an. Giner, ber fuhner wie bie Andern mar, wollte ben Bugel meines Pferbes ergreifen, aber bie gewaltige Rarbatiche auf Ibrahim Ugha's Ruden zog feine Aufmerkfamkeit auf einen andern Gegenstand. Obgleich die Araber mobibemaffnet maren, fo maren fle boch zu fehr überrascht, ale bag fle Wiber= ftand versucht batten; ober fle furchteten vielleicht zu viel fur ihren Scheith, ber noch von ben gewaltigen Banben bes Bairatbar in eben nicht fanfter Beife fortgefchleppt wurde, ber fein Bferd in einen rafden Trapp verfett batte. und bas gespannte Biftol in ber Sand hielt. Nun fam aus ben Belten ein Schwarm von Weibern heraus und nahm fich bie Sache zu Bergen. mein Pferd versammelnd, tugten fie mir bie Rodicoge und Schuhe und baten auf bas Rlaglichfte. Ich war inbeffen nicht zu bewegen; und mit Dabe mich aus ber Menge herausarbeitenb, eilte ich bem Bairafbar nach, welcher, wie es fchien, recht mit Luft feinen Gefangenen vorwarts trieb.

Die Art, wie dieser Scheith mit ben Dörfern verfahren, war ben Behorten fehr wohl befannt; man hatte schwerlich Jemand auf bem Lande finden tonnen, ber nicht ansehnliche Unspruche an ibn zu machen gehabt hatte - ent= weder wegen eines Efels, ober eines Pferbes, Schafes ober tupfernen Reffels. Der Scheith war alfo einer Busammentunft mit bem Bascha hochst abgeneigt, und die Aussicht auf eine Reise nach Mosul erfüllte ihn mit Schrecken. Seine Unruhe vermehrte ich noch badurch, bag ich gelegentlich einige freundschaftliche Winte fallen ließ, tie ten Bortheil auseinanderfetten, ben bie einsamen unterirdifchen zum Ginfertern beftimmten Raume unter bem Palafte Des Bouverneurs brachten, und über Branger und Stode. Als er Rimrub erreichte, ftand ihm fein Schickfal lebhaft vor ber Seele und er hielt es fur flug, ein vollftanbiges Geftanbnig abzulegen. Er fchidte einen Araber nach feinen Belten, und am folgenben Morgen tam ein Gfel in mein Bebofte, ber mit meis nem fehlenden Gigenthum beladen war, und als Suhnopfer war noch ein Lamm und eine junge Biege bingugefügt. Ich entlieg ben Scheith mit einer Strafprebigt und habe fpater nicht weiter mich über ibn ober feinen Stamm gu beflagen Urfache gehabt, - auch in ber That über feinen andern Stamm in ber Nachbarfcaft; benn bie Geschichte wurde ruchbar und empfing einige entsetliche Thatfachen noch als Bufas in ben Rauf, wie fie nur bie Ginbilbungefraft

ber Araber auffinden tann, was aber bie von mir gewunschte Wirkung batte namlich: ihnen einen angemeffenen Refpect für mein Eigenthum beigubringen.

Während bes Winters besuchten mich herr Longworth und zwei andere englische Reisenbe in Rimrub. Gie waren (mit Ausnahme bes Gerrn Ross)

bie einzigen Europäer, bie bie Ruinen bloggelegt faben. \*)

Mit herrn Longworth ritt ich eines Abends von ben Ruinen nach Die Uraber fehrten von ihrem Tagewerf gurud und gingen binter einer ben Dorfbewohnern gehörigen Schafheerbe ber, ihr Rriegegefchrei ausstoffend und mit blankem Degen Die extravaganteften Gefticulationen machend. Meinem Kreunde, der mit dem reigbaren Temperamente Dieser Kinder der Bufte weniger bekannt war ale ich, fielen biefe etwas heftigen Borgange beunruhigend auf, und er wunfchte bie Ursache berfelben zu erfahren. Ich rief baber einen Der lebhafteften aus ber Gefellichaft berbei. "D Beb," riefen faft Alle zugleich aus, "Gott fei gelobt, wir haben unter Deinem Schatten Butter und Beigenbrod gegeffen und find zufrieden - ein Araber bleibt aber immer ein Araber. Es fchictt fich nicht fur einen Mann, fich mit Schmut in Rorben berumzuschleppen und fein Lebenlang mit bem Spaten zu arbeiten; mit feinem Schwerte und feiner Stute follte er in ber Bufte fein. Wir find betrubt, wenn wir an bie Beit benten, wo wir die Unejga plunderten, und wir muffen wilde Freuden haben, fonft murbe une bas Berg brechen. Go lagt une benn benten, bies seien bem Feinde abgenommene Schafe, Die wir nach unsern Zelten treiben." Und fort rannten fie ihr wildes Geschrei unter Schwenken der Degen erhebend, zu großem. Digvergnugen und Beforgniß bes Schafere, ber eben nicht geneigt ichien, in ihre vergnugte Laune mit einzuftimmen, wohl aber feine Beerbe nach allen himmelsgegenben ausreißen fab.

Um die Mitte des December war die zweite Ladung von Sculpturen zur Absendung nach Bagbbab fertig und ich mußte abermals zu ben Buffelfarren bes Bafcha's meine Buflucht nehmen, und ba feiner von ben zu verfendenden Begenftanden und Basreliefs von bebeutenber Schwere mar, fonnten biefe verfaulten und unbehülflichen Wagen für biefe Gelegenheit recht balb gufammengeflidt werden. Um Weihnachtstage hatte ich die Freude, ein Floß ben Fluß hinabfahren zu feben, welches 23 Riften trug, in beren einer ber Obelist fich befand. Bis fie außer Bereich bes Gefichts maren, beobachtete ich fie, bann galoppirte ich nach Mosul, um mit ben wenigen Guropaern, Die Amt ober Geschäfte an diesem entfernten Bintel ber Erbtugel versammelt hatten, Die Festlichkeiten ber Jahreszeit zu begeben.

<sup>\*)</sup> Berr Seymour besuchte mich auch in Nimrub, bamale maren aber bie Ausgrabungen noch nicht weit vorgeschritten.

## Behntes Capitel.

Tob bes Tabjar Bafcha. - Entbedungen im Nordweftpalafte. - Elfenbeinverzierungen und Cartouchen (Randverzierungen) mit hieroglyphen. — Gemalte Zimmer. — Topfers-waaren. — Entbedung von Oberzimmern. — Malerei an ben Banben. — Blatten als Bflafterung. — Entbedungen im Mittelpunfte bes Ruinenhugels. - Graber enthalten Basen und Zierrathen. — Sculpturen. — Fernere Entbectungen im Sudwestgebaube. — Sculpturen. — Entbectung mehrerer Graber in der subwestlichen Ecke. — Bon Bimmern unter ihnen. - Gin gewolbtes Bimmer.

Alls ich eines Morgens im Ruinenhugel zeichnete, fam Ibrabim Agha zu mir, er hatte bie Augen voll Thranen und fündigte mir ben Tob bes Tabjar Bafcha an. Der Rawass hatte an bem Blucke bes verftorbenen Souverneurs von Moful faft von Rindheit an Antheil genommen und mar von ihm wie ein Glied ber Familie betrachtet worden. Wie andere Türken feines Schlages hatte er fich bem Dienfte feines Patrons gang und gar gewibmet und war mehr als Gefellschafter, benn als Diener behandelt worben. In feinem Lande ber Welt find Bande biefer Art enger, ale in ber Turfei, und nirgends weiß man bas Berhaltnig zwischen herrn und Diener und herrn und

Stlaven beffer zu würdigen, als bier.

Der plötliche Tod bes Tahjar betrübte auch mich fehr; benn er war ein Mann von fanfter und gutiger Gemutheart, gerecht und überlegt in feinem Regimente und für einen Türken febr erfahren und fenntnigreich. feines Todes zeigte feine Rechtlichkeit. Seine Truppen hatten einen befreunbeten Stamm geplundert, ben ihm feine vornehmften Offiziere aus Begierde, fich mit ber Beute zu bereichern, falfchlich als rebellisch bezeichnet hatten. Als er die Bahrheit erfuhr und horte, bag ber Stamm, weit entfernt feindlich gefinnt zu fein, feine Beerben friedlich an ben Ufern bes Rhabur weibete, rief er aus: ,,3hr habt mein Saus (b. i. meine Ehre) ju Grunde gerichtet," und ftarb, ohne ein Wort weiter zu fprechen, bor Jammer. 3m Gofe ber borguglichften Mofchee zu Marbin wurde er begraben. Gin einfaches, aber elegantes Grabmal, von Blumen und Immergrun umgeben, wurde über feinen Ucberreften errichtet und eine arabische Inschrift zeichnet für die Nachwelt die Tugenden und die wahrscheinliche Belohnung des rechtlichften und liebenswürdigften Mannes auf, ben ich unter ben verschiedenen Menfchen fennen lernte, mit benen umzugeben, bei meinem, mit mannichfaltigen Erfahrungen ausgestatteten Leben, mein Loos war. Auf meiner Rudfehr nach Konstantinopel besuchte ich fein Grab. Bon ber hoben Terraffe, auf ber es fteht, wandert bas Auge über bie weiten Ebenen Defopotamiens, die fich bis an den Cuphrat erftreden - im Frühlinge eine große, mit ben Belten und Geerben ungahlbarer Stamme bedectte Biefe.

Der Riajah ober erfte Secretar wurde, bis bie Pforte einen neuen Bafcha ernennen, ober andere Schritte gur Bermaltung thun fonnte, gum Gouverneur ber Proving vom oberften Rathe ernannt. Effab Pafca, welcher in ber letten Beit zu Beirut gewesen war, wurde endlich zum Nachfolger bes Sabjar ernannt und fam balb in sein Baschalit. Diese Beränderungen hatten auf meine Unternehmungen feinen Ginflug; mit meinem Verman verfeben, fonnte ich allen Machinationen bes Rabi und bes Illema, welche nicht aufhörten, fich zu bemühen, mir hinderniffe in ben Weg zu legen, tropen.

Rach ber Feier bes Weihnachtsfestes fehrte ich nach Nimrub gurud, und

bie Ausgrabungen murben nun wieber lebhaft betrieben.

Der Nordweftpalaft war naturlich ber intereffantefte Theil ber Ruinen und er wurde hauptfächlich burchforscht. Ich zweiselte gar nicht mehr baran, baß bies bas ältefte Gebäude Affpriens fei, welches bis jest untersucht wurde. Da es nicht, wie andere Gebäude, einer Feuersbrunft ausgesest gewesen war, so waren die Sculpturen, Basreliefs und Inschriften, welche es enthielt, noch bewunderungswürdig gut erhalten.

Nach Weihnachten, bei Wiederbeginnen ber Ausgrabungen, waren 8 3immer entbeckt worden. Jeht fanden sich nun so viele Aus = und Eingänge vor, daß mir die Auffindung neuer Gemächer und Hallen keine Schwierigkeiten mehr machen konnte, es führte ja eins in das andere. Gegen das Ende des Monates April hatte ich fast das ganze Gebäude erforscht und 28 mit Alabasterplatten an den Wänden belegte Zimmer geöffnet. Obgleich viele neue, höchst interessante Sculpturen in ihnen gefunden wurden, so scheint doch der nördliche Theil des Gebäudes der vorzüglichste gewesen zu sein, wo augenscheinlich die vorzüglichsten Künstler an den Wänden der Zimmer beschäftigt gewesen waren, und die Basreliefs übertrasen an Eleganz und Vollendung der Zierrathen, und in geistvoller Zeichnung der Figuren alle bisher entbeckten. In den anderen Zimmern befanden sich entweder gestügelte Figuren, die der heilige Baum trennte, und die sich in jeder hinscht glichen, oder die sesschnliche Inschrift war allein auf sie eingehauen.

Die riefige Figur eines Frauenzimmers mit vier Flügeln, die ein Blumensgewinde halt und fich jett im britischen Museum befindet, wurde in einem Bimmer an der Subseite des Palastes entdect \*), wie auch ein schönes Basreslief vom Konige, der auf einen Stab fich ftutte (S. Fig. 14.), eins der best-

erhaltenen und hochft vollendeten Stude in ber Nationalsaminlung.

Im Mittelpunfte bes Balaftes mar eine große Salle, beinahe vieredig, mit Eingangen an ben vier Seiten, bie von riefigen menichenköpfigen Löwen und Stieren gebilbet murben. Die Blatten, welche bie Wande bekleibeten, waren

obne Sculpturen; bie Normalinschrift war aber auf allen.

Süblich von bieser halle war eine ganze Menge von Zimmern, von benen eins in bas andere führte. Am Eingange zu einem befanden sich geflügelte Figuren, mit Blumengewinden und eine wilde Ziege und eine Kornahre \*\*) tragend. In einem anderen Zimmer wurden die schönen Elsenbeinverzierungen entbeckt, die sich jest im britischen Museum besinden. Diese interessanten Ueberreste hingen beim Bloßlegen so fest an dem Boden, und waren so weit in der Bersesung fortgeschritten, daß es eine Aufgabe von der größten Schwierigkeit war, selbst in Stücken sie herauszubringen. Das Elsenbein sonderte sich in Blättern ab oder zerstel zu Bulver. Es gingen in Folge dessen viele interessante Gegenstände unersetzbar verloren, ungeachtet der Sorgfalt, welche zum Sammeln der kleinsten Stücke angewendet wurde. Die erhaltenen wurden in England durch ein sinnreiches Versahren wieder hergestellt, welches ihnen, durch Erseung des gallertartigen Stosses und dadurch erreichte Wiedervereinigung

<sup>\*)</sup> Im Zimmer L. Plan III. Born vor biefer Figur war eine irbene Rohre, bie ben Fußboben bes Zimmers mit einem Abzugskanale verband, — bas Ganze mit Erbe harz ausgepicht. Sie kann zur Abführung bes Blutes ber Opfer benutt worben fein.

<sup>\*\*)</sup> Gine biefer Figuren ift im britifchen Dufeum.

ber einzelnen Theile, bas Unfehen und bie Feftigkeit bes frifchen Elfenbeins

wiebergab.

Die interessantesten von diesen Elfenbeinsachen waren zwei kleine Täfelchen, bie eine beinahe gang, bie andere febr befchabigt, auf welche zwei figende Beftalten geschnitt find, bie in ber einen Sand ben agpptischen Scepter ober bas Sinnbilb ber Macht halten. Zwischen ben Figuren befindet fich eine, eine Infdrift einschließende Bierrath (cartouche), Die einen Ramen in Sieroglyphen enthalt, und über welcher eine Feber ober ein Feberbufch ift, wie man fie auf den Monumenten der 18. und folgenden Ronigsfamilie Aegyptens findet. Gewänder ber Figuren und Die Stuhle, auf welchen fie figen, Die Bierogluphen in ber Cartouche und bie Feber barüber, waren aus blauem Emailftoffe in bas Elfenbein eingelegt, und ber ungeschnitte Theil bes Tafelchens sowohl, als Die Cartouche und ein Theil ber Figuren waren ursprünglich vergolbet, - an ihnen bingen noch Ueberrefte von Golbblattden. Die Geftalten und ber Runft= fibl haben einen rein aghptischen Charafter; obgleich in ber Ausführung und Bebandlungsweise fich gewiffe Eigenthumlichkeiten vorfinden, die auf bas Werk eines fremden, vielleicht affprifchen, Runftlere beuten konnten. Diefelben Gigenthumlichkeiten charafterifiren alle andern entbedten Gegenftanbe. Mehrere fleine Röpfe in Rahmen, von niedrigen Saulen unterftust, und Lowen= und Stierkopfe, gei= gen nicht allein von einer genauen Kenntnig ber Runft fondern auch der Behandlung von Elfenbeinarbeiten. Dit ihnen wurden langliche Tafelden gefunden, auf welchen ftebende Figuren mit größter Bartheit eingegraben waren, die die eine Sand erheben, in ber anderen aber einen Stengel ober Stab halten, an bem fich oben eine bem agweischen Lotos abnliche Bergierung befindet. Berftreut lagen Bruchftude von geflügelten Sphinzen, ein Lowentopf von besonderer Schonheit, ber aber ungludlicher Beife in Stude zerfiel, Ropfe, Banbe, Beine und Fuße bon Menschen, Stieren, Blumen und Schnörfeleien herum. Bei allen Diefen Studen mar geiftvolle Beidnung und Bartheit ber Arbeit gleich bewunderns= werth. Diese Bierrathen konnen einem Throne ober einem Raften angehort ober Mauern ober Tafelwerk bes Zimmers gefchmuckt haben. In der Bibel finden wir die Anwendung biefes ichonen Materials fowohl in ber Baufunft ale bei Mobilien häufig erwähnt. Ahab hatte ein elfenbeinernes Saus, und elfenbeinerne Balafte find in ben Pfalmen erwähnt. Salomon ließ fich einen Thron von Elfenbein machen, und bei ben Bropheten wird von elfenbeinernen Betten gesprochen. \*) Die Sande und Guge gehörten mahricheinlich einer gangen menschlichen Figur an, beren befleibeter Theil von Solz ober Metall war, ähnlich ben Chryselephantinbilbfäulen (Bilbfäulen aus Gold und Elfenbein) ber Griechen.

Auf zwei Platten, welche einen Eingang zu einem kleinen Zimmer in biefem Theile bes Gebäudes bilbeten \*\*), waren Inschriften, die ben Namen bes Königs, welcher ben Palast von Khorsabab erbaute; enthielten, sie waren über bie gewöhnliche Inschrift eingehauen, gegen welche sie offenbar aus einer viel späteren Zeit herrühren: eine Thatsache, welche bas höhere Alterthum ber Nimrub-Ruinen beweist.

In allen Bimmern fublich von ber großen Galle im Mittelpunkte wurden tupferne Gefage von eigenthumlicher Form gefunden; fie fielen aber, fo wie fte

<sup>\*)</sup> Brgl. I. Könige X, 18, und XXII, 39; Pfalm XLV, 8; Amos III, 15 und VI, 4.

<sup>\*\*)</sup> Bimmer U.

ber Luft ausgesest wurden, fast augenblidlich in Stude, und nicht eins konnte

ich gang erhalten.

Mis bie mit Alabafterplatten ausgefleibeten Bimmer aufhörten, war ich eine Beitlang außer Stand, irgend Spuren bes Gebaubes barüber binaus aufzufinden. Gin Bacfteinpflafter bewies, bag bie Ruinen fich bier nicht enbigten, und bei forgfältiger Untersuchung ber Graben wurde gefunden, daß wir in Bimmer gefommen waren, beren Mauern aus an ber Sonne getrodneten Badfteinen mit einem bunnen Ueberzuge von Gope beftanden hatten, mit Figuren und Bergierungen bemalt. Die Farben waren aber fo vollftanbig verbliden, bag man taum einen Gegenstand ober ein Deffin ausfindig machen Den Schutt bon ben Banben wegzubringen, ohne zu gleicher Beit ben Gppouberzug, an bem er fefthing, ju gerftoren, erforberte große Sorgfalt; weil aller meiner Anftrengungen ungeachtet ber Gpps in Lagen von ben Ban= ben berabfiel. Der Begenftand ber Gemalbe, insoweit ben Ueberreften ent= nommen werben konnte, war ber Ronig in Begleitung von Berfchnittnen und Ariegern, Gefangene und Eribut entgegennehmend. Die Figuren waren nur Umriffe, fowarz auf blauem Grunde, und eine andere Farbe zu unterscheiben, war ich nicht im Stanbe.

Da bie mir zu Gebote stehenden Mittel mich nicht ermächtigten, blos zu Bersuchen, ohne Gewißheit irgend etwas Transportables zu entdecken, Ausgaben zu machen, so mußte ich sehr gegen meine Neigung, nachdem ich zwei Zimmer theilweise bloßgelegt hatte, die Ausgrabungen in diesem Theile des Hügels aufgeben. Die Thur, welche ste vereinigte, war mit einer einzigen Platte gepflastert, die mit Blumen und Schnörkelwerk verziert war. Das Pflaster bestand aus gebrannten Backeinen.

An der weftlichen Vorderseite des großen Ruinenhügels, sublich von dem Nordwestpalaste, ist eine bedeutende Erhöhung. Um ste zu untersuchen, ließ ich einen Graben in derselben Fläche mit der Plattform machen. Erst nach einiger Beit entdeckte ich, daß wir in eine Art von Thurm oder in eine Gruppe von Oberzimmern hineingruben, die aus ungebrannten Backeinen allein erbaut waren; die Wände waren mit Ghps bedeckt, und zierlich gemalt. Drei Jimmer und einen Theil des vierten untersuchte ich hiervon an der südlichen Seite. (M. s. Plan IV.)

Es ift wahrscheinlich, daß vier ahnliche Gruppen von Zimmern den 4 Carbinalpunkten (den 4 himmelsgegenden) gegenüber, da waren. Bor dem Eingang des füdlichen \*) befand sich eine große viereckige Platte, mit leicht erhoebenen Ecken, die den im Nordwestpalaste häusig gefundenen ähnlich war. An zwei Seiten derselben waren zwei schmale Stücke Alabaster, die übereinander fortlausende Linien bildeten, welche ich nur mit den Schienen einer Eisenbahn vergleichen kann. Ueber ihren Gebrauch kann ich keine Vermuthung anstellen. Die Zimmer waren mehr als einmal gemalt worden und zwei Ueberzüge von Spps waren deutlich an den Wänden zu sehen. Der äußere Anstrich ließ von dem untern los, wenn man ihn behutsam los machte, und auf ihm waren and dere Muster.

Die gemalten Berzierungen waren ihrer Zierlichkeit wegen merkwürdig. Der affprische Stier war oft eingeführt, balb mit, balb ohne Flügel. Ueber ben Thieren befand fich ein Rand, den Zinnen von Burgen auf den Sculpturen ähnlich, und darunter, eine Art von Karnieß bilbend, waren Bierecke und Kreise

<sup>\*)</sup> Eingang a, Plan IV.

geschmackvoll angeordnet. Die Farben waren blau, roth, weiß, gelb und schwarz. Und wenn gleich auf biese Art an Bahl eingeschränkt, waren sie mit vielem Geschmack und Geschicklichkeit angebracht, bas Abstechen wohl bewahrt, und bie Verbindungen im Allgemeinen dem Auge wohlgefällig. Der blaßgelbe Grund, auf ben die Rufter aufgetragen waren, glich den Farbenspielen an den Mauern äghptischer Monumente, und eine starke, die Gränzen gut bezeichnende schwarze Außenlinie ist eine eigenthumliche Eigenschaft, sowohl bei der affyrischen, wie bei der äghptischen Malerei, bei den beschrebenen Verzierungen Schwarz häusig mit Weiß allein verbindend, oder mit anderen Farben abwechselnd.

Die wichtigfte Entbeckung aber, die mit diesen Oberzimmern in Berbinbung fteht, waren die Platten, welche das Pflafter der beiden Eingange bilbeten. Die Inschriften auf ihnen enthielten die Namen von mehreren Königen, von denen die meisten neu und vom größten Interesse find, weil ste ein neues

Berzeichniß von Monarchen ber früheften Königsfamilie hinzufügen. \*)

Darüber, ob unter diesem oberen Gebäude Zimmer ober Neberrefte von Gebäuden vorhanden seien, oder ob es ein auf die massive Außenmauer erbauter Thurm sei, konnte ich mich nicht mit Gewisheit überzeugen. An seiner östlichen Seite wurde ein tiefer Graben eröffnet, und bei etwa 20 Fuß Tiefe unter der Oberstäche Backleinpstafter und einige vierectige Alabasterplatten bloggelegt; aber diese warfen kein Licht auf die Natur dieses oberen Gebäudes, auch reichten siefe warfen kein gigen, ob der Nordwestpalast sich unter ihm hin erstreckt habe. Süblich davon waren keine Ueberreste von Gebäuden, da die Plattsform von ungebrannten Backleinen bis zur ebenen Fläche des Fußbotens der

Bimmer fortging.

Im Mittelpunkt bes Sugels eine Spur von Mauern und anberen lleber= reften bes Palaftes zu finben, welcher einmal hier geftanben haben mußte, batte ich mich vergeblich bemubt. Bis babin waren mit Ausnahme ber riefigen Stiere, bes Obelisten, zweier geflügelter Figuren und einiger Bruchftude von gelbem Kalkftein, welche Theile eines geflügelten Lowen ober Stieres gewesen gu fein ichienen, teine Sculpturen entbectt worben. Ausgrabungen füblich von ben Stieren erfchloffen ein Grab, bas aus Bacfteinen erbaut und mit einer Alabafterplatte bebeckt mar. Es war etwa 5 Fuß in ber Lange und faum mehr ale 18 (englische) Boll in ber Breite im Inneren. Beim Abnehmen bes Dedels fanben wir Theile eines Stelettes; ber Schabel und einige ber große= ren Gebeine waren noch gang; fie zerfielen aber balb in Staub. von rothlichem Thon mit einem langen, engen Salfe, in einer Schuffel von fo garter Arbeit, bag ich Dube hatte, fle ungerbrochen weggunehmen, ftand in ber Rabe bes Leichnams. Ueber bie Deffnung ber Bafe mar eine Bowle ober Becher, gleichfalls von rothem Thone, gebectt. In bem um bas Sfelett herum aufgehäuften Staube wurden Berlen und fleine Bierrathen von undurchfichtig gefarbtem Glafe, Agat, Rarneol und Amethoft gefunden. Gin fleiner liegenber Lowe aus Lapis Laguli (Lafurftein), am Ruden burchbrochen, hatte fich am Ende bes Salsbandes befunden. Bei ben Berlen befand fich auch ein Chlinder, auf welchem ber Konig in feinem Wagen, auf ber Jagb nach wilben Stieren, gerabe wie in bem Basrelief im Nordweftpalafte, bargeftellt mar; eine einem modernen Bettichafte ahnliche Rupferverzierung, zwei Armbander von Gilber und eine Baarnabel. Diefe Ueberrefte beweisen, bag es bas Grab eines Frauen= zimmere war.

<sup>\*)</sup> Gine tiefer Platten ift im britifchen Mufeum.

Ueber tiefes Grab hinausgrabend, fant ich andere, ahnlich im Bau und von berfelben Grope. In ihnen waren Bafen, von schon glafirtem grünen Topferzeuge, elegant in Form und vollfommen erhalten, fupferne Spiegel und tupferne Opferlöffel. \*)

36 mar erftaunt, 5 guß unter biefen Grabern bie Ueberrefte eines Bebaudes ju entbeden. Rauern von ungebrannten Badfteinen ließen fich noch nachweisen, aber bie Alabafterplatten, mit benen fle belegt gewesen waren, hatte man weggenommen und fie waren auf bem Bflafter aufgebauft. Gine Blatte fam nach ber anderen, und als ich ziemlich 20 Graber weggeschafft und von einem Rlachenraum bon etwa 50 Quadratfuß bie Erbe abgeraumt batte, ge= wahrten bie Ruinen einen febr feltsamen Unblid. Gegen 100 Blatten, eine an bie andere in Reihen aufgestellt, wie bie Blatter eines riefengroßen Buches, Jede Platte war behauen, und ba fie einander je nach ben murben bloffgelegt. darauf befindlichen Gegenftanden folgten, jo war augenichcinlich, baß fie in berfelben Ordnung, wie fie urfprunglich geftanden hatten, berbeigeschafft und bort, wie fie gefunden murden, um fie gur Erneuerung vorzubereiten, fteben gelaffen worden maren. Dag fle nicht auf Dieje Art bor ibrer Anordnung an die Mauern gesammelt worden waren, ift aus ber durch wieder= bolte Beobachtungen über allen Zweifel erwiesenen Thatfache offenbar, bag bie Affprier die Blatten, mit Ausnahme ber großen Stiere und Lowen, nachdem fle an ben Ort ihrer Bestimmung gebracht worden, sculptirten. Die Blatten waren auch gefpalten worben, wenn ich mich biefes Ausbrucks bedienen barf, um ihre Größenverhaltniffe zu verringern, und fie leichter transportirbar gu machen. Gublich von ben Stieren aus bem Mittelpuntte befanden fich zwei riefige Figuren, die ben nordwärts entbecten abnlich waren.

Die Basteliefs waren in vieler hinsicht einigen im Sutwestpalaste gefunbenen ahnlich, an benen bie behauenen Borberseiten bekanntlich nach ber Mauer
von ungebrannten Backeinen zu lagen. Es schien baher, als ob bas eine
Gebäude zu Material für Erbauung bes anderen zerstört worden sei. Sier lagen aber Graber über ben Ruinen. Das Gebäude war zu Grunde gegangen,
und in dem Schutt, der sich über seinen Ueberresten angehäust hatte, hatte ein
Bolk, bessen Grabgefäße und Zierrathen in Gestalt und Material mit benen in
ben Katakomben Aeg pptens gefundenen fast ein und basselbe waren, seine
Tobten begraben. Welches Bolk hatte nach der Zerstörung der affyrischen Paläste das Land inne gehabt? In welchem Zeitraume waren diese Graber angelegt? Welches Alter wies ihre Gegenwart den barunterliegenden Gebäuden an?

Es ift schwer, biefe Fragen zu beantworten.

Die Graber beweisen unbezweifelbar, daß die affprischen Gebaude in einem sehr entfernten Beitraume zerftort und begraben wurden. Der ägyptische Charafter bes Thonzeugs (Big. 24.), der Berlen und Bierrathen ift sehr merkwurbig und könnte anzuzeigen scheinen, daß die, welche zu Nimrud begraben wurben, entweder von Aegypten kamen oder mit diesem Lande eng in Berbindung standen. Die Art des Begrabnisses ist indessen unbezweifelbar nichtägyptisch; sie ist im Gegentheil die, welche während einer noch nicht sestgeseten Beit in Assprisch mehr ber von den früheren Persen angenommenen — Chrus und Darius wurden in Sarkophagen oder Trögen begraben. Alles, was wir jest

<sup>\*)</sup> Die meiften ber fleinen in ben Grabern entbedten und im Texte befchriebenen Gegenstanbe find jest im britischen Mufeum.

angeben fonnen, ift, bag biefe Graber ben febr entfernten Beitraum ber gang-

lichen Berftorung ber Palafte beweifen.

Die Sujets, die die hier zusammengestellt gefundenen Platten verewigten, mit Ausnahme einiger riefigen Figuren des Königs und der ihn begleitenden Berschnittenen, so wie gestügelter Briefter oder Gottheiten, waren hauptsächlich Schlachtstücke und Belagerungen. Einige Städte waren an einem Flusse stehend, in der Mitte von Dattelhainen dargestellt, und unter den bestegten Bölkern befanden sich Krieger, die auf Kamcelen ritten (Fig. 71.). Daher kann man annehmen, daß eine Reihesolge dieser Basrelies zur Berewigung der Unterwerfung eines arabischen Bolkes, oder vielleicht eines Theils von Babylonien biente; wobei die Bewohner der Städte von Hülfstruppen oder Verbündeten aus der benachbarten Büste Beistand erhielten. Das unterjochte Bolk war, wie auf den Basrelies im Nordwestpalaste, gemeiniglich ohne Rüstung und Helm dargestellt, und sein Haar wogte lose über die Schultern. Einige aber trugen Felme (Fig. 46 a und b.), die eine von denen der Sieger verschiedene Gestalt hatten.

Die Sturmbode waren in Geftalt auch von ben auf früheren Sculpturen bargeftellten bedeutend verschieden. Die belagerten Burgen icheinen wie bie ber Uffprier auf fünftlichen Erdhügeln erbaut gemefen zu fein. Der Sturm= bod (Fig. 58.) wurde auf einer ichiefen Ebene nach ber Mauer in bie Bohe gerollt, bie aus Erbe, Steinen und Baumen erbaut mar, und bieweilen mit Badfteinen ober vieredigen Felbsteinen gepflaftert ju fein icheint, um bas Aufsteigen ber Maschine zu erleichtern. Diese Art eine Stadt zu belagern fo= wohl, ale auch die verschiedenen Angriffsarten, die auf ben Sculpturen abgebildet find, werden in ber beiligen Schrift häufig ermahnt. Ezechiel \*), wenn er von Jerufalem weiffagt, ruft aus: "Und mache eine Belagerung barum, und baue ein Bollwert barum, und mache ein Beer barum, und ftelle Bode rings um fle ber," und Jefaias \*\*): "- barum fpricht ber Berr alfo vom Könige zu Affbrien: Er foll nicht kommen in diefe Stadt, und foll auch feinen Pfeil bafelbft hineinschiegen, und fein Schild davor fommen, und foll feinen Ball um fie icutten." Die vom Propheten ermahnten Schilbe find wahrscheinlich jene von Flechtwert, Die auf ben Basreliefs bargeftellt find, Die gange Berfon bededend und auf ber Erbe rubenb. Ginige Sturmbode maren nicht mit Thurmen fur Bewaffnete verfeben und anbere hatten feine Raber; bie letteren waren mahricheinlich bie "Schangen," welche Rebuchabneggar um Berufalem herum baute. \*\*\*) Diefe Schangen icheinen bloße zeitweilige Bauwerte von Golg und Flechtwert gewesen zu fein, und ben Juden war aus= brudlich berboten, zu biefem 3mede Baume zu benuten, welche bem Menfchen Unterhalt gemahren - "welches aber Baume find, Die Du weißeft, bag man nicht bavon iffet, die follft bu verderben und ausrotten, und Bollwerf baraus machen, wider die Stadt, die mit Dir frieget, bis bag Du ihrer machtig werbeft." +)

Ezechiel, wenn er bie Berftorung von Thrus burch Nebuchabneg = gar vorher verfundigt, bat bie Borfalle bei einer affprifchen Belagerung

<sup>\*)</sup> Cap. IV, 2.

<sup>\*\*)</sup> Cap. XXXVII, 33; vrgl. II. Konige XIX, 32; Beremias XXXII, 24 und XXXIII, 4; Ezechiel XVII, 17.

<sup>\*\*\*)</sup> Jeremias LII, 4.

<sup>+)</sup> V. Mol. XX, 19. 20.

und die Behandlung des unterworfenen Boltes getreulich aufgezeichnet; feine Befchreis bung erläutert auf merkwürdige Beise die Basreliefs von Nimrud: "Denn so spricht der Herr Gerr: Siehe, ich will über Thrus kommen lassen Nebucads-Nezar, ten König zu Babel, von Mitternacht her, der ein König aller Könige ift, mit Rossen, Bagen, Reitern und mit großen Haufen Bolts. —

"Der foll beine Tochter, fo auf bem Felbe liegen, erwurgen; aber wiber bich wird er Bollwerke aufschlagen, und einen Schutt machen, und einen Schilb

wider bich ruften.

"Er wird mit Boden beine Mauern zerftogen und beine Thurme mit feinen

Waffen umreißen.

"Der Staub von der Menge feiner Bferde wird bich bebecken; fo werben auch beine Mauern erbeben vor dem Getümmel seiner Rosse, Rader und Reiter, wenn er zu beinen Thoren einziehen wird, wie man pfleget in eine zerriffene Stadt einzuziehen.

"Er wird mit ben Fugen feiner Roffe alle beine Gaffen zertreten. Dein Bolf wird er mit bem Schwerte erwurgen, und beine ftarfen Saulen zu Bo-

ben reißen.

"Sie werben bein Gut rauben und beinen Sanbel plundern. Deine Mauern werben fie abbrechen, und beine feinen Saufer umreißen, und werben beine Steine, Golz und Staub in bas Waffer werfen. "\*)

Der Sturmbod icheint burch Leute innerhalb bes Rahmenwerts, welches baufig mit Deden ober Sauten belegt war, welche mit Franzen und fogar

mit Muftern geziert waren, gehanbhabt worben zu fein.

Auf zwei Platten befand fich ein höchst interessantes Basrelief, die Rlünberung einer Stadt darstellend. \*\*) Man sah die Eroberer die Beute wegschleppen und zwei Verschnittene, die an den Thoren standen, schrieben die Zahl ber vorbeigetriebenen Schafe, des Rindviehs, welches die Krieger vor ihnen vorbeitrieben, mit einer Feder auf Rollen von einem biegsamen Stoffe, wahrscheinlich einer Art von Papier oder Leder nieder. Auf dem unteren Theil des Basreliess waren von Ochsen gezogene Wagen, in denen Frauen und Kinder weggeführt wurden (Fig. 70.). In der Nähe der Thore standen zwei Sturmbocke, welche, da die Stadt eingenommen war, nun nicht länger in Arbeit waren.

Unter anderen Basreliefs mag erwähnt werben: ber König auf bem Throne figend, Gefangene empfangend, benen bie Arme auf den Rücken gebunden waren; Berschnittene, welche die Bahl der Köpfe der Feinde aufzeichneten, die ihnen bie Sieger zu Füßen legten, Gögen, die von Männern auf den Schultern ge-tragen wurden, und eine an der See oder einem Fluge stehende Burg (Fig. 69.).

Die auf biesen Basreliefs als von den bestegten Nationen weggeschafft dargestellte Beute, bestand hauptsächlich aus Rindvieh, Schafen und Kameelen. Das Rindvieh war offenbar zweierlei Art, wahrscheinlich der Büffel und der gemeine Ochse, auf den Sculpturen durch nach dem hintertheil des Kopfes gekrümmte und durch nach vorn stehende Hörner unterschieden. Auch das Schaf scheint zweierlei Art gewesen zu sein; das mit dem breiten Schwanze wird noch jest im Lande gefunden und wird von Herodot als Meso-potamien eigenthümlich beschrieben. \*\*\*) Die Ziegen haben lange ge-

<sup>\*)</sup> Ezechiel XXVI, 7 - 12.

<sup>\*\*)</sup> Jest im britifchen Dufeum.

<sup>\*\*\*)</sup> Lib. III. c. 113. Diefer breite Schwang wird im britten Buche Mofis (Cap. III, 9, und Cap. VII, 3) ermahnt.

wundene horner. Das Kameel ift getreu bargestellt. Dieses werthvolle Thier bilbete in ben entfernteften Zeitaltern ben Reichthum ber Bewohner Affpriens und Arabiens, und gehörte ohne Zweisel bei ihnen zu ben begehrteften Beutegegenständen, zu benen es noch jett bei den Arabern gerechnet wird. In jenen Tagen wurde es sogar für Eilboten und zu Posten gebraucht, und Abraham und Jakob besagen von ihnen Geerben. \*)

Im Often ber Stiere aus bem Mittelpunfte entbedte ich bie Ueberreste versichiebener noch an ihrer richtigen Stelle stehenden Platten. Nur der untere Theil der Basreliefs war noch übrig, der obere aber vollständig gerftört. Sie stellten riefige geflügelte Figuren bar, welche das gewöhnliche vierectige Gefäß

und beilige Blumen verschiedner Art trugen.

Der einzige Theil bes Sudweftpalaftes, welcher hinreichend wohl erhalten war, um von seiner ursprünglichen Form eine Ibee zu geben, war eine seltssam gebaute große halle. Bu ihr führten zwei Eingange, die von Stieren und köwen gebildet wurden, welche Menschenköpfe hatten, in groben grauen Kalkstein gehauen; und in der Mitte befand sich ein Bortal (ebenfalls von zwei geflügelten Stieren gebildet) in einer Art von Scheidewand, welche die halle in vier bestimmte Zimmer theilte, die aber nur um die Balken des Daches zu unterstützen, angebracht worden zu sein schen. Zwischen den Stieren, welche das Mittelportal bildeten, befanden sich ein Baar Sphinze.

Die ganze Salle war mit Platten verkleibet, Die man von anderen Gebauben hergebracht hatte. Einige, und zwar bei weitem die größere Anzahl, gehörten dem Nordweft-, andere dem Palaste im Mittelpunfte an. Es waren aber viele Babrelies da, die im Kunststhl bedeutend von den an diesen beiden Ruinen entdeckten abwichen. Bon wo sie hergenommen waren ob von einem in einem anderen Beitraume zu Nimrud vorhandenen Palaste, der vielleicht noch in einem noch nicht durchforschten Theile des Ruinenhügels lag, oder von irgend einem Gebäude der Nachbarschaft, war ich außer Stande zu bestimmen.

Alle biefe Mauern waren bem Feuer ausgesetzt gewesen; die Platten was ren fast ganz in Kalk verwandelt, und zu sehr verletzt, als daß fie eine Transsportirung hatten vertragen konnen. Nicht alle waren mit Sculpturen versehen; die Basreliefs hier und da einzeln, und immer der von an der Sonne getrocks

neten Biegeln erbauten Mauer gugefehrt.

Bu ben intereffantesten Basteliefs gehörten die folgenden: — Ein König, ber auf dem Throne saß und seinen Bezier empfing, sein Gesolge stand um ihn herum, innerhalb der Mauern einer Burg; ein Krieger, einen Selm mit einem Kamm tragend (Figur 15.), der einen affprischen Reiter um Parbon bat; ein Speermann zu Pferde, auf der Jagd nach den wilden Stieren; der König des Nordwestpalastes in seinem Wagen mit dem Feinde kämpfend; die Belagerung einer Burg, wo ein Einer an einem über eine Rolle gehenden Seile dargestellt ist (Figur 16); ein Paar menschenköpsige Stiere in slachem Relief; und ein König den Fuß auf den Nacken eines Gefangenen sesend und den Speer in der rechten hand erhebend, das einzige Beispiel, wo er mit dieser Wasse dargestellt ist — ein Basrelief, das die Stelle der Schrift ersläutert, welche die Hauptleute Israels die Füße auf den Nacken der gefangenen Könige segend beschreibt: — "Da aber diese fünf Könige zu ihm herausges bracht waren, rief Josua dem ganzen Israel, und sprach zu den Obersten des

<sup>\*)</sup> Efther VIII, 10. 14; I. Mof. XII, 16, XXX, 43; m. vrgl. auch I. Mof. XXIV, 19; XXXI, 34; I. Samuel. XXX, 17.

Rriegevolfes, bie mit ihm zogen: Rommet bergu und tretet biefen Ronigen mit Fügen auf bie Balfe. Und fle tamen bergu, und traten mit Fugen auf ihre Salfe."\*) "Ginen Bufichemel aus feinen Feinben zu machen," ift ein gewöhn= licher biblifcher Ausbrud fur Triumph. Gin Bug von Rriegern, Die bie Bogen bes bestegten Bolfes megichleppen, war wegen ber Botterfiguren bochft inter-(Fig. 81.) Die erfte war ein Frauenzimmer, auf einem Armftuhl mit effant. hohen Lehnen figend, in ber einen Sand einen Ring und in ber andern eine Art von Facher haltenb. Ihr Geficht war vollständig (ftatuarifch) ausgehauen, und fie trug oben auf ihrer gehörnten Ropfbebedung einen Stern. Die nachfte Figur war gleichfalls bie eines figenden Frauenzimmers, bas eine ähnliche Ropfbebedung trug und in ber einen Sand einen Ring hielt. Die britte Figur war theilweife in einem Schirm verborgen, ber an einem Stuhle angebracht war; und die vierte Figur ift bie eines im Geben begriffenen Mannes, ber in ber einen Sand ein Beil in die Sohe halt, in der andern einen Gegenstand, wcl= der bem herfommlichen Donnerfeile tes griechischen Jupiter abnlich ift. Die weiblichen Figuren konnen die der Bera und Rhea gewesen fein, die im Tempel zu Babplon verehrt murben; mabrend ber Gott ein und baffelbe mit Baal ober Belus, ber hochsten Gottheit ber femitifchen Stamme, gewesen fein mag, ber, nach Diobor aus Sicilien, gehend bargeftellt murbe. Die= fes Basrelief erlautert mehr als eine Stelle aus ber Bibel. Sofea verfunbigte vorber, bag bas Bogenbild von Samaria von ben Affpriern meggeführt werden follte - ,,3a, das Ralb ift in Affprien gebracht, jum Gefchent bem Ronige in Jasreb" \*\*); - und Jeremias fagt vom Ronige von Ba= bylon: "Und ich will bie Saufer ber Gotter in Egypten mit Feuer anfteden, bag er fie verbrenne und wegführe." \*\*\*) In bem Briefe, bon bem man glaubt, bağ ibn ber Arophet Zeremias an Die gefangenen Juben geschrieben babe, um fle vor der Abgötterei ber Babhlonier zu marnen, finden wir die folgende merkwürdige Befdreibung ber auf ben affprifchen Sculpturen bargeftellten Götter. "Run follt ihr feben in Babhlon Götter von Golb und von Silber, und bon Solz, auf ben Schultern getragen, und ber, ber Reinen gum Tode bringen fann, der ihn verschmaht, halt ein Scepter, ale ob er ein Richter des Landes wäre. Er hat auch in seiner Rechten einen Dolch und ein Beil."+) Bir erfahren auch aus bemfelben Briefe, bag biefe Bogenbilder von Solz und mit Gold überzogen, und daß Theile berfelben von ben Arbeitern geglattet waren, bag man ihnen Kronen auf bas Saupt feste, und bag fie mit Gewändern und purpurner Rleidung geputt waren, fo wie bag Feuer ober Lampen brennend vor ihnen erhalten wurden. Jeremias beschreibt bie Götter ber Beiben als aus einem Baume bes Walbes gehauen, mit Silber und Gold geschmudt, angeheftet mit Rageln und Sammern, und mit Seibe und Burpur angezogen. ++) Der Stern über ber gehörnten Dute ber Figuren in ben Basreliefs icheint ein Sternenspftem in bem Gögenbilbern verperfonlicht anzubeuten; und biefer Bebrauch, ben Stern über ben Ropf bes Gottes ju fegen, ift es welchen ber Prophet Umos wahricheinlich meint, wenn er

<sup>\*)</sup> Josua X, 24.

<sup>\*\*)</sup> Cap. X, 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Cap. XLIII, 12.

<sup>†)</sup> Dag bie Juben biefen Brief fur acht hielten, tann man baraus entnehmen, bag bas zweite Buch ber Maccabaer (Cap. II, B. 2 3) fich barauf bezieht.

<sup>††)</sup> Cap. X, 4. 9.

bas Saus Israel verbammt und fagt: ihr truget ben Sichuth, euren König, und Chiun, euer Bilb, ben Stern eurer Götter, welche ihr euch felbst ge=

macht hattet." \*)

Einige Sculpturen waren forgfältig weggekratt worben, und nur wenige Spuren ber Figuren waren noch übrig. Mehrere Basreliefs hatten beschreis bende Inschriften; und auf dem Pflaster wurde eine Tasel entdeckt, auf der die Siege eines Königs aufgezeichnet waren, bessen Name in keiner anderen bis jetzt entdeckten Ruine vorkommt, und dem noch kein Plat in den assprischen Königsverzeichnissen angewiesen werden kann.

Die brei Eingange im Guben bes Palaftes icheinen in eine prachtvolle Salle geführt zu haben, die 220 Fuß lang war, und zu der der nördliche Eingang auch von ein Paar menichenköpfigen Stieren gebildet wurde. Die Seitensmauern waren an einigen Stellen vollständig verschwunden, und die Seulptuzen, welche noch standen, hatten alle mehr oder weniger vom Brande, und badurch, daß sie der Atmosphäre nachher lange ausgesetzt gewesen waren, be-

beutend gelitten.

Da bie ebene Fläche bes Südweftpalastes bebeutend höher lag, als bie bes Nordwestpalastes und da die Stelle vieler Sculpturen barin noch nicht entsbeckt worden war, so schien es mir möglich, daß er auf den Ruinen irgend eines älteren Gebäudes errichtet worden war. Um dies zu untersuchen, ließ ich lange und tiese Gräben in drei verschiedenen Richtungen machen: außer einem Behältnisse oder viereckigen Loche, zwanzig Fuß unter der Oberstäche, das aus Backleinen sorgfältig zusammengepaßt war, und verschiedene kleine Gögenbilder aus ungebranntem Thone enthielt, wurde Nichts entdeckt. Es waren bärtige Figuren, welche hochgespiste Müten oder Mitras trugen, und waren wahrschein-lich aus irgend einer religiösen Absicht unter den Grund des Gebäudes gelegt worden. Etwas ähnliche Gegenstände von demselben Material wurden zu Khorsfaba unter den das Pflaster zwischen den großen Stieren bildenden Platten entdeckt.

In ber Nabe bes fublichen Eingangs ber großen Salle wurde unter einer Maffe von verkohltem Solze und Roble und unter einer umgefallenen Blatte ein Theil eines fehr gut erhaltenen Baltens gefunden, ber anscheinend von

. Maulbeerbaumbolz war.

Es fann der Schluß gezogen werden, daß ein sehr langer Zwischenraum zwischen der Zeit der Erbauung des Nordwestpalastes und des Südwestpalastes lag. Ein beträchtlicher Zeitraum muß vergangen sein, die ein Monarch die Monumente seiner Vorgänger zerkörte, um aus dem Material eine neue Wohnung für sich und seine Götter zu errichten. Es ist höchst wahrscheinlich, daß irgend eine große Veränderung stattgefunden hatte, bevor ein solches Ereigniß stattssinden konnte, — daß eine neue Königssamilie die ältere vertrichen und daß sie als Eroberer ein neues Element in die Nation eingeführt hatte. Es sind merkwürdige Verschiedenheiten in der Tracht des Königs, den Formen der Wagen, den Geschieren den Pserde und den Wassen und Rüstungen der Krieger, welche serner dazu dienen, zu beweisen, daß irgend eine solche Versänderung zwischen der Zertörung des Nordwestpalastes zu Nimrud und der Ersbauung des Palastes zu Khorsabab in Ussprien stattgefunden habe. Der Zusstand der Kunst, wie er in der Behandlung der Sculpturen in ihren Formen

<sup>\*)</sup> Cap. V. 26.

und Bergierungen gezeigt ift, war mahrend ber beiben Zeitraume wesentlich verschieben, und beutet auf eine fehr große Beranderung in den Sitten, dem Zu-

ftanbe ber Bilbung und ber Religion bin.

Die füböftliche Ede des Ruinenbügels, welche beträchtlich höher als irgend ein anderer Theil desselben war, schien der Haupt-Begrabnisplat derjenigen gewesen zu sein, die das Land nach der Zerstörung der affprischen Balaste inne hatten. Außer den zwei schon beschriebenen Grabern wurden spater dort viele andere entdeckt. Die Sarkophage hatten meistens dieselbe Korm, nämlich die einer Tischplatte; es sanden sich aber auch andere Graber, von Backteinen erbaut, die gut in einander gepaßt und mit einer Platte, auf die Art, wie die in den Ruinen des Mittelspunktes des hügels, gedeckt waren. In sast allen waren irdene Vasen, Bierrathen von Rupfer und Silber und kleine Alabasterstaschen. Die Skelette zerbröckelten sich, obgleich sie ganz waren, wenn sie bloggelegt wurden, und nur ein Schabel wurde erhalten. Berstreut zwischen diesen Grabern waren Vasen in allen Größen, Lampen und kleines Töpferzeug — einige unverletzt, andere in Stücke zerbrochen.\*)

Nach Wegnahme biefer Graber entbectie ich die Ueberrefte eines Gebaubes unter ihnen, und untersuchte fieben Zimmer. In ihnen wurden aber feine Sculpturen ober Inschriften gefunden; der untere Theil der Mauer war mit glatten Platten von Kalfstein ausgekleibet, die drei Fuß fieben Boll hoch und zwei bis drei Fuß breit waren. Der obere aus an der Sonne getrockneten Backfeinen erbaut, mit einem bicken Anstrich von weißem Gyps bedeckt.

Im Schutte am Boben biefes Zimmers wurden verschiedene kleinere Gegenftande entdedt; unter ihnen ein weiblicher Ropf aus weißem Alabafter, ber

jest im britifchen Dufeum ift.

Es bleibt mir nun noch übrig, einer an ber öftlichen Borberseite bes Hügels, in ber Nahe seines nördlichen Endes gemachten eigenthümlichen Entebeckung zu erwähnen. Als vom äußeren Abhange ein Graben gezogen worden war, kamen die Arbeiter auf ein kleines gewölbtes Zimmer, ziemlich zehn Kuß hoch und eben so breit, fünfzehn Fuß unter der ebenen klache des Ruinenshügels und in der Mitte einer aus an der Sonne getrockneten Backteinen besteshenden Mauer von beinahe fünfzig Kuß Dicke. Der Bogen war aus gebrannten Backseinen erbaut. Das Zimmer war mit Schutt angefüllt, von dem der größte Theil eine Art von verglaster Schlacke war, und die Ziegel, welche das Sewölbe und die Wände bildeten, waren fast ganz verglast und unbezweiselbar einer ungeheuren Size ausgesetzt gewesen. Das Gemach hatte so das Aussehen eines ungeheuren Glas – oder Metallschmelzosens. Ueber seinen Gebrauch Auskunst zu geben, bin ich außer Stande, weil, so viel ich vergewissen konnte, von keiner Scite ein Zugang dazu zu sinden war.

Es blieb natürlich noch viel zu burchforschen übrig; aber mit ber unbesbeutenden zu meiner Disposition stehenden Summe, war ich nicht im Stande, die Ausgrabungen in dem Umfange auszuführen, wie ich es wohl gewünscht hätte. Wenn ich einen Graben zu einer ziemlichen Tiefe und Entfernung fortgetrieben hatte, ohne Ueberreste von Sculpturen und Inschriften zu finden, so ließ ich ihn liegen, und begann den Versuch irgend wo anders. Sierdurch verschaffte ich mir die Gewißheit, ob in irgend einem Theile des Ruinenhügels noch ein Gebäude von irgend einem bedeutenden Umfang stehe. Zu viele zu

<sup>\*)</sup> Biele ber fleinen Gegenftanbe find im britifchen Mufeum.

erreichende Gegenstände fanben in Aussicht, als bag Ausgaben zu Berfuchen ge= rechtfertigt gewesen maren, die feinen fofortigen Erfolg versprachen; und baber wurde ein großer Theil bes Ruinenhugels ju Nimrud zu erforichen nachgelaffen, bis bie Ruinen Affpriens weiter untersucht werben murben.

## Elftes Capitel.

Ausgrabungen zu Ralah Scherghat unternommen. — Abreise nach ben Ruinen. — Die Bitumen gruben. — Abb'rubbu. — Meine Aufnahme. — Entbedung einer fitzenden Figur. — Ein arabisches Lager. — Das Leben ber Araber. — Ausgrabungen in bem Erbhugel. - Entbedung von Grabmalen. - Rudfehr nach Rimrub.

Es war icon lange mein Bunfch gewesen, die Ruinenbugel von Ralab Scherghat zu untersuchen, die an Umfang Rebenbuhler berer von Dim= rub und Ruffunbichit find. Gin Araber von ben Schammar = Be= buinen brachte wohl gelegentlich eine Nacht bei meinen Arbeiteleuten zu und unterhielt fie mit Erzählungen von Gögenbilbern, feulptirten Riefenfiguren, welche feit langer Beit ber Wegenftand ber Bermunberung und bes Staunens ber wandernden Stamme gemefen waren, die bann und mann in ber Dahe biefes Ortes ihre Belte aufschlagen. Bei meiner erften Unwesenheit hatte ich bort vergeblich nach folden Ueberreften gesucht; aber bie Araber, welche fich im Fruhjahre ber Weibe wegen in bie Umgegend begeben, beharrten bei ihrer Behauptung, und erboten fich, mir bie Stelle ju zeigen, wo, wie ce bieß, biefe feltsamen in schwarzen Stein gehauenen Bilbfaulen zu finden seien. Da es wohl faum eine Ruine in Defopotamien giebt, mit ber nicht eine munberbare Erzählung von Beifterericheinungen und Frankengögenbilbern gu= fammenhängt, fo folog ich baraus, bag alle biefe nachrichten nur in ber fruchtbaren Ginbilbungefraft ber Araber vorhanden feien. Da bie Umgegenb bon Ralah Scherghat befanntlich bochft gefahrlich ift, benn fie ift ber Ort ber Rendezvous aller plündernden Parteien, fie mogen Schammar=, Aneiza= oder Obeiben=Beduinen fein, fo hatte ich ben Besuch des Ortes fo lange aufgeschoben, bis ich eine furze Beit lang unter bem Schute eines machtigen Stammes bort verweilen tonne. Diefe Bebedung war auch abfolut nothig, wenn ich Arbeiteleute zu Ausgrabungen an ben Ort hinschiden wollte.

Da bie Weibeplate in ber Umgebung von Moful in biefem Jahre wegen Regenmangel ganglich vertrodnet waren, fo suchten die brei großen Abtheis lungen ber Dichebur-Araber bie Jungles an ben Ufern bes Tigris auf. Abd'rubbu ging mit feinem Stamme ben Fluß binab, fcblug feine Belte querft bei Senibibich, in ber Mabe bes Busammenfluffes bes Tigris und Bab auf, und zog bann nach Ralah Scherghat weiter. Diefe Beit bielt ich für gunftig zu Ausgrabungen in bem großen Sugel zu benuben, und ba ber Scheith verfprochen hatte, mich mit Arabern gur Arbeit und auch mit Shutwachen zu ihrer Bertheibigung zu verforgen, fo fchicte ich Manfur, einen meiner Auffeber, an ben Ort. Ginige Tage fpater folgte ich felbft, in Begleitung bes herrn hormusb Raffam, bes Bairatbar und berichiebener wohlbewaffneter Leute, Die ich aus ben bei Rimrub beschäftigten Dichebur

ausgesucht batte.

Auf einem fleinen Floffe gingen wir über ben Tigris - unfre Pferbe mußten burch ben Fluß ichwimmen. Ueber bas Babi Dichihainah uns in Die Bufte fchlagend, ritten wir burch einen Lanbftrich, ber um biefe Beit bes Jahres gewöhnlich in der ichonften Begetation fich befindet, damals aber burch bie Trodenheit eine burre Flache mar. Stundenlang ritten wir, ohne ein menichliches Wefen zu feben, einen einsamen hirten in ber Ferne ausgenommen, ber feine halbverhungerte Beerde bor fich hertrieb. Bei Sonnenuntergang erreichten wir ein fleines Dichebur=Lager. In ber Mitte eines Gebufches von bobem Röhricht an ben Ufern bes Tigris, ziemlich bem Grabe bes Sultan Ubd= allah gegenüber, maren bie Belte aufgeschlagen. Gie maren fo geschickt verftedt, bag es bas geubte Muge eines Bebuinen erforberte, fie an bem bunnen fcmachen Rauche, Der aus bem Didicht in Die Bobe flieg, zu entbeden. \*) Rindvieh und Schafe fanden armliches Futter auf einem vom Fluffe gebildeten Marschbiftricte. Die Araber waren fo folimm baran und fo elend, als ibr Bieb, fie nahmen une aber gaftfreundlich auf und ichlachteten ein fehr mageres Lamm zu unferem Dable.

In ber Rabe bes Lagers war ein Biered, welches im fleinen Maßstabe ben großen Außenhügeln von Nimrub und Kujjunbichit glich, bas, aus niedrigen Sügeln gebildet, unstreitig die Lage einer affprischen Stadt ober Bestung bezeichnete. Gier suchte ich eine Zeitlang nach Töpferzeugbruchstücken ober mit Keilbuchstaben bezeichneten Backteinen, aber ohne Erfolg.

Um folgenden Tage famen wir bei ben Bitumengruben ober Rijara vorbei, wie die Araber fie nennen. Sie nehmen einen beträchtlichen Raum Das Erdharz quillt bier aus Rluften (Riffen) in ber Erbe wie Quellen Die Dichebur und andere Stamme, wenn fle hier lagern, bringen bas Bitumen nach Moful und anberen Theilen bes Pafchalits zum Berkauf. Bon ihm wird ein ausgedehnter Gebrauch gemacht zum Bauen, zum Uebergieben von Booten auf bem Bluffe, besonders aber zum Ginschmieren ber Rameele in gewiffen Arantheiten ber Saut, woran fie häufig leiben. Gbe bie Araber die Gruben verlaffen, gunden fie gewöhnlich bas Bitumen an, welches bann einen biden, ben himmel verdunkelnden Rauch ausftößt, ben man viele Meilen weit feben fann. Die Belte bes Abd'rubbu erreichten wir zeitig am Nachmittage; fie maren etwa 10 Meilen nördlich von Ralah Scherghat aufgeschlagen, am obern Ente einer langen Bunge von angeschwemmtem, reichem Boben, ber parallel mit einer Sugelreihe zwischen ihr und bem Fluffe lag. Bon Diefer Stelle aus fonnte man ben großen Ruinenbugel fich boch über ben Bor ober bie Jungle, welche die Ufer bes Tigris bekleidet, erheben feben.

Kein Scheift hatte mir mehr Bertrauen verdienende Freundschaftsbezeugungen machen können, als dies von Seiten des Abd'rubbu geschah. Er ritt mir entgegen und ließ ohne Bögern sogleich Schafe genug schlachten, für seinen halben Stamm ein Mahl zu bereiten. Ich lehnte es aber ab, die Nacht bei ihm zuzubringen, so sehr er mich auch nöthigte, und gab vor, begierig zu

<sup>\*)</sup> Die Rahe eines Lagers wird in ber Bufte gemeiniglich burch ben Gliebern bes Stammes wohlbekannte Merkmale bezeichnet. Denn die Belte, fo wie fie gewöhne lich, um gegen Plunderung feindlicher Buge gesichert zu fein, in einer Bertiefung ober Schlucht aufgeschlagen find, aufzusinden, durfte außerdem wohl große Schwierigkeiten haben.

fein, bie Erfolge ber Nachgrabungen zu Ralah Scherghat zu feben. Er erbot fich freiwillig, mich nach bem Frubftude zu ben Ruinen zu begleiten, und erflarte, wenn nur ein Grashalm in ber Rabe bes Ruinenhugels ju finden fei, wolle er fogleich mit allen Belten fich zu meinem Schute babin begeben. Um mir einstweilen bie mir gebührenden Ehrenbezeugungen zu erweifen, ftellte er mir feine Frauen vor und feine Schwefter, beren Schonheit mir oft von ben Dichebur vorgerühmt worden war, und die auch ben Ruf leidlich verdiente. Sie war noch unverheirathet. Abb'rubbu felbft aber war einer ber ichonften Araber in Mefopotamien. Des Nachmittage gingen wir nach ben Ruinen ab und ritten am Rande ber Jungle fort. Safen, Bolfe, Fuchfe, Schafals und wilde Eber rannten beftandig über unferen Weg, und es ichien an Wild= pret aller Art Ueberfluß zu fein. Die Araber machten Jagt auf fle; Die Thiere tonnten aber ftete bas bide Gebuich erreichen und fich verbergen, bevor meine Windhunde zu ihnen gelangen fonnten. Bisweilen werden Lowen in ber Rabe von Ralah Scherghat gefunden, hoher hinauf am Tigris aber felten.\*) Als ich ein Sahr borber auf einem Floffe nach Bagbbab binabfubr, borte ich nicht weit von biefem Orte Lowen brullen: fie werden bier jedoch felten gefeben, und wir burchftreiften bas Gebuich vergeblich nach biefem eblen Wilbe.

Mit Ausnahme armlicher Bufchel am Fuße ber Baume in ber Jungle, ichien fein Gras vorhanden zu fein; benn die Trockenheit hatte die ganze Bufte bestroffen; an der Stelle ber voriges Jahr mit Blumen bedeckten und an natürslichen Wafferrefervoirs reichen grünen Wiefen sah man eine weite gelbe Ginöbe, auf welcher selbst die an Enthaltsamkeit gewöhnte heerde des Beduinen kaum dem Hungertode entgehen konnte.

Wie wir fo entlang ritten, untersuchte Abb'rubbu jeben Winkel, jebe Schlucht, in ber hoffnung, einen Lagerplat und etwas Weibe für fein Bieh zu finben; feine Nachforschungen wurden jedoch nicht mit viel Erfolg gefrönt.

Als bie Arbeiter in bem Ruinenhugel Reiter fich nahern saben, machten fie fich zu einem Gefechte fertig, weil ste uns für eine auf Plünderung aussgehende Colonne eines feindlichen Stammes hielten. Sobald fie uns aber erskannten, warfen fie alle überflüssige Kleider, die sie besaßen, vollends ab. Die Hemben von den Schultern herabfallen lassend, banden fie die Aermel derselben um die Hüften und rannten, ihr Kriegsgeschrei ausstogend, wie Wahnsinnige aus ben Graben aus und ein.

Die vorzüglichsten Ausgrabungen waren an ber Weftseite bes Sügels gemacht worden. Nachdem es mir gelungen war, die Ruhe wieder herzustellen, und die plöglichen Ausbrüche des durch meine Ankunft erregten Enthusiasmus zu stillen, siteg ich in die Graben hinab. Man hatte eine sitzende Figur von schwarzem Basalt in Lebensgröße frei gemacht; sie war aber sehr verstümmelt. Kopf und Sande waren zerkört und andere Theile der Statue sehr beschädigt.

<sup>\*)</sup> Der Lowe wird an den Ufern des Tigris unterhalb Baghdad häufig, obershalb deffelben aber selten angetroffen. Am Euphrat hat man ihn, wie ich glaube, fast dis Bir hinauf gesehen, die wohin die Dampsboote der ersten Euphratexpedition unter Obrist Chesney gekommen waren. Im Sindsar und an den Usern des Khabur werden ste von den Arabern häusig gesangen. In großer Anzahl sindet man sie in Khusistan, dem alten Susiana: dort habe ich sie oft zu drei, vier Stuck beisammen gesehen, und mit den Häuptlingen der diese Provinz bewohnenden Stämme gejagt.

Der vierectige Seffel oder Blod, auf bem bie Geftalt faß, war auf brei Seiten mit Reilschrift beschrieben. Die erste Beile, ben Namen und Titel bes Königs enthaltend, war fast ganz verwischt; ein oder zwei Buchstaben setzen mich aber in ben Stand, einen Namen wieder herzustellen, ber mit dem auf den großen Stieren im Mittelpunkte des Ruinenhügels von Nimrud identisch war. Als ich auf die erste Columne der Inschrift niedersah, fand ich die Namen seines Baters (des Erbauers des ältesten Palastes von Nimrud) und seines Großvaters. Bald darauf brachte mir ein Araber einen Backsein, welcher eine kurze Inschrift enthielt, in der die drei Namen ganz vorkamen; hierdurch wurde ich in den Stand gesetzt, die Zeit, aus der die neuentdeckte Ruine herzühre, mit anderen im Bergleich zu bestimmen.

Die Figur war, was bei ben Sculpturen zu Nimrub und Khorsabab ungewöhnlich ift, fein Relief, sonbern ftatuarisch und stellte wahrscheinlich ben König bar. Ein Theil bes Bartes war noch erhalten; bie Sande
schienen auf ben Knieen geruht zu haben, und eine lange, mit Quaften besette Gobe reichte bis an die Knöchel (vrgl. Fig. 17). Die Araber erklärten
biese Figur schon einige Jahre vorher gesehen zu haben, und es ist möglich,
baß sie einmal bei einem heftigen periodischen Regen auf eine kurze Zeit bloßgelegt, in der Folge aber wieder verschüttet worden ist. Sie stand auf einem
Gipfel des Ruinenhügels und wahrscheinlich auf ihrer ursprünglichen Stelle.
Mansur hatte in rechten Winkeln von ihr aus nach allen 4 Seiten hin Gräben auswerfen lassen, in der Erwartung, eine entsprechende Figur zu sinden;
er war aber bei seinen Nachsuchungen nicht glücklich, und keine Ueberreste von
Gebäuden fanden sich in der Rabe vor.\*)

In anderen Theilen bes Hugels waren allerdings Ruinen von Mauern, es wurden aber keine Sculpturen mehr gefunden. Berichiedene Graber, benen über ben Palaften von Nimrud ahnlich, waren geöffnet worden; und Mansfur brachte mir irdene Gefaße und Flaschen aus ihnen. Aus dem Schutte hatte er auch einige Stucke von schwarzem Steine mit kleinen Relieffiguren und Keilbuchstaben und ein ahnlich beschriebenes Stuck Kupfer aufgesammelt.

Nachdem ich bie Graben fonell befichtigt hatte, ritt ich in mein Belt zurud, welches in ber Mitte ber Belte meiner Arbeitoleute aufgefchlagen worden war. Die Araber hatten in der Jungle am nördlichen Fuße der Ruinenhügel und nicht weit bom Tigris einen ficheren Lagerplat gefunden. Ein bom Aluffe herkommender Graben umgab bie Belte fast gang, bie vollständig zwifden Baumen und Geftrauch verborgen lagen. Abb'rubbu blieb biefe Nacht bei Bahrend ich bie Ruinen befichtigte, mar er immer ab und zu geritten, um einen paffenben Ort zum Lager und Gras fur fein Bieb zu finben. ift es bei ben Arabern Gebrauch. Sobalb bas Gras innerhalb einer gewiffen Entfernung von ihrem Lager abgeweibet ift, suchen fie neue Weibeplate. Die Scheifhe und bie vorzuglichften Manner bee Stammes befteigen ihre Stuten, reiten rudwärts und vorwarts über bie gange Flache ber Gegend, bis fie für die Bedürfniffe ihrer Geerde hinreichende Weide finden. Sobald fie einen Ort bestimmt haben, fehren fle jurud, ihre Stammesglieber von bem Erfolge ihrer Nachsuchung zu unterrichten, und theilen ihnen ihre Absicht, fich am folgenden Morgen babin zu begeben, mit. Das Belt bes Scheith wird gewöhnlich zuerft abgebrochen, und die anderen bann, wenn fich die Uebrigen ibm gu folgen geneigt fühlen, und mitziehen. Sobald fich einzelne Glieber bes Stammes über

<sup>\*)</sup> Diefe Bilbfaule befindet fich jest im britifchen Mufeum.

ben Sauptling zu beklagen Urfache haben und ihn zu verlaffen munfchen, fo ergreifen fie diese Gelegenheit; fie laffen ihre Belte fteben, bis bie anderen weg

find, und ziehen bann in einer anderen Richtung fort.

Nachbem Abb'rubbu endlich einen paffenden Ort, füblich vom Ruinenhugel am Ufer bes Fluffes, gefunden hatte, gab er ben Play für feine Belte an , und ichidte einen Reiter zu feinem Stamme bin , mit bem Befehle, fich am folgenden Morgen nach Ralah Scherghat zu verfügen. Ale biefe Borbereitungen abgemacht waren, ftellte er fich in meinem Belte gum Abenbeffen ein. Es war falt und feucht, und die Araber fammelten Reisholz und Baumftamme, und machten ein großes Feuer an, welches bie Bertiefungen ber Jungle Spater in ber Racht brach ein fürchterliches Ungewitter über uns erleuchtete. aus; der heftige Wind fleigerte fich bis jum Orfane; der Regen fiel in Stromen berab, ber Donner war faft nur ein einziges Rollen, und bas lebhafte immermabrenbe Leuchten heftiger Blige erhellte Die umliegente Lanbichaft. Gobald ber Sturm nachgelaffen hatte, ging ich ein Stuck über die Belte hinaus, um mir bie Scene zu beschauen. Das ungeheure Feuer, welches wir angegunbet hatten, marf ein bleiches Licht über bie unfer Lager umgebenden Baume. Den großen Ruinenhugel konnte man beutlich burch bie Dufterheit wie ein entfernt auffteigendes Gebirge fich gegen ben buntlen himmel erheben feben. Bon allen Seiten ertonte bas jammerlich klingende Beheul ber Schakals, welche bei bem Berichwinden ber letten Sonnenftrablen am weftlichen Sorizonte aus ihren unterirbifden Wohnungen in ben Ruinenbugeln bervorfommen. alten Mauerwerte fag bie Gule und ließ ihr trauriges Gefdrei bann und wann Das icharftlingende ichrille Gelächter ber Araber übertaubte zuweilen bas Gebeul ter Schafals. Dann verschlang wieder ber in ber Ferne rollenbe Donner jedes irdijche Gerausch. Es war eine Debe, wie fie nur bie, welche folche Scenen mit angefeben haben, fennen fonnen - eine Dete, größer als bie Debe ber Sandwuften in Afrifa; benn bier maren beibe, Menfch und Ratur, gefcheitert.

Bald nach Sonnenaufgang famen am folgenden Morgen einzelne Vorlaufer von Abb'rubbu's lettem Lager an. Ihnen folgte balb bas Sauptcorps Lange Reihen von Rameelen, Schafen, belabenen Gfeln, bes Stammes. Mannern, Beibern und Rinbern, wie ich es in meinem Besuche bei Gofut beidrieben habe, bedecten bie fleine Gbene am Flugufer. Jest fam eine Scene voller Thatigfeit und garmen. Jeber wollte feinen Nachbar an Beftigfeit bes Schreiens und Thuns überbieten. Gin Frember wurde geglaubt haben, bier fei ein allgemeiner Bant ausgebrochen, bei welchem von mehreren Gunbert von Mannern und Beibern nicht zwei berfelben Partei angehörten. ichien etwas Unberes zu wollen, als ein Anberer. Diefe gange Bermirrung mar aber nur ber Erfolg einer freundichaftlichen Berftanbigung über bie Blate, bie bie einzelnen Belte einnehmen follten; und als man bie Cache, ohne bag es zu bandgreiflicheren Dagregeln als bem blogen Schreien gefommen war, zu allseitiger Bufriedenheit geordnet hatte, errichtete jede Familie ihre zeitweilige Bohnung. Sobald man die Kamcele niederknieen laffen, und die Efel zum Steben gebracht hatte, murbe ihnen bie Labung vom Rucken genommen. nachft breiteten bie Beiber bie grobe fdmarge Biegenhaarzeltbecte aus; bie Mammer rannten mit bolgernen Sammern umber, um bie Beltftangen und Bflode einzuschlagen, und in wenig Minuten waren bie Wohnungen, die ihnen fo lange Obrach gemabrten, bis fie feine mehr brauchten, und unter benen fie feit ihrer Geburt gelebt hatten, vollftanbig. Die Frauen und Madchen wurben bann fortgeschick, Baffer zu holen, ober Reiffig und trockene Zweige zum Feuer zu sammeln. Die Manner aber versammelten fich, alle hauslichen Ursbeiten ben Weibern und Töchtern überlassend, im Zelte bes Scheift, und um einen alten Baumstamm, ber balb in helle Flammen schlug, im Kreise herumstauernd, verbrachten sie ben Rest bes Tages mit ben oberflächlichen Rebereien, bie sich auf gestohlene Schase, verlaufene Esel, ober gutausgefallene Raubereien beziehen, womit ber Araber bie Mußestunde ausfüllt, wenn er sich nicht mit

Raub ober Rrieg beffer beschäftigen fann.

Dem Abb'rubbu und feinen Arabern bas Aufschlagen ihrer Belte und bie Ginrichtung ihrer hauslichen Berhaltniffe überlaffenb, ging ich nach bem Die Graben, Die bie Arbeitsleute um bie figenbe Figur berum gegraben hatten, erftredten fich nunmehr weit genug, um zu beweisen, bag teine weiteren Ueberrefte von Gebauben in ihrer unmittelbaren nabe existirten. Batte fic bie Rigur nicht in aufrechter Stellung befunden, fo batte ich fogleich ben Schluß gezogen, fle fei bon wo anbers bergebracht worben, weil ich weber Spuren bon Pflafterung, noch irgend ein Bruchftuct einer Sculptur ober eines behauenen Steines in ihrer Nähe fand. 3ch nahm baher die Arbeiter von biefem Theile bes Sugels weg, theilte fle in fleine Abtheilungen und beidaftigte fle mit Nachgrabungen an verschiedenen Orten. Wo nur umgegraben murbe, fanden fich Ueberrefte aus ber affprifden Beriobe vor, aber nur Bruchftude, wie 3. B. Stude von Bafalt mit fleinen Figuren in Relief, Theile von Blatten und Badfteinen mit Reilbuchstabeninfdriften. Auch murben viele Graber bloggelegt; fie waren wie bie ju Rimrub lange nach ber Berftorung bes affhrifden Gebaubes erbaut, und befanden fich in ber Unhaufung von Schutt und Erbe, die barüber lag. Die Sartophage glichen ben schon beschriebenen große Behalter von gebranntem Thone, einige vieredig, andere wie eine Tifchplatte; auch waren fie wie die zu nimrub viel zu flein, einen menfchlichen Rörper, wenn er nicht hineingezwängt murbe, ober bie Gliedmaßen von ihm abgetrennt waren, aufnehmen zu konnen. Daß ber Rorper nicht verbrannt worben war, erwies fich dadurch, daß die Anochen des Stelettes ganz aufgefunden wurden. Sie find vielleicht, wie es bei ben Parfen Bebrauch ift, fo lange ausgestellt gewesen, bis bei bem gewöhnlichen Berfetungsprozeffe, ober baburch, daß die Bogel und Raubthiere bas Fleisch fragen, die blogen Anochen übrig blieben, die man bann in biefen irdenen Behaltern aufbewahrt hat. Bablreiche kleine Bafen, Metallverzierungen und ein kupferner Becher, ber in Form und getriebener Arbeit bem abnlich mar, ben man auf ben Baereliefe eines Bimmers bes Nordweftpalaftes zu Nimrub in ber Sand bes Ronigs bargeftellt fieht, wurden aufgefunden. \*)

Ueber biefen alten Grabern befanden fich wieder welche aus neuerer Zeit und einige berfelben gehörten in der That den Stammen an, die noch vor wenig Tagen ihr Lager hier in den Ruinen aufgeschlagen gehabt hatten.\*\*) Der Inhaber bes einen Grabes war von hungrigen Spanen und Schafals, welche in diesen Begrabnipplagen ihre Schlupswinkel haben, aus seiner letten

<sup>\*)</sup> Diefer Becher murbe ungerbrochen herausgebracht; aber ber Mann, ber ihn nad Moful tragen mußte, gerbrach ihn ungludlicher Beife.

<sup>\*\*)</sup> Bur Beerbigung ihrer Tobten suchen fich bie Araber gemeiniglich einen erhabenm Ort; gewöhnlich werden die in Mesopotamien und Affprien so fehr haufigen kunftlichen Ruinenhugel zu biesem Zwecke ausgewählt, und selten findet fich einer, besim Gipfel nicht davon bedeckt ware. Beim Ausgraben verursachte mir bies oft fehr große Schwierigkeiten, ja es zwang mich, eine oder zwei Ruinen unerforscht zu laffen.

Ruheftatte entfernt worben. Das robe Steingehaufe, welches bas Innere eines arabifden Grabes austleibet, war geöffnet, bie Anochen und ber Schabel, noch

theilweise mit Bleischlappen bebectt, lagen zerftreut umber.

Obgleich ich zwei Tage zu Kalah Scherghat blieb, konnte ich boch bie Plattform von an der Sonne getrockneten Backeinen, auf welcher das jest in Ruinen liegende und mit Erde bebeckte Gebäude ursprünglich errichtet sein mußte, nicht auffinden. Ueberreste von Mauern wurden überreichlich gefunden; sie stammten aber offenbar aus einer neueren Zeit, als das assprische Gebäude, zu dem die beschriebenen Backsteine und Bruchstücke von sculptirten Steinen geshört hatten. Die Ruinen wurden folglich nicht gründlich untersucht. Ich sach keine Ueberreste von Alabaster oder Marmor aus Mosul, der doch in den nördelich von Kalah Scherghat gelegenen Palästen so allgemein verwendet gewesen ist. Ungebrannte Backsteine mögen wohl allein zu diesem Gebäude genommen worden sein; und wenn dieses der Fall war, so konnten die daraus erbauten Mauern nur durch eine äußerst sorgkältige Untersuchung aus dem Grunde, in dem sie lagen, herausgefunden werden.

Der Tigris ist allmälig nach ten Ruinenhügeln vorgebrungen und unterwäscht die Ruinen und spült alljäbrlich einen Theil bavon weg. Bestänbig fallen große Massen von Erbe in den Strom und bringen bloßgelegte Bassen, Sarkophage und Ueberreste von Gebäuden zu Tage. Um User des Flusses entlang waren verschiedene Schachte von treisrundem Mauerwerk, die das Anssehen von Brunnen hatten, auf diese Art frei gelegt worden. Zur Zeit meines ersten Besuches bemerkten wir ähnliche Brunnen, und konnten ihren Nutzen nicht aussindig machen. Zett ließ ich zwei oder drei öffnen. Sie waren mit Erde erfüllt, die mit Menschengebeinen vermischt war, und Bruchstücken von Bassen und Töpferzeug\*), welche ursprünglich in ihnen beigesetzt worden, oder mit dem Schutte von oben hineingefallen sein können. Es ist möglich, daß diese Brunnen in einer ganz frühen Zeit erbaut worden sind, entweder zur Beswässerung, oder um die Bewohner der Stadt mit Wasser zu versehen.

Die vorzüglichste Ruine zu Kalah Scherghat ist wie jene zu Rimrub und Khorsabab, ober an andern alten assprischen Plägen, ein großer viereckiger Hügel, über bem sich ein Kegel ober eine Phramibe erhebt, die ziemlich im Mittelpunkte der Nordseite der großen Plattform entspringt. Unmittelbar unter diesem Kegel und am großen Ruinenhügel eine Borderseite bildend, besindet sich eine Mauer aus gutbehauenen Steinen, die sorgkältig an einander gepaßt und an den Ecken abgeschrägt sind. Oben auf dieser Mauer existiren die Zinnen noch, die in Stusen (Gradins) behauen, und in dieser Hinscht den Zinnen der Burgen und Thürme ähnlich sind, welche auf den Sculpturen zu Nimrud dargestellt werden. Ich glaube daher, daß die Mauer ein assprisches Wert ist. Nicht unwahrscheinlich ist es jedoch, daß viel von dem Mauer-werke, welches auf dem Sipsel des Ruinenhügels sichtbar ist, Ueberbleibsel eines arabischen Forts sein mögen. Lange Reihen kleiner Erdhügel oder Wälle bilden ein Viereck, und sind die Ueberreste der Mauern, welche einst die Stadt umgaben.

Die hauptruine zu Kalah Scherghat ift eine ber größten, bie ich in Affprien fenne. Bahrend Dieses Besuche konnte ich fie nicht genau ver= meffen; ale ich aber mit herrn Ainsworth an biesem Orte war, magen

<sup>\*)</sup> Unter ben Ruinen an ben Ufern ber Fluffe in Sufiana fant ich abnliche Brunnen.

wir ihn forgfältig nach Schritten aus, und die Berechnung dieses herrn gab einen Umfang von 4685 engl. Ellen. Ein Theil deffelben ift jedoch nicht künftlich. Unsebenheiten in der Oberfläche des Landes und natürliche Anhöhen sind durch Lagen von an der Sonne getrockneten Ziegeln zu einer großen Plattform vereinigt. Es ist deffenungeachtet ein ungeheurer Bau, welcher an Größe und Umfang keinem anderen Erdhügel in Affprien etwas nachgiebt. In der Söhe ist er ungleich; nach Süden hin flacht er sich fast zum Niveau der Ebene ab, während im Norden, wo er am höchsten ist, seine Seiten senkrecht sind, und sich an einigen Stellen beinahe 100 Fuß über die Ebene erheben.

Die Ruinen von Ralah Scherghat ohne beffere Gulfsmittel, als wir jest befitzen, mit irgend einem Städtenamen, der in der heiligen Schrift vorstommt, ober von alten Geographen aufbewahrt ift, in Berbindung zu bringen, will ich nicht versuchen. Daß es eine der ältesten Städte Affpriens war, ift badurch, daß der in ihren Monumenten und Backteinen gefundene Name des Königs mit dem an dem im Mittelpunkte von Nimrud gefundenen Stiezen und dem Obelisken für ein und denselben erkannt ift, hinreichend bewiesen; ob es aber Chalah, eine der vier im ersten Buch Mosis\*) genannten pris

mittben Stabte ift, will ich nicht zu beftimmen wagen.

Nachbem ich Mansur angewiesen hatte, mit ben Ausgrabungen fortzusschren, bereitete ich mich zur Rückreise nach Mosul vor. Abb'rubbu erbot sich, mich zu begleiten, und da die Wüste zwischen Kalah Scherg hat und Hammum Ali von Streisparteien der Schammars und Aneizas Araber belästigt war, sand ich es für klug, seine Escorte anzunehmen. Er wählte acht Reiter aus seinem Stamme aus, mit denen wir die Reise nach der Wüste zussammen antraten.

Die erfte Racht ichliefen wir in ben Belten eines Sejjib ober Abkommlings vom Bropheten, ber wegen seiner Beiligkeit und wegen seiner wunderbaren Curen, die er durch bloge Berührung des Rranten bewirfte, einigen Ruf Bon ber wirklichen Existenz biefer Rraft halten fich bie Araber überzeugt; aber nie habe ich Semand gefeben, ber von ihm geheilt worden zu fein behauptet hatte, obgleich es bem Sejjib feineswegs an Subjecten fehlte, an benen er feine Runft hatte ausüben tonnen. Gin Scheith ber Dich ebur berlangte bes alten herrn Tochter, ein bunfles, hubsches Mabchen, bem fle nach einigen Angaben verlobt mar. Der größte Theil ber Nacht marb mit Bant und Streit über biefen Begenftand hingebracht. Der Sejjib verweigerte bartnadig ben Contract zu erfullen, wobei er nur vorgab, bag ein Mabchen von fo beiliger Abkunft nicht mit einem Manne verheirathet werben fonne, in beffen Abern bas Blut bes Propheten nicht fibffe. Abb'rubbu und feine Freunde andererfeits ftritten eben fo mader und feft für bie Anfpruche bes Liebhabers, und mir fcbien, fie behandelten einen fo großen Beiligen nicht mit bem Grabe bon Refpect, ber ihm gutam. Obgleich mein Belt in einiger Entfernung bon ber Bersammlung aufgeschlagen war, so hielten mich boch bie Stimmen ber Uneinigen, welche fammtlich auf einmal an ber fehr heftigen Discuffion Theil nahmen, bis nach Mitternacht wach. Ploglich ichienen fich bie Streitenben ausgesprochen zu haben, und eine Winoftille trat ein. Dir vergeblich mit ber Soffnung schmeichelnb, bag bie Gefellschaft eingeschlafen fei, folgte ich ihrem Belfpiele, boch taum hatte ich meine Augen gefchloffen, ba wedte mich ein neuer Ausbruch bes Larmens. Bom Ufer bes Rhabur, den ehemaligen Beibe-

<sup>\*)</sup> Cap. X, B. 11.

plagen des Stammes, war plöglich ein Araber angekommen; mit Tausenden von Fragen wurde er bestürmt, und die Nachrichten, welche er von Kampsen zwischen den Aneiza und Afai, und von der Niederlage der ersteren, Feinde der Ofche dur, brachte, führten zu beständigen Ausbrüchen des Enthustasmus und zu ein oder zwei Bersuchen, ein allgemeines Kriegsgeschrei zu erheben. Auf diese Art brachten sie Nacht auf eine für mich sehr unangenehme

Weise zu.

Um Morgen brach ich zeitig mit Abb'rubbu und feinen Reitern auf. Wir folugen ben birecten Weg burch bie Bufte ein, meine Diener und Gepact ließ ich nach Duge an bem Ufer bes Fluffes entlang, bem langeren aber ficherern Bege, nachfolgen. Als wir innerhalb 4 ober 5 englischer Meilen bes Theiles bes Tigris maren, wo ein Flog jum leberfeten meiner harrte, ba bat ich ben Scheith gurudzuzehren, infofern eine weitere Gecorte nicht nöthig gu fein fchien. Berr Cormug b Raffam und ich galoppirten nun über bie Bir ftorten, wie wir fo entlang ritten, einige Beerben von Gagellen Chene. und einen einsamen Wolf ober einen Schafal auf; ein menschliches Wefen aber befamen wir nicht zu feben. Abb'rubbu und feine Reiter hatten uns aber taum verlaffen, fo faben fie in ber Entfernung einen Trupp Reiter, Die fie fur auf bem Wege nach Moful befindliche Leute ihres eigenen Stammes bielten. Erft als fie' ihnen gang nahe waren, entbedten fie ihren Irrthum. Die Reiter waren Plünderer vom Stamme ber Aneiga. Man war fich an Bahl fo ziemlich gleich, und es entspann fich ein Gefecht, in welchem zwei Mann von Seiten bee Feindes und ein Dichebur getobtet wurden; bie Uneiga wurben aber geschlagen, und Abb'rubbu nabm ein Baar Stuten im Triumph mit nach Baufe.

Einige Tage nach meiner Rudfehr nach Nimrub zwang Mangel an Beibe bie Dichebur, bie Rachbarfchaft von Ralah Scherahat zu verlaffen. Da bie gange Bufte fowohl, wie auch bie Jungle am Ufer bes Fluffes, welche fonft in der trockensten Jahreszeit für die Geerden ein wenig Gras geboten hatten, ganglich vertrodnet maren, ging Abb'rubbu mit feinem Stamme nach Einige bon feinen Leuten tamen nach Nimrub, um bort ein Wenig Norben. Birfe zu bauen; ber Scheith felbft aber verließ mit bem größten Theile feiner Unbanger ben Diftrict von Moful gang, und wanderte nach ten Quellen bes Rhabur und bem Rifibin-Bweige biefes Bluffes, welches ber Dhabonios ber Alten ift. 3m Guben von ber Stadt besuchten nur Parteien von manbernben Blunderern bie Bufte, und bie Lage meiner Arbeiter gu Ralab Sherghat murbe mit jedem Tage unficherer. Nachdem fie ein = ober zweimal von ben Unejza und Obeiben beläftigt worden waren, fand ich es für awedmäßig, fie von bort wegzunehmen - benn hatte ich es nicht gethan, fo wurden fle mahricheinlich von felbst bavon gelaufen fein. Mit Bedauern gab ich bie weitere Untersuchung biefer Ruinen auf, weil fie nicht genau ausgeforscht worden waren; und nach ben Bruchftuden zu foliegen, bezweifte ich nicht, bag viele intereffante Gegenstände, wo nicht Blatten mit Sculpturen, in bem Ruinen= hügel vorhanben find.

## 3mölftes Capitel.

Runftliche Bewässerung Affpriens. — Regenmangel. — Borbereitungen zur Fortsenbung eines geflügelten Stiers und eines geflügelten Löwen. — Der Wagen. — Herabnahme bes geflügelten Stiers. — Wegschaffung befilben aus ben Ruinen. — Aufregung ber Araber. — Die Wegschaffung bes Löwen. — Flöße zur Fortschaffung ber Sculpturen nach Busrah. — Der Löwe und ber Stier werden eingeschifft. — Allgemeine Beschreisbung ber Ruinen.

Das eigentliche Affprien, wie Babplonien, verdankte seine Fruchtbarkeit in alten Zeiten eben so sehr der kunftlichen Bewässerung, als dem mahrend des Winters und zeitigen Frühjahres eintretenden Regenwetter. Der Tigris und der Euphrat traten nicht wie der Nil über ihre User und setten nicht so wie er reichen Dünger auf die Oberstäche des Landes ab. Sie schwollen, mahrend der Schnee auf den armenischen Gebirgen schwolz, hinreichend an, um die zahlreichen Kanäle zu füllen, die von ihnen in die anliegenden Ländereien abgeleitet waren; ihr Bett lag aber gewöhnlich so tief oder ihre User waren so hoch, daß, wenn der Strom seinen gewöhnlichen Wasserstand wieder eingenommen hatte, nur durch künstliche Mittel Wasser gehoben werden konnte.

Die großen Ranale, welche mahrend der gludlichften Beriode bes affhrifden Reiches gegraben und Sahrhunderte lang von ben Bewohnern bes Lantes - wahrscheinlich auch noch nach bem Ginfalle ber Araber - benut worben waren, find feit langer Beit verftopft und jest gang nuglos. Sobalb bas Waffer in ben Fluffen hochsteht, fann es nur noch burch die Unftrengung ber Menfchen in die Felder geleitet werden. Die roben Mafchinen, welche an den Ufern des Tigris hierzu erbaut werden, habe ich ichon befchrieben; aber auch biefe find nur fparfam zu finden. Das Gouvernement, ober vielmehr bie Ortobehörben, legen bobe Abgaben auf die Bewäfferungemaschinen, und felbft ber einfache Eimer bes Argbers wird haufig eine Quelle von Unterbruckung und Erpreffungen. Da baber Benige breift genug find, fie zu benuten, fo bangt bie Fruchtbarkeit ber Landereien in ber Nabe bes Ufers, fo wie im Innern bes Landes, ganz und gar von den Winterregen ab, welche reichlich genug fallen, um die gesegnetfte Ernte zu erzeugen; weil die Fruchtbarkeit bes Bodens fo groß ift, daß felbft einige wenige heftige Regenschauer im Laufe bes Jahres, wenn fie zur Beit bes Gaens, und wenn bas Rorn etwa einen Fuß hoch ift, fallen, hinreichend find, eine gute Ernte zu fichern. aber geht biefe Sahreszeit ohne Regen vorüber; und bas mar in biefem Jahre ber Fall, benn es fiel weber im Winter, noch im Fruhjahre Regen. wohner ber Dorfer, die burch die verbefferte Bermaltung und die verfohnlichen Maßregeln bes berftorbenen Bafcha zurudzutehren veranlagt worden waren, hatten ihren gangen Vorrath an Weigen und Gerfte bem Boben übergeben. Berzweiflungevoll blidten fle ben wolfenlofen Simmel an. 3ch beobachtete bas junge Gras, bas fo gern burch ben trodnen Erbboben burchgebrochen mare, aber es wurde ichon bei feiner Entstehung burch bie Sonne verbrannt. und wann machte eine entfernte, über bem einsamen Berge von Arbela bangende ober im weiten Westen über ber Bufte fich bilbende Bolfe Soffnungen rege, und ein Baar Tropfen Regen ließen allgemeine Freude laut werben. Die Araber pflegten bann Tanze zu arrangiren, zu fingen und zu fchreien, wobei das durchdringende tahlehl ber Frauen mit einstimmte. Es endigte aber jedesmal mit einer getäuschten Hoffnung. Die Wolfen zogen vorüber und derfelbe blaue, reine Himmel war wieder über uns. Mir war der gänzliche Mangel an Grün im Frühjahre sehr schmerzlich. Monatelang hatte mein Auge auf keinem grünen Gegenstande verweilt, und die immerwährend gelbe und öde Fläche wirkte auf den Geist höchst niederschlagend. Der Dschaif, welcher im vorhergehenden Jahre wie ein Blumengarten aussah, in dem Alles lebenbig gewesen war, lag jest kahl wie eine Wüste in der Mitte des Sommers. Ich hatte auf die Wiederkehr des Grases gehofft, um außerhalb des Dorfes mein Lager aufschlagen zu können, und hatte an Ausstüge nach vielen alten Ruinen in die Wüste und Gebirge gedacht; ich sah mich aber in meinen Hoff-

nungen eben fo fehr wie bie Unberen getäufcht.

Der Pafcha erließ Befehle, daß Chriften und Mufelmanner fich zu einem allgemeinen Faften und Beten vereinigen follten. Man flehte in Rirchen und Do= fcen um Regen. Die Mohammebaner hielten eine Art von breitägigem Ramgzan ab; bei Tage hungerten fle, bei Racht ichmauften fle aber. Die Chriften ent= bielten fich mabrend einer eben fo langen Beit ber Bleischgerichte. Sobald stab eine Bolte am Borizonte feben ließ, gingen bie Bewohner der Dorfer fogleich mit bem Mullah an ber Spite in bas freie Felb und beteten und fangen Berfe aus bem Roran ab. Scheiths - verrudte Ascetifer, Die entweder halb mit Löwen - ober Bagellenfellen befleibet, ober gang nadend herumwanderten brannten fich mit glubenben Gifen und rannten ichreiend burch bie Straffen Sogar eine Art von Tobtenbeschwörung wurde nicht vernachvon Mosul. laffigt, und ber Rabi und bie turfifden Beborben nahmen zu allen Arten von gebeimnigvollen Beschwörungen ihre Buflucht, von benen es bieg, fie feien in andern Theilen ber Lander bes Sultans bei abnlichen Gelegenheiten von Erfolg gewesen.

Es fam noch immer kein Regen, und eine Hungerenoth schien unvermeiblich. Es war jedoch bekannt, daß die Kornböden der vorzüglichsten Familien
von Moful einen überreichlichen Borrath von Getreibe enthielten, und da dies
dem Bascha gemeldet worden war, besahl er sogleich die Borrathskammern zu
öffnen und ihren Inhalt zu einem mäßigen Breise auf dem Markte zum Berkauf auszubieten. Wie gewöhnlich wurden die Besehle gerade den Personen
gegeben, welche auf das Clend der Armen und Bedürftigen speculiren — dem
Kadi, dem Musti und den Borstehern der Stadt. Sie beeilten sich, dem Besehle mit dem größten Eiser aus's Pünktlichste zu gehorchen; aber der Eine
oder der Andere übersah seine und seiner Freunde Borrathe und die Häuser
ber übrigen Einwohner wurden durchsucht. Die Folge davon war, daß diejenigen, welche für ihre Bedürfnisse etwas Getreibe ausgespart hatten, in wenigen Tagen der Bahl der Hungerleidenden hinzugesügt und der Mangel und

bas Glend in ber Stadt vermehrt murbe.

Die Beduinen, welche bezüglich ber Lebensmittel von ben Dörfern abhingen, begannen nun auch die Folgen ber Mißernte zu fühlen. Wie es in solechen Fällen gewöhnlich zugeht, bereiteten fie fich vor, fich ihre Noth durch Blünderung der Karawanen der Kausteute und der friedlichen Einwohner der Bezirke im Bereiche der Wüste erträglich zu machen. Ob nun gleich die Schammar und andere furchtbare Stämme zeitig im Frühjahre noch nicht in der Nähe von Woful ihre Lager aufgeschlagen hatten, so waren doch plündernde Abtheislungen in den Dörfern erschienen und man prophezeihte: sobald sie ihre Zelte ber Stadt näher aufgeschlagen haben würden, durfte das Land außerhalb der

Mauern von Moful nicht allein febr unficher, fonbern fogar gang unbes wohnbar fein.

Diese Umftande veranlagten mich, die Fortschaffung ter größeren Sculpturen so zeitig wie möglich vorzunehmen. Ich entschloß mich beswegen, fie im Marz ober April nach Busrah zu senden, weil ich voraussah, daß, sobald die Beduinen sich nach dem Norden von Babylonien begeben und ihre Raubzüge in der Nahe von Mosul begonnen haben wurden, ich mich gezwungen

feben murbe, Dimrud zu verlaffen.

Die Directoren bes britifchen Mufeums hatten nicht baran gebacht, baf ein geftügelter Stier ober Lome forttransportirt werben folle, und ich felbft glaubte Anfange, bag bei ben mir ju Gebote ftebenben Mitteln jeber Berfuch vergeblich sei. Ich hatte bie Weisung, fie zu laffen, wo fie entbedt worden waren, bis eine gunftige Gelegenheit, fie in gangem Buftanbe zu transportiren, fich finden wurde, und fie, fobalb ich mit ben Alusgrabungen fertig fei, mit Erbe wieder zudeden zu laffen. Da es mir aber hochft zuwider mar, alle bicfe iconen Eremplare affprifcher Bilbhauerfunft gurudzulaffen, fo entichlog ich mich gu bem Berfuche, bie beiben fleinften und am beften erhaltenen beraus zu transportiren und einzuschiffen; und bestimmte einen Lowen und einen Stier bon ber großen Salle im Mittelpunkte bagu. Bon biefen riefigen Sculpturen waren 13 Baar gang und von verschiebenen anderen Bruchftude entbedt worben; viele bon ihnen aber ju febr beschäbigt, als bag fie ben Transport nach England werth gewefen maren. Dur zu gern batte ich bas Lowenpaar, welches ben großen Eingang zum hauptzimmer bes Nordweftpalaftes bilbete, in Sicherheit gebracht, weil es bas iconfte Exemplar affprifcher Bilbhauerei mar, welches ich in den Ruinen entdeckt hatte. Ich entschloß mich aber nach einiger Ueber-legung, es für jest zu laffen, weil, wegen seiner Größe, die Kosten des Transporte ben Flug hinunter zu beträchtlich gemefen fein wurden.

Wie der Lowe und Stier herabzunehmen, nach dem Flug und auf Flöße zu bringen sei, darüber machte ich mehrere Plane. Ieder hatte seine Schwiestigkeit und eine Menge von verschiedenen originellen Andeutungen und Ideen wurden mir von meinen Arbeitsleuten und den guten Bewohnern von Mosul gegeben. Endlich entschloß ich mich, einen Wagen zu bauen, der hinreichend ftark sei, um die Sculpturen zu iragen. Da in der Stadt nur Pappelholz aufzutreiben war, schickte ich einen Zimmermann mit ter Weisung, den größten Maulbeerbaum oder irgend einen Baum von eben so dichtkörnigem Holze, den er sinden könne, im Gebirge zu fällen, und die Balken und dicken

Schwarten vom Stamme nach Moful zu bringen.

Im Monat März lag das holz fertig ba. Bom Dragoman des frangöfischen Consulates taufte ich ein Baar ftarke eiserne Achsen, die herr Botta früher beim Wegschaffen der Sculpturen von Khorsabab benutzt hatte. Jedes Rad wurde aus drei massiven, fast einen Fuß dicken, Stücken gemacht, die von eisernen Reisen zusammengehalten wurden. Duer über die Achsen wurden drei Balken und auf sie verschiedene Duerbalken gelegt. An die eine Achse wurde eine Deichselstange befestigt, an welche eiserne Ringe zu Seilen angemacht waren, damit Männer sowohl, als auch Büffel den Wagen ziehen konnten; an ben Radern befanden sich bewegliche haken zu demselben Zwecke.

So einfach biefer Wagen war, wurde er boch ein Gegenstand ber Bewunderung in der Stadt. Man kam in Maffen herbei, ihn zu besehen, als er noch im Hofe bes Rhans (eine große Halle) des Biceconsuls ftand; und die Topbschifts (Artilleristen) des Rascha's, welche wegen ihrer Bekanntschaft mit ben Geheimnissen der Lassetten und Protomagen in solchen Sachen als Autorität galten, hielten vor einem großen Kreise neugieriger und ausmerksamer Zuhörer Borträge über die Eigenschaften und die Anwendung dieses Wagens, wie über Wagen im Allgemeinen. So lange der Wagen in Mosulstand, wurde er von jedem Fremden, der die Stadt besuchte, besehen. Sobald sich aber die Nachricht verbreitete, er werde zum Thore hinaus und über die Brücke gesaheren werden, da wurden alle Geschäfte in der Stadt vollständig eingestellt. Die Secretäre und Schreiber aus dem Palaste verließen ihre Divans, die Wachen ihre Posten, die Bazars waren verlassen und die Hälte der Bevölkerung verssammelte sich an den Usern des Flusses, um das Manöver mit dem Wagen mit anzusehen, den ein Paar Büsselochsen und ein Haufen Chaldaer und schreiender Araber über die versaulte Schissbrücke zog. \*)

Um bas Gewicht bes Löwen und Stieres, ohne ben Sculpturen zu nahe zu treten, zu erleichtern, verminderte ich die Dicke und den Umfang bedeutend badurch, daß ich so viel wie möglich von der Rückseite wegfagen ließ, die sehen zu laffen nie beabsichtigt worden war, da fie an der, aus an der Sonne getrockneten Biegeln erbauten Wand stand. Weil, wenn ich diese Figuren ja wegbewegen wollte, mir nur die Wahl zwischen dieser Methode, oder dem Zerfagen

in berichiebene Theile blieb, zogerte ich nicht, fle anzunehmen.

Um im Stande zu fein, ben Stier aus ben Ruinen heraus und auf ben in der Ebene unten befindlichen Wagen zu schaffen, mußte, von dem Eingange, wo der Stier stand, bis zur Ece des Ruinenhugels, beinahe zweihundert Juß lang, sunfzehn Fuß breit und an manchen Stellen zwanzig Juß tief ein Grasben gezogen werden. Dieser Weg war darum nothwendig, weil ich keine mechanischen Mittel hatte, diese Sculptur aus den Ruinen herauszuheben, wie ich es mit den kleineren Basreliefs gemacht hatte. Dies war eine langweilige Arbeit, weil eine große Anhäusung von Erde fortgeschafft werden mußte; gegen 50 Arasber und Nestorianer waren bei dieser Arbeit beschäftigt.

Bei Eröffnung bieses Grabens entbeckte ich, daß einst westlich von der großen Salle ein Zimmer existirt hatte. Die sculptirten Platten waren zerftört oder weggeschafft worden. Ein Theil der aus ungebrannten Backeinen bestespenden Mauern konnte jedoch noch nachgewiesen werden. Das einzige Basrelies, welches gesunden wurde, lag platt auf dem Pflaster, wo man es augenscheinslich hatte liegen lassen, als man die anliegenden Platten wegschaffte. Es war das kleine Basrelief der Löwenjagd (Fig. 18.), das sich jest im britischen Museum befindet und wegen seiner Bollendung, wegen der Eleganz der Ornamente und wegen des geistvollen Entwurfs merkwürdig ist. In der Behandslung im Allgemeinen gleicht es der Schlachtsene, die im Südwestpalaste zuerst entbeckt wurde, und ich bin daher geneigt zu glauben, daß sie beibe diesem zerstörten Zimmer angehörten, in dem die Sculpturen vielleicht sleisiger gearbeitet waren und eine höhere Bollendung trugen als in irgend einem anderen Theile des Gebäudes. In den afforischen Gebäuden läßt sich deutlich nachweissen, daß verschiedene Künstler an den Sculpturen gearbeitet hatten. Häusig ist

<sup>\*)</sup> Die Schiffbrude zu Moful besteht aus einer Anzahl rober von Ketten zusammengehaltener Boote. Bon einem Boote zum andern liegen Breter, auf welche Erbe gesschüttet ift. Diese zerbrechliche Brude wurde mabrend der hochwasserbenderstandszeit der Kraft ber Strömung nicht widerstehen können; die fie auf einer Seite zusammenhaltenben Ketten werden bann losgemacht und sie breht sich herum. Alle Berbindung zwischen beiten Ufern bes Flusses ist dann abgeschnitten, und bis das Wasser sich verlaufen hat und die Brucke wieder hergestellt ift, ift eine Fähre im Gange.

bg, wo bie Augenlinien (Conturen) geiftreich und correct und bie Ornamente mit bebeutenbem Gefchmade angelegt find, bie Ausführung mangelbaft und rob, mas offenbar zeigt, bag, mahrend eine Meifterhand bie Unlage bes Sujets machte, Die Sculvtirung bes Steines einem weniger geschidten Arbeiter anver-Bei manchen Basreliefs haben einige Theile eine bobere Bolltraut murbe. endung ale andere, ale wenn fie bon einem erfahrenen Bilbhauer nachgear= beitet worben maren. Die Figuren bes Feindes find ftete roh und unquegeführt gelaffen, mahricheinlich um zu zeigen, bag, weil fie einem unterworfenen ober gefangenen Bolte angehörten, fie ber Sorgfalt bes Runftlers unwurdig Selten findet man ein Basrelief, bas in allen feinen Theilen gang gleichförmig gut ausgearbeitet mare. Das bis jest ale bas vollkommenfte in Affhrien entbedte Baerelief ift bie Lowenjagt, aus bem Sauptzimmer, Die eben beschriebene Löwenjagd und die große Gruppe, in ber fich ber Ronig in ber Mitte feines Gefolges und geflügelter Figuren auf bem Throne fibend befindet, welche alle jest im britifchen Dufeum fteben.

Während dieser Graben gemacht wurde, entdeckte ich auch etwa drei Fuß tief unter dem Pflaster einen Abzugskanal, welcher mit anderen vorher in versichtedenen Theilen des Gebäudes geöffneten in Berbindung zu stehen schien. Es war wahrscheinlich der Hauptkanal, durch den sich alle anderen kleineren Wassergange entluden; er war von gebrannten Backteinen erbaut und mit

großen Platten und Biegeln gebedt.

Da ber Stier auf ber Rudfeite berabgelaffen werben mußte, weil bie Seite ber Platte, worauf feine Sculptur war, auf die Balgen gelegt werben mußte, fo ließ ich bie Mauer hinter ihm wegnehmen, um auf biefe Art einen offenen Raum zu bilben, ber groß genug mar, bie niebergelegte Figur gu faffen und fo viel Blat fur bie Arbeiter zu laffen, bag fte an allen Seiten um fle herum fommen fonnten. Die Sauptschwierigkeit bestand naturlich barin, die fcwere Maffe herabzuheben; fo balb fie fich erft unten befand, ober auf ben Walzen lag, bann konnte fie burch bie vereinte Rraft einer Angahl von Mannern vorwarts gefchleift werben, aber mabrend bes Berablaffens fonnte fie nur burch Seile gehalten werben. Waren biefe nicht ftark genug, die Laft auszuhalten, fo konnten fie zerreißen, die Sculptur würde bann ju Boben gefallen und burch ben Fall mahrscheinlich gerbrochen Die wenigen Seile, welche ich hatte, waren mir expres von Aleppo burch bie Bufte gefchictt; aber fie waren flein. Bon Baghbab batte ich ein bides, aus Palmbaumfafern gemachtes Schiffstau bekommen. Dazu mar ich noch mit ein Baar Aloben und ein Baar Wagenwinden versehen worden, die ben Dampfbooten ber Cuphratexpedition gehörten. Sierin bestanden meine gangen Sulfemittel, ben Stier und Lowen von ihrer Stelle zu bewegen. Um Die Sculpturen im Falle eines Herabstürzens, in soweit es möglich ift, por Beschädigung zu schüten, waren fie in Matten und Filz eingewickelt und es war bies auch geschehen, um zu verhindern, bag bie Seile fich nicht an bem Alabafter abichleifen ober reiben fonnten.

Am 18. Marz war ber Stier so weit fertig gemacht, baß er fortbewegt werben konnte. Die Erbe unter ihm war weggenommen und an ber entgegengesetzen Wand angestemmte Balken stügen ihn nur noch. Unter bem aus bem Gebirge bekommenen Holze befanden sich verschiedene sehr dide Walzen. Diese wurden auf Unterschwellen oder Halbalken gelegt, die aus Pappelstämmen gemacht, gut geschmiert und parallel mit der Sculptur gelegt waren. Auf diese Rollen sollte der Stiere, pollstän-

big burch die Mauer und folglich sich von Zimmer zu Zimmer erstreckend, war ein tiefer Graben gezogen worden. Ein um diese isolirte Erdmasse herumgeslegtes Bündel Seile diente zwei Kloben zum Halte, zwei andere befanden sich an den um den zu bewegenden Stier besindlichen Tauen besessigt. Die Taue, vermittelst welcher die Sculptur herabgelassen werden sollte, gingen durch diese Kloben, die Enden oder Läuser des Taues, wie der technische Ausdruck heißt, gingen von den Kloben nach dem zweiten Stier hinauf, wo sie von Arabern gehalten wurden. Nachdem das Tau erst durch den Graben und um die Sculptur ging, wurden die Enden von zwei Abtheilungen von Leuten gehalten. Einige der stärksten Chaldäer stemmten die Balken unter die Hückseite des Stieres und waren angewiesen, sie nach und nach weiter zurückzuziehen, daburch die Last der Platte zu stützen und sie Seile reißen sollten.

Meine Leute wurden noch durch eine große Angahl vom Stamme Abu Salman verfarft. Den Scheifh Abb = er = Rahman hatte ich eingeladen, hierbei gegenwärtig zu sein, und er fam mit einer Abtheilung von Reitern. Die Bewohner der Dörfer Naifa und Nimrud hatten sich freiwillig erboten, mich bei dieser Gelegenheit zu unterstützen und wurden unter meine Araber vertheilt. Die Arbeiter, mit Ausnahme der die Balten haltenden Chaldaer, waren in vier Abtheilungen vertheilt, zwei derselben befanden sich vorn vor dem Stiere und hielten die durch tie Kloben gehenden Seile. Die Uebrigen hingen sich an die Enden des Seiles und waren angewiesen, nachzulassen, je nachdem die Sculptur sich senkte.

So wie die Leute bereit und alle meine Borbereitungen vollendet waren, nahm ich meinen Boften auf bem boben Erbhugel über bem zweiten Stiere ein und befahl bie Reile unter ber zu bewegenden Sculptur herauszuschlagen. Deffen ungeachtet blieb fle noch feft an ihrer Stelle. Nachbem ein Seil um fte herum gefdlungen mar, fippten fie feche bie fieben Manner mit leichter Mühe über. Das folechtgemachte bide Tau behnte fich burch die ftarfe Spannung aus und begrub fich faft in ben Erbhaufen, um ben es geschlungen mar. Die Seile hielten gut. Die Maffe fentte fich nach und nach, weil die Chalbaer fie mit ben Balten ftusten. Es war bies ein bochft anaftvoller Mugen-Die Trommeln und burchbringenben Pfeifen ber furbifchen Mufikanten vermehrten ben garm und bie Berwirrung, welche bas Rriegsgeschrei ber von Entzuden halb mahnfinnigen Araber verurfachte. Diefe hatten faft alle ihre Rleiber abgeworfen, bas lange Saar flatterte im Binde und fie überließen fich ben wilbeften Stellungen und Besticulationen, wie fie fo an ben Seilen bin= Un ben Seiten ber Laufgraben hatten fich bie Weiber versammelt und burch ihr beständiges Schreien und ihr ohrenzerreißendes tahlehl vermehrten ffe ben Enthuffasmus ber Manner. Sobald ber Stier in Bewegung mar, mar an ein Soren nicht mehr zu benken. Ich mochte fo laut rufen wie ich wollte, in bem entfetlichen garmen unbarmonischer Tone ging Alles verloren. bie Rilpferbhautpeitichen meiner Ramaffe, noch bie Badfteinftude und Erbfloge, mit benen ich unter ben larmenbften Gruppen Aufmertfamteit zu erregen fuchte, waren von Nugen. Fort ging ber Stier \*) ficher genug, fo lange er von ben Stuten hinten gehalten wurde; fobalb er aber ben Walgen naber fam, fonnten bie Stugen nicht mehr benutt werben. Das Lau und bie Geile behnten fich jest mehr und mehr. Go troden, wie fie vom Rlima waren, fingen fle an zu quietschen und Staub auszuftogen, fo wie fie bie Spannung fühlten.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bas Titelbilb.

Sie murben mit Waffer begoffen, aber vergebens ; benn als bie Sculptur eine Entfernung von weniger ale 4 bis 5 Fuß von den Balgen erreicht batte, riffen fie alle zugleich. Der Stier fiel hinunter. Die Die Seile hielten und auf fo fonelle Art die Laft los wurden, folgten feinem Beifpiele und rollten Giner über den Andern in ben Staub. Gine plobliche Stille folgte bem Geforeie. Ich eilte in ben Braben, gefaßt, ben Stier in viele Stude gerschmet= tert zu finden; boch möchte es ichwer fein, meine Freude zu beichreiben, als ich ihn gerade fo liegend fand, wie ich ihn zu legen beabfichtigt batte und noch Dazu gang unbeschädigt! Die Araber waren nicht fobalb wieder auf den Beinen, ale fie, ben Erfolg bee Borfalles febend, mit Bligesichnelle aus ben Graben berausrannten und bie Frauen, welche bie Bufchauer abgegeben batten, bei ber Sand fagten, einen großen Rreis bilbeten und, ihr wilbes Rriegege= ichrei brullend, mit verdoppelter Energie einen wuthenden Zang begannen. Die Muftfanten ftrengten fich auf bas Meugerfte an, aber ihre Muft verschwand in bem Gefchrei der Tanzenden. Sogar Abd-er-Rahman theiete bie Aufregung, und seinen Mantel einem aus seinem Gefolge zuwerfend, bestand er barauf, einen Debteb anzuführen. Diese Borgange anhalten zu wollen, wurde vergeblich gewesen fein; ich zog es baber vor, Die Leute fich felbft ermuben zu laffen - ein Resultat, welches bei ber gewaltig energischen Unftrengnng ber Glieb= magen und Reble berfelben recht balb eintrat.

Icht bereitete ich mich vor, mit Gulfe bes Behnan, bes Bairafbar und ber Tijari ben Stier in bem langen Graben fortzubewegen, welcher zur Ede bes Ruinenhügels führte. Die Walzen waren gut in Ordnung und sobald bie Aufregung ber Araber hinreichend nachgelaffen hatte, daß sie wieder an die Arbeit geben konnten, wurde die Sculptur mit hulfe von Seilen hinausgezogen.

Bis ans Ende bes Grabens waren Längsschwellen gelegt und es wurden immer wieder frische Walzen untergeschoben, wie der Stier durch um ihn geschlungene Seile fortgezogen wurde, welche durch Klaupläuser an in der Ede des Ruinenhügels in die Erde versenkte große Holzscheite befestigt waren. Die Sonne ging gerade unter, als diese Vorarbeiten vollendet waren; ich versschob daher jede weitere Arbeit auf den folgenden Tag. Die Araber zogen sich an, und die Musikanten an die Spise stellend, marschirten sie auf das Dorf los, sangen ihre Kriegslieder, stießen dann und wann ihr wildes Geheul aus, warsen ihre Lanzen in die Luft und schwenkten die Degen und Schilde über den Körfen.

Ich ritt mit Abb-er-Rahman zurud. Stloss und feine Reiter galoppirten um uns herum, führten ben Dicherrid auf und brachten die Spigen ihrer Lanzen mit meinem Kopf und Körper in eine Nahe, die mir Nichts wesniger als etwa angenehm fein konnte; benn fo viel war gewiß, daß, wenn die Stuten beim Vallen in die hanken einmal nicht augenblicklich gutwillig gewesen waren ober gestolpert hatten, ich mit den Lanzen durch und durch gestoßen worden ware. Da diese Kunstvorstellungen aber ein Compliment bedeuten sollten und den jungen Kriegern hierdurch Gelegenheit gegeben werden sollte, ihre kühne Geschicklichseit und die-bewundernswürdige Dressur ihrer Rosse zu zeigen, so erklärte ich mich höchst erfreut und machte allen Parteien gleiche Complimente.

Sobald ber Enthustasmus bes Araberscheiths sich erst abgefühlt hatte, machte er moralischen Betrachtungen Platz. "Bunderbar! Bunderbar! Es giebt sicher nur einen Gott und Mohammed ist sein Prophet!" rief er nach einer langen Pause aus. "Im Namen bes Allerhöchsten, o Ben, sage mir, was Du mit diesen Steinen machen willst. So viele Tausende von Beuteln

für folde Dinge auszugeben! Ift es möglich, bag, wie Du fagft, Dein Bolt Beisheit aus ihnen lernt, ober ift es, wie Gr. Ehrwurden ber Rabi erklart, fte famen an ben Palaft ber Ronigin, welche biefe Bogenbilber mit ben übrigen Ungläubigen anbetet? Denn mas Beisheit betrifft, fo werben biefe Figuren Euch nicht lehren, beffere Meffer, Scheeren und bunte Beuge zu machen, und in ber hervorbringung biefer Dinge zeigen ja bie Englander ihre Beis-Aber Gott ift groß! Gott ift groß! Gier find bie Steine, welche feit ber Beit bes beiligen Roah - Friebe fei mit ihm! hier begraben gewefen Bielleicht maren fie icon bor ber Sündfluth unter ber Erbe. find. lang habe ich in biefem Lanbe gelebt. Mein Bater und meines Batere Bater haben bor mir ihre Belte bier aufgefchlagen, fie haben aber nie etwas bon biefen Figuren gebort. Seit 12 Jahrhunderten haben fich bie mabren Glaubigen (und Gott fei gelobt, fie allein befigen bie mahre Beisheit) in Diefem Lande niedergelaffen und Keiner von ihnen hat je von einem unterirdischen Balafte gebort, und auch bie nicht, bie vor ihnen famen. Und fiebe! kommt ein Franke aus einem viele Tagereisen entsernten Lande und geht gerade auf ben Blat bin und nimmt einen Stock (hierbei erlauterte er bie Befchreibung mit ber Spite feiner Lange) und macht eine Linie babin und eine Linie borthin. Sier, fagt er, ift ber Balaft und bort, fagt er, ift bas Thor, und zeigt une, mas unfer Lebelang unter unfern Sugen gelegen bat, ohne bag wir Etwas bavon mußten. Bunberbar! Bunberbar! Saft Du bies burch Bucher erlernt, burch Rauberei ober burch eure Bropheten? Rebe, o Ben! fage mir bas Gebeimnig ber Beisheit."

Die Bermunderung bes Abb-er-Rahman mar gewiß nicht ohne Grund und feine Reflexionen waren natürlich genug. Ich war, mabrend ich neben ihm ritt, in ein Rachbenten verfunten gewesen, bas bem feinen nicht unahnlich war und aus bem er mich burch feine Ausrufungen geweckt hatte. eine neue Sculptur betrachtete, hatte ich folche Bedanten Tag fur Tag gehabt. Ein Frember brachte bie feit langer als 20 Jahrhunderten begrabenen Monumente an bas Tageslicht und bewies - ben um fie herum Wohnenben bag Bieles von ber Civilifation und Weisheit, beren wir uns jest ruhmen, unter ihren Boraltern exiftirte, als ,,unfere Boraltern noch ungeboren waren", und bies war in gewiffer hinficht eine Anerkennung ber Schuld bes Abendlandes an bas Morgenland. Es ift in ber That feine geringe Urfache gur Berwunderung, daß febr entfernte und im Bergleich neue Nationen tie einzigen Nachrichten über ein Bolf aufbewahrt haben muffen, bas einft bie halbe Erbfugel beberrichte, und bag biefe ben Rachfommen bes Bolfes und benen, bie feine Stelle eingenommen haben, zeigen muffen , wo beffen Stabte und Monumente einft ftanden. Dies war mehr ale genug, Abd = er = Rahman's Erstaunen reae zu machen und ich benutte bie Gelegenheit, ihm einen furgen Bortrag über Die Bortheile ber Civilisation und ber Kenntniffe zu geben. 3ch will mich aber gerade nicht bafur verburgen, bag meine Bemuhungen foviel Erfolg hatten, ale bie berjenigen, welche fo viel Rubmens von ihren Miffionen im Driente machen. Alles, mas ich bewirfen tonnte, mar, bem Araberscheith eine bobe Ibee bon ber Beisheit und Dacht ber Franken zu geben, mas fur mich insofern nutlich war, daß durch ihn biefe einen großen Gindruck bewirkend über bas gange Land verbreitet murbe und bies wieber eine nicht weniger wirtfame Garantie fur bic Sicherheit meines Eigenthums und meiner Per-

Diefe Racht wurde naturlich als Freudenfeften gewidmet betrachtet. Abb-

er-Rahman und fein Bruber fpeiften mit mir und mare es nicht wegen ber ihnen burch bas Privilegium Meffer und Gabel zu gebrauchen erzeigten Ehre und Auszeichnung gefcheben, fo wurden fie fich lieber mit ber braugen im Bofe um bie Schuffeln versammelten Menge ber Finger bebient baben. Natürlicher Beife murben Schafe gefchlachtet und gang gefocht ober gebraten. benn biefe bilbeten bas Wefentliche bei allen Bergnugungen und öffentlichen Sie waren faum verzehrt, da ging auch schon bas Tangen los. Gludlicher Beife hatten wir Mufifanten genug, um fich ablofen ju fonnen, benn feine menichliche Lunge wurde ben erforberlichen Athem hinreichend gehabt Sobald Einige vor Ermattung faft niederfielen, fo wurden Die Reihen bon Anderen wieder vollzählig gemacht und fo trieben es die Araber bis jum Ihnen Mäßigung zu predigen ober fle zu bitten ruhig zu fein, mar Rath und Borftellungen wurden mit betaubendem Rriegegefchrei gang nutlos. und mit ben ausgelaffenften Rapriolen als Dantbarfeit fur bas geft, fo wie als Beweis, ber Ermubung noch wiberfteben zu fonnen, aufgenommen.

Nachbem biefe außerorbentlichen Wefen bie Nacht fo zugebracht hatten, gingen fle noch immer unter Singen und Bocfprunge machent nach bem Ruinenhugel. Da am vorhergehenden Tage alles zur Fortbewegung bes Stieres Nothige vorgerichtet worden war, fo burften bie Leute nur bie Geile angieben. So wie bie Sculptur vorwarts ging, wurden bie hinterften freigeworbenen Balgen born wieder untergelegt, und in furger Beit erreichte fie bas Enbe bes Grabens. Sie an ber abichuffigen Seite bes Sugels binunter ju schaffen, machte wenig Schwierigkeit; fobalb fie bis zu brei ober vier Bug von unten antam, murbe binreichend Erbe weggemacht, um ben Wagen ftellen gu tonnen, auf ben bann ber Stier burch noch mehr Wegnehmen von Erbe binabgelaffen wurde. Balb mar ich fo weit, ihn nach bem Bluffe bingieben zu laffen. Auerft ließ ich Buffelochsen vorspannen; aber obgleich die Manner mit Seilen, bie an ben Ringen, an ben Rabern und andern Theilen bes Wagens befestigt waren, mit ziehen halfen, fo wollten bie Thiere, fobalb fie bie Laft binter fich gewahr murben, boch nicht anziehen. Wir mußten fie baher wieder ausspannen und die Tijari hoben in Abtheilungen von 8 Mann abwechselnd die Deichsel, mahrend die Araber, von dem Bolfe von Naifa und Rimrud unterftütt, ben Wagen zogen. Der Bug mar folgenbermagen eingerichtet. (Man febe Big. 22.) Ich ritt mit bem Bairatbar voraus, um ben Weg zu zeigen ; bann famen die Mufiker mit Trommeln und Pfeifen, die aus Leibeskräften trommelten und pfiffen. Ihnen folgte ber Wagen, ben an 300 Menfchen zogen, bie aus Leibesträften fchrieen und von ben Kawaffen und Auffehern angetrieben wur-Die Frauenzimmer, Die burch ihr gellenbes Gefchrei Die Araber im Enthuffasmus erhielten, ichloffen ben Bug. Abb = er = Rabman's Reiter übten verichiebene Reiterfünfte um bie Gruppe berum aus, fprengten bor = und rudmarte und lieferten Scheinschwertgefechte.

Trot bes tiefen Grundes kamen wir schnell genug vorwarts, bis wir an die Ruinen des früheren Dorfes Nimrud kamen. \*) Die Dorfewohner Alfspriens graben tiefe Gruben, um ihr Korn, Gerste und Stroh während des Gerbstes und Winters aufzubewahren. Diese Graben gehen gewöhnlich um die Dorfer herum. Sie werden nur mit einem leichten Gerüste aus Zweigen und

<sup>\*)</sup> Das Dorf ift in seine jegige Lage verfett worben, nachbem ber Flug nach und nach fich weiter westlich zurudgezogen hatte; bie Einwohner waren baburch in eine ihnen unbequeme Entferung vom, Baffer gekommen.

fleinen Bfablen bebedt, die mit Lehm beworfen werben, und find bann, befonbere wenn fie balb leer find, Fallen fur Die Reiter, Die, wenn fie nicht von einem Ortofundigen geführt werben, gang gewiß die Sinterfuße ihrer Pferde mit ihren Ohren auf einem Niveau und fich alle Bier von fich ftreckend bavor finden werben. Die Getreibegruben um Nimrub berum waren lange ihres Inhaltes beraubt und ber leichte Sand und Staub, welcher mahrend bes Som= mere vom Winde über bie Gbene herübergetrieben wird, füllt bald jede Lude und Spalte aus. Dbgleich ich nun ten Grund, bebor ich aufgebrochen mar, forgfältig untersucht hatte, war boch eine tiefer Löcher meiner Aufmertfamfeit entgangen und in biefes verfanten zwei Raber bes Wagens vollfommen. Araber gogen und ichrieen vergeblich. Die Seile riffen, aber die Raber wollten Wir versuchten alles Mögliche, fic frei zu machen, aber fich nicht bewegen. Nachbem wir uns bis jum Finfterwerben abgemubt batten, mußten wir ben Berfuch aufgeben. Da ich Argwohn hatte, daß einige abenteuerliche Beduinen wegen ber Seile, Matten und bes Filzes, in welche die Sculptur eingeschlagen mar, babin geloct werben möchten, ließ ich eine Abtheilung Araber bort, um ben Wagen und feinen Inhalt zu bewachen. Meine Beforgniß war nicht ungegrundet gewesen, benn taum hatte ich mich in bas Bett gelegt, ba wurde bas gange Dorf burch ben Rnall von Feuergewehren und burch Rriegogefdrei ber Dichebur alarmirt. Ich eilte gum Rampfplate und fand, daß eine Abtheilung von Arabern meine Arbeiteleute überfallen hatte. maren gurudgefchlagen worben, hatten aber ein Merfmal binter fich gurudge= laffen, benn eine Rugel folug burch bie Matten und ben Bilg und ferbte bie Seite bee Stieres aus. 3ch wollte fo gern bie Urheber Diefes übermuthigen Anariffe fennen lernen und hatte einen Plan gemacht, die heftigfte Rache gu nehmen. Sie murben aber ju fpat entbedt; benn Beftrafung vorausschenb, hatten fle ihre Belte abgebrochen und waren in Die Bufte gewandert.

Um nachften Morgen waren wir fo gludlich, bie Erbe wegguräumen und bide Pfoften unter bie Raber zu bringen. Rach einigen neuen Unftrengungenwurde ber Wagen unter bem Freudengeschrei ber Araber fortbewegt, welche, wie es bei ihnen bei folden Belegenheiten unabanderlich Bebrauch ift, fich mabrend bes Biebens an ben Seilen ben fürchterlichften Grimaffen überließen. Die Brozeffion war wie am borbergebenden Tage, und im Triumphe gogen wir ben Stier bis innerhalb einiger hunbert Ellen vom Bluffe. Sier begruben fich bie Raber in ben Sand und wir hatten bis in bie Racht zu thun, bevor wir mit Gulfe von Planten und burch vermehrte Anftrengung bie Sculptur auf die für fie errichtete Blattform brachten, von ber aus fie auf bas Floß binabgleiten follte. Die in ber Rabe bes Fluffes befindlichen Belte ber Araber murben nun rund um ben Stier herum aufgeschlagen, bis fein Begleiter, ber Lowe, auch berbeigeholt fein murbe und ich beibe nach Bagbbab eingeschifft hatte. Die Racht wurde abermals mit Freudenfeften jugebracht, um die gludliche Beenbigung unferer Arbeit ju feiern. Um folgenden Morgen ritt ich nach Mosul, um nach ben vielen Anftrengungen einige Tage ber Rube gu pflegen.

Nachbem ber Stier auf biese Art glücklich nach ben Ufern bes Flusses transportirt war, wurden nach meiner Rücksehr nach Nimrub die Vorbereistungen zur Fortschaffung ber zweiten Sculptur gemacht; und ich ließ ben zum Durchgange für ben Stier gemachten Graben über ben von den Löwen gebilbeten Eingang hinaus oder etwa 80 Fuß nördlich fortsehen.

In ber Mitte bes April waren meine Borbereitungen vollendet. Ich hatte

beschlossen, ben Löwen sogleich auf ben Wagen herabzulassen und nicht erst auf Walzen zum Graben hinauszuschleisen. Während bes herabnehmens wurde biese Sculptur auf dieselbe Weise wie der Stier gestützt, ich hatte aber, um einen Unfall zu vermeiden, die Zahl der Seile und die Windungen tes Kabeltaues verdoppelt. Es war genug Erde weggeräumt worden, um das Obertheil des Wagens mit dem Untertheile des Löwen in eine Fläche zu bringen. Beim Wegschaffen der Mauer von ungebrannten Backeinen entdeckte ich zwei kleine Tafeln, die den früher ausgegrabenen ähnlich waren. \*) Sie hatten die gewöhnliche Normal-Inschrift und waren offenbar in den Grund des Palastes gelegt worden, wahrscheinlich so, wie man jest Münzen und ähnliche Tafeln unter den Grundstein von Gebäuden legt, um Zeit und Zweck ihrer Erbauung für die Nachwelt aufzubewahren.

Da ber Lowe an mehr als einer Stelle gesprungen war, so mußte bei seiner Gerabnahme und Fortschaffung mit ber größten Sorgsalt berfahren werden. Doch gelang beibes ohne Unglücksfall. Die Araber versammelten sich wieder wie bei ber Fortschaffung bes Stieres. Abb = er = Rahman und seine Reiter kamen wieder nach dem Ruinenhügel geritten. Wir hatten dasselbe Geschrei, bieselben Festlichkeiten. Der Löwe stieg an dem dazu vorbereiteten Orte auf den Wagen herab und wurde mit leichter Mühe aus dem Sügel herausgezogen. Den Fluß zu erreichen, brauchten wir aber zwei Tage, weil die Räder mehr als einmal in den lockern Grund einsanken und nur unter Schwierigkeiten wieder heraus gebracht werden konnten. Endlich lagen Stier und Löwe am Ufer des Tigris neben einander bereit, sobald ich die nöthigen Einrichtungen getroffen haben würde, auf Flößen nach Busrah eingeschifft zu werden.

Die Sculpturen, welche zeither nach Buerah gefandt worben maren, hatte ich nur bis Baghbab flogen laffen. Dort waren fle auf Boote, wie fie von ben Ginwohnern zur Befchiffung bes untern Theils bes Tigris und Euphrat erbaut werden, umgepactt worden. Aber diefe Fahrzeuge maren ·viel zu flein und zu ichwach, um ben Stier ober ben Lowen zu tragen, und felbft wenn fie groß genug gewesen maren, murbe es schwierig, wo nicht un= möglich gewesen sein, bei Mangel paffender Daschinen folde schwere Daffen in fle hinein zu ichaffen. 3ch entichloß mich baber, Die Schifffahrt mit Flogen fowohl auf bem untern, wie auf bem obern Theil bes Fluffes ju verfuchen und ben Löwen und ben Stier fogleich nach Buerah zu verschiffen. Flogführer von Moful, welche den Tigris bis Baghbad zu befahren gewöhnt fint, fich aber nie barüber binaus magen, erflarten baber ben Blan fur unausführbar, und ichlugen mir ab, es zu versuchen. Sogar meine Freunde in Bagbbab zweifelten an bem Erfolge, hauptfachlich aber wohl nur aus bem Grunte, bag die Borurtheile und Bewohnheiten der Eingebornen gegen mich feien - und Jedermann weiß, wie schwer es ift, die Orientalen zu Etwas gu bermogen, mas gegen ihre hergebrachten Gewohnheiten ift. Dies ift bei ihnen feit Sahrhunderten zur andern Ratur geworden. Wie ihre Bater es gemacht haben, fo haben fle es nach ihnen gemacht, fle haben mohl Bieles vergeffen und unterlaffen, aber niemals Etwas bingugefest ober verbeffert. Da aber die Bloge, felbft wenn fle aus ben gebirgigen Diftricten von Diarbefir herabkommen, feine unüberfteiglichen binderniffe zu überwinden haben, nach Baghbab zu gelangen, fo mar boch gar fein guter Grund vorhanden, marum fte Die Reife nicht auch bis Busrah ausbehnen fonnten. Die mabren Sinber-

<sup>\*)</sup> Seite 55.

nisse, die ihnen entgegentreten, sinden sich auf dem oberen Theile des Flusses, wo Stromschnellen, Kelsen und Untiefen in Menge vorhanden sind, und nicht im untern Theile, wo das Wasser hinreichend tief ist und Nichts die Bassage großer Boote hindert. Unterhalb Baghdab sließt der Strom langsam und die Fluth steigt fast 60 (engl.) Meilen über Busrah hinauf, und dies war die einzige Einwendung, welche auch nur die zu der hinabsahrt zu verwendende Beit, nicht aber ihre Unaussührbarkeit betras.

Die überzeugenbsten Gründe, die ich fogar mit einem Saufen von Golbstücken unterflütte, waren nicht im Stande, die Floßführer in Mosul zur Ersbauung solcher Floße, wie ich sie brauchte, oder zur Unternehmung der Reise zu bewegen. 3ch wandte mich baber an herrn hector und fand durch seine Bermittelung einen Mann in Baghdad, welcher sich zu dem großen Opfer, welches man sich als mit dem Bersuche verbunden dachte, zu entschließen willens war. Er war eine bedeutende Summe Geldes schuldig und da er Eigenthümer einer großen Menge von häuten war, die ihm jest nuslos da lag, so zog er

ein verzweifeltes Bagftud ber Aussicht auf bas Schuldgefängniß vor.

Mullah Ali - benn bas war ber Name meines Flogcontrabenten -Ihn begleitete ein schmutiger, halbnackter kam endlich zu Nimrub an. Araber, fein Gehülfe in ber Erbauung von Flogen, und wie jene, welche fein Befchaft zwei taufend Jahre fruher betrieben, hatte er ein Paar Efel mit fich, die Saute trugen, die zum fofortigen Gebrauch zubereitet waren. Wie alle in Bagbbab Geborene hatte er fein Genie in ber Babl ber Stoffe gu feiner Rleibung ericopft. Gine geschicktere Difchung von Farben, als man an feinem Antari (Reitermantel), weiten Gewande und voluminofen Turban fah, fonnte es nicht geben. Er begann naturlich mit einer langen Rebe, in ber er beim Propheten betheuerte, daß er fur Riemand anders in ber Welt bas thun wurbe, was er für mich zu thun im Begriff ftebe; bag er mein Stlave und mein Opfer fei und bag ber, wer es nicht fei, fchlechter als ein Unglaubiger fein In Diefer an Complimenten fo reichen Anrede unterbrach ich ihn. Wie es nun bei folden Berhandlungen Gebrauch ift, fing er an, Entschuldigungen zu machen, feine Forberungen zu erhöhen und Schwierigfeiten in ben Beg gu legen. Ueber biefe Buntte foling ich alle Discufftonen nieder und gab 36rabim Agha Auftrag, ibm meine Art Gefchafte ju betreiben, begreiflich ju machen, ibm zu empfehlen, fich in fein Schickfal zu ergeben, ba ber Contract unterzeichnet fei; ihm aber auch zugleich ben Wint zu geben, bag er fich jest in ber Gewalt einer Behorde befinde, von ber aus an feine Appellation gu benten fei.

Mullah Ali machte vergebliche Anftrengungen, seine Stellung zu verbeffern und mich zu einer beffern Anerkennung seiner Berbienste zu bewegen. Er erwartete, daß diese Bemühungen wenigstens zu einer Bermehrung des Betrages des Bakfchich (Trinkgeldes) führen wurden. Endlich jedoch ergab er sich in sein Schickfal und fing langsam an, Balken und Blocke zum Gestelle des Flosses mit Beibenruthen zusammenzubinden. Noch waren hindernisse und Schwierigkeiten zu überwinden. Der Mann aus Baghbab hatte seine eigenen Ansichten über die Erbauung von Flößen im Allgemeinen, die sich auf seit unsbenklichen Zeiten stattgefundenen Gebrauch und Traditionen des Landes grünzbeten. Ich aber hatte meine Theorieen, die ich nicht mit so mächtigen Grünzben belegen konnte. Er hingegen, der alle Beweise auf seiner Seite hatte, war nicht im Unrecht, sich gegen meine Methode zu erklären, zu beren Gunsten ich keinen bessent als meinen Willen anführen konnte. Aber, wie viele

anbere beeintrachtigte Leute, fiel er ale ein Opfer bes "droit du plus fort" \*) und

mußte Borurtheil und Bewohnheit bran geben.

36 bezweifelte nämlich gar nicht, bag bie Baute, wenn fie einmal aufgeblafen maren, die Sculpturen ohne Schwierigkeiten bis Baghbab tragen murben, ba bie Reife unter gunftigen Umftanben 8 bis 10 Lage bauern tonnte. Dort mußten fie aber aufgemacht und wieder gefüllt werben, benn bas Blog murbe bie ichwere Laft außerbem nicht mabrent ber langeren Reife bis Busrab getragen baben. Wie vorfichtig auch bie Saute geschloffen werben mogen, fo entweicht boch immer nach und nach etwas Luft. Floge, welche Raufmanns= guter laben, werben mahrend ihrer Reife abmarte immer verfchiebene Dale aufgehalten, um die Blogführer in ben Stand gu fegen, Die Baute nachzusehen und wieder zu fullen.

Bielleicht burfte es bem Lefer intereffant fein, ju wiffen, wie biefe Floge, bie mahricheinlich Sahrhunderte lang bas einzige Mittel zur Betreibung bes San= bels im oberen Theile ber Fluffe von Mejopotamien gewesen find, erbaut Die Felle ausgewachsener Schafe und Biegen, bie man abzieht, wobei man fo wenig wie möglich Ginschnitte macht, werden getrodnet und zugerichtet; nur eine Deffnung wird gelaffen, und bie Luft mit ber Lunge hineingetrieben. Sobald ein viercdiges Geftell von Pappelholzbalten, Baumzweigen und Rohr bon ber Große, bie bas Bloß einnehmen foll, gebaut worden ift, werben bie aufgeblafenen Felle mit Weiben- und anderen Bweigen baran gebunben. Blog ift bann vollständig, wird nach bem Waffer bin bewegt und vom Stavel Sorgfältig bringt man die Deffnung ber Felle nach oben, bamit, im Falle fie reißen ober gefüllt werben mußten, die Leute auf dem Floffe fie leicht öffnen konnen. Ueber bas bolgerne Geftell werben bann bie Guterballen und bas dem Raufmanne ober Reifenben gehörenbe Gigenthum aufgeftapelt. Wenn Berfonen bom Range ober ein Reicher ben Flug hinunterfahrt, fo werden fleine Butten für fle auf bem Bloffe errichtet, indem man über einen gewöhnlichen bolgernen Satht ober Bettftelle, wie fie bier ju Lande find, eine Butte bon Robr, die mit Bilg gefüttert ift, erbaut. Die armeren Reisenden suchen zwischen ben Waarenballen Schatten und Warme und figen gebulbig faft gang fill, bie fie ben Ort ihrer Bestimmung erreicht haben. Eine fleine irdene Mangal ober Barmpfanne haben fle bann bei fich, welche ein Roblenfeuer enthalt, an bem fie ihre Bfeifen angunden und auf bem fie ihren Raffee und ihr Effen fochen. Die einzige wirkliche Gefahr, Die man auf bem Fluffe gu fürchten bat, bas find bie Araber, welche, fobalb bas Land in verwirrtem Buftande ift, die Bloge jederzeit angreifen und plundern.

Die Blofichiffer leiten biefe roben Fahrzeuge burch lange Stangen, an beren Ende etwas gespaltenes Rohr befestigt ift. Sie vermeiten bie Stromschnellen gefchickt und rubern, auf ben Waarenballen figend, beständig, selbst bei ber größten Sonnenhige. Bevor fie nicht Tefrit erreicht haben, reifen fie felten, wenn es buntel geworben ift, wegen ber Felfen und Untiefen, welche im Bluffe in Menge vorhanden find; fobald fie aber bei biefem Blate vorbei find, überlaffen fle fich Tag und Nacht bem langfam fließenden Strome. Bahrend bes Sochwafferftandes im Frühjahre oder nach heftigen Regen können fleine Flöße in 84 Stunden von Moful bis Baghbab fabren, die großen aber brauchen meiftens 6 bis 7 Tage zur Reife. 3m Sommer und wenn ber Wafferftant im Fluffe niedrig ift, bauert es oft einen Monat, ebe fie ihre Beftimmung

<sup>\*)</sup> Droit du plus fort, bas Recht bes Starferen.

erreichen. Sobalb bie Floge abgelaben find, werben fie auseinanbergenommen und die Balfen, das Golz und die Zweige mit beträchtlichem Bortheile verkauft. Die Felle werden gewaschen und dann mit einer Zubereitung von gestoßenen Granatäpfelschalen eingerieben, um zu verhindern, daß fie nicht Sprünge bestommen und faulen. Sie werden hernach entweder auf den Schultern der Kloßschiffer oder auf Eseln nach Mosul oder Tekrit, wo die sich mit der Beschiffung des Tigrissunges gewöhnlich Beschäftigenden wohnen, zurucksgebracht.

Da am 20. April bas Waffer gludlicher Beije ein Wenig geftiegen und meine Borbereitungen vollendet maren, fo entichlog ich mich, Die Ginfchiffung bes Lowen und bes Stieres ju versuchen. Die beiben Sculpturen maren fo auf Balten von Bappelholz geftellt worben, bag, fobalb bie Reile unter ihnen weggeschlagen wurden, fie fogleich in die Mitte bee Floffes binabgleiten fonnten. Das hohe Ufer bes Bluffes aber mar bis an ben Rand bes Waffers zu einer fteilen ichiefen Flache abgestochen worben. Nachbem zuerft bie Balten wohl gefcmiert waren, wurde nun ein aus fechshundert Fellen gebilbetes Blog bem Stier gegenüber an bas Ufer gebracht, worauf, als bie Reile unter ber Sculptur losgemacht waren, biefe augenblidlich an ihren Blat hinabglitt. Um ju verhindern, daß das hinabgleiten nicht zu fchnell vor fich gehe und burch ben ploglichen Druck bie Felle zerfprenge, hielten die Araber fie burch Seile auf und fle erreichte ohne Unfall ihren Plat. Bierauf murde ber Lowe eben fo gludlich auf ein zweites Blog von berfelben Große eingeschifft; in wenig Stunben waren bie beiben Sculpturen mit mehreren großen Baereliefe aus benfelben Ruinen fo gut in Sicherheit gebracht, bag fie noch vor Abend nach Busrab ben Fluß hinunterzugleiten bereit maren.

Nachdem die Anstrengungen des Tages vorüber waren, wurden zu einem Sastmahle für Abbeer=Rahman's Araber, welche bei dieser Gelegenheit hülfreiche hand geleistet hatten, und für die Arbeiter Schase geschlachtet. Nach Eintritt der Dunkelheit kehrten die Abu Salmans nach ihren Zelten zurück; Abbeer=Rahman nahm Abschied von mir und wir haben uns nicht wieder gesehen, weil er am nächsten Tage seine Reise nach dem Districte von Oschezirah, um Weide zu suchen, antrat. Nur auf meiner Reise nach Konstantisnopel hörte ich von ihm; denn da beklagten sich die Kurden am Wege darüber, daß sein Stamm seine Heerden badurch vollzählig mache, daß er sich die versirrten Schase seiner Nachbarn zueigne. Ich hatte während meines Ausenthaltes zu Nimrud den Scheisch hinreichend beobachten können, und obgleich er, wie alle Araber, nicht abgeneigt war, daß zu nehmen, waß er mit der Ausssicht aus eine kleine Unannehmlichkeit zu bekommen für möglich hielt, so war er doch im Ganzen ein sehr freundschaftlicher und nützlicher Verbündeter.

Am Worgen bes 22. April, nachdem die Flöße bereit waren, gab ich ben Floßschiffern zwei Schafe, die fie am Ufer als Opfer, um eine glückliche Reise zu sichern, schlachten sollten; und wie es bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich ift, wurde der Körper berselben an die Armen vertheilt. Ein drittes Schaf wurde zu einem auf dem Grabe bes Sultan Abb-Allah zu verrichtenden Sühnopfer zurückehalten — ein heiliger, der der große Vermittler der Schiffsahrt auf dem Tigris zu sein scheint, ja er verschloß sogar dem ungläubigen Schiffsvolke des Frankendampsbootes, Euphrat" den Ausweg weiter hinauf, weil es das gebräuchliche Opfer verabsäumt hatte. Nachdem alle Ceremonieen, wie sich's gehört, vollzogen waren, kußte Mullah Alli mir die hand, nahm auf

einem Floffe Plat und fuhr langfam mit ber feiner Obhut anvertrauten La-

bung ben Strom hinunter. \*)

Ich beobachtete ble Flosse, bis fie hinter einer vorstehenden Uferftelle verschwanden, die in bedeutender Entfernung die Granzen des sichtbaren Stromslaufes bilbete, und konnte es nicht unterlassen, über das sonderbare Schickfal ihrer Laft nachzudenken, die, nachdem sie der Schmuck der Palaste der affprischen Könige, der Gegenstand der Bewunderung und wohl auch göttlichen Berehrung von Tausenden gewesen waren, dann Jahrhunderte lang unbekannt unter dem Boden begraben lagen, den Perser unter Kyros, Griechen unter Alexans der und Araber unter den ersten Nachsolgern des Propheten betraten. Jest waren sie im Begriff, Indien zu besuchen, dann die entserntesten süblichen Seen zu durcheilen, um zulezt im britischen Museum niedergelegt zu werden. Wer wird es wagen, im Boraus zu bestimmen, wie ihre seltsame Laufbahn enden wird?

Nach ber Abreife ber Abu Salmans war die Chene von Rimrub eine vollfommene Bufte. Von Tage zu Tage wurden die Besuche zum Plunbern geneigter Streifparthien von Arabern baufiger; bon bem Ruinenhugel aus beobachteten wir fie oft, wie fie, auf Raub ausgehend, nach ben Sugeln ritten ober, geraubte Schaf = und Rindvieh = Geerden vor fich hertreibend, von ihren Raubzugen zurudtamen. Roch immer waren wir zu ftart, als bag wir bie Bebuinen zu fürchten gehabt batten; mein Saus aber mußte ich in völligen Bertheibigungezustand feten, und um Ueberfalle zu verhindern, mabrend ber Nacht Batrouillen die Runde um mein Behöfte maden laffen. Die Dichebur waren haufigen Berluften an Gfeln und Beltgerathichaften ausgeset, weil bie gange Begend von fleinen Dieben erfüllt war, Die, nach Dunkelwerben aus ihrem Berfted hervorfriechenb, wie Schafals ab= und zuwanderten. Richts war zu flein ober werthlos, ihrer Achtsamfeit zu entgehen. Faft jebe Nacht wurde ich burch Allarmgeschrei und Flintenschuffe aus bem Schlafe geftort, wenn das gange Lager durch bas Berichwinden eines fupfernen Topfes ober alten Rornfactes in Aufruhr verfett murbe. 3ch fam glucklicher Beife immer unbeftoblen bavon.

Mit ber Bahl ber plündernden Araberhaufen vermehrte fich auch bie Furcht meiner Dichebur, und ale zulest eine Abtheilung Reiter vom Stamme ber

<sup>\*)</sup> Es ift nicht unwahrscheinlich, baß ber große Obelist, welcher nach Diobor aus Sicilien (lib. II. cap. 1.) von ber Semiramis aus Armenien nach Basbylon gebracht wurde, ebenfalls auf durch aufgeblasene Felle über bem Wasser erhaltenen Floßen, wie meine Sculpturen von Niniveh nach Busrah, geschafft wurde. Er war 130 Fuß hoch und seine Basis hielt 25 Quadratsuß; da er nun aus massum Gestein gearbeitet war, so muß er, wenn die Beschreibung nicht etwa übertrieben ist, ein ungeheures Gewicht gehabt haben. Die Hauptschwierigkeit scheint vielleicht darin gelegen zu haben, diese Masse auf das Floß zu bringen, dies konnte aber auf eine ganz einsache Art gescheben — man brauchte nur das von hölzernen Balken gebildete Gerüft, an dem die Felle sestgebunden waren und auf dem der Obelist sag, an einer trocknen Stelle des Flußusers zu errichten, die hernach unter Wasser gestzt wurde, sobald das periodische Steigen des Flußes eintrat. Wenn man nun dei Eintritt des hohen Wasserschandes die Erde unter den Schläuchen nach und wegräumte, konnten sie leicht mit Luft gefüllt werden; und sokald dann der Strom das Floß erreicht hatte, würde er ten Obelisten gehoben haben, der dann leicht in die Mitte des Stromes gebracht werden konnte. Ich würde diese Methode angewendet haben, die größeren Stiere und Löwen schizuschaffen, wenn ich sie Methode angewendet haben, die größeren Stiere und Löwen schizuschaffen, wenn ich sie mach Busrah zu schiefen nöthig gehabt hätte; und dies nöthigenfalls ohne im Besig von Naschinen zu sein, die Kraft genug besäßen, durch eins saches

Aneiza eine Meine Araber-Rieberlaffung im Bereich unferes Gesichtstreises angriff, mehrere Bewohner ermordete und alle Schafe und Rinder forttrieb, ba protestieren meine Atbeiler in corpore gegen einen langeren Aufenthalt in einer so gefährlichen Rachbarschaft. Ich sah wohl ein, daß ich sie nicht langer beisammenhalten konnte, und beschloß baber, die Ausgrabungen zu Ende zu bringen.

3ch fing baber an, jene Theile der Stuinen welche noch bloß lagen, mit Erbe zu bedecken, wie die mir von den Directoren des britischen Museums zugegangene Anweisung besagte. Baren die zahlreichen Sculpturen ohne Sorgfalt, sie zu erhalten, so bloß liegen geblieben, so würden sie nicht allein von den Einwirtungen der Atmosphare, sondern auch von den Reulen und Speeren der Araber zu leiden gehabt haben; benn diese Letteren sind immer geneigt, den Gobenbildern der Ungläubigen die Augen auszustoßen, und sie auf andere Art zu entstellen. Der bei Bloßlegung des Gebäudes herausgeschaffte Schutt und die Erde wurde nun in Körben wieder hineingetragen, in die Zimmer geworfen, und bis Alles wieder bedeckt war, über die Sculpturen ausgebreitet.

Bevor ich aber Rimrud verlaffe und feine Balafte wieber begrabe, wünfche ich ben Lefer noch einmal burch bie Ruinen bes Saupigebaubes ju fuhren, um ibm, fo weit ich es im Stanbe bin, eine beutliche 3bee von ben blofigelegten Ballen und Bimmern zu geben. Dan bente fich, wir famen aus meinem Belte in ber Ebene in ber Rabe bes Dorfes. Go wie man fich bem Ruinenbugel nabert, tann man, eine fleine, aus Lihm fur meine Chalbaer erbaute, und mit Robr bebedte Gutte ausgenommen, feine Spur von einem Gebaube feben. Bir fteigen biefen funftlichen Sugel binauf, aber noch immer feben wir feine Ruine, teinen Stein aus bem Grunbe hervorfteben; nur eine breite, ebene Blattform befindet fic bor une, Die entweder mit einer üppigen Gerfienernte bebedt, ober gelb und vertrodnet ift, ohne eine Spur bon Bflangenwachsthum gu zeigen, wovon wir hier und ba ein armliches Bufchden von Rameelborn feben. Riebrige fdwarze Saufen, umgeben von Reisholz und getrodnetem Grafe, aus beren Mitte eine bunne Rauchfaule emporfteigt, wird man wohl bier und ba bemerten. Dies find bie Belte ber Araber; um fie herum friechen einige erbarmlich aussehende alte Beiber, bie Rameelmift ober trodene Bweige fammeln. Ein ober zwei Dabden wird man mit festem Schritte und aufrechter Saltung, ben Baffertrug auf ben Schultern ober ein Bunbel Reisholz auf bem Ropfe, vielleicht gerabe ben Gipfel bes Sugels erreichen feben. Bon allen Seiten tommen lange Reihen von wilbaussehenden Befen, mit fliegenben Saaren, bie Gliebmagen nur burch bas turge Bemb bebedt, aus ber Tiefe bervor. Einige fpringend und Boffen reigend, Alle aber wie Berrudte bin und ber laufenb. Jeber bon ihnen tragt einen Rorb, und fo wie er an ben Rand bes Ruinenbugele, ober an einen paffenden Ort in ber Rabe beffelben fommt, leert er ihn aus, und erzeugt eine Bolle bon Staub. So schnell er nur kann, thuft er bann gurud, tangend und fcpreiend, wie borber, und ben Rorb über bem Ropfe bin und ber fdwentenb. Dann verfdwindet er wieber fo ploblich in ben Gingeweiben ber Erbe, ale wie er berans tam. Dies find bie Arbeiter, bie ben Schutt aus ben Ruinen tragen.

Auf einer rob in die Erbe gemachten Treppe wollen wir nun in ben vorzäglichften Laufgraben, ber fich an ber weftlichen Borberfeite bes Sügels, befindet; hinabsteigen. Go wie wir uns ihm nabeen, finden wir eine Abibei- lung Araber, die fich auf ben Anteen nieberbuden und etwas unter ihnen Be- findliches book aufwerflum betrachten. Beder halt feine lange Lange, an welcher

fich oben ein Bündel Straußenfedern befindet, in der einen hand; in der andern hat er die halfter seiner Stute, welche geduldig hinter ihm steht. Diese Geseslischaft besteht aus einem Beduinenscheith der Buste und seinem Gefolge, welche, da sie sonderbare Gerüchte von den Bundern von Nimrud gehört haben, eine Reise von mehreren Tagen machten, um ihrer Zweisel los zu werden und ihre Neugierde zu befriedigen. Der Scheith steht auf, sobald er und kommen hört, und wenn wir der Umarmung eines sehr schmutzigen Fremdlings entgehen wollen, so thun wir besser, sogleich in den Laufgraben hinabzueilen.

Wir steigen etwa 20 Fuß tief hinunter, und befinden uns plöglich zwisschen ein Paar riefigen geflügelten, menschenköpfigen Löwen, die ein Portal bilben. Ich habe die Gefühle schon beschrieben, die mich, als ich diese majesstätischen Figuren zum ersten Male sah, überwältigten. Es würde unserem Leser eben so gehen, besonders wenn er bedenkt, daß vor diesen wunderbaren Gestalten Ezechiel, Jonas und andere Propheten standen, Sennacherib (Sanherib) die Kniee beugte; ja, daß der Patriarch Abraham möalicher

Beife fie auch betrachtet bat.

In bem unterirbifchen Labyrinthe, welches wir jest betreten haben, berricht Geräusch und Verwirrung. Araber rennen bin und ber; einige tragen mit Erbe gefüllte Rorbe, andere bringen ihren Gefellichaftern Bafferfruge. Chalbaer ober Tijart in ihren ftreifigen Ungugen und fegelformigen Filgmuten hauen mit Saden in den gaben Boben und machen bei jedem Siebe eine bide Bolfe von feinem Staube. Bon einem entfernten Binfel bes Gugele erklingen wohl bann und wann die wilben Melobien furbifcher Mufit, und fobalb die arbeitenden Araber biefe Mufit boren, fo ftimmen fie ale Chor ihr Kriegogefdrei an, und arbeiten mit erneuter Energie. Gin fleines Gemach, in bem fich bie Scutpturen burch Mangel an Bollenbung in ber Ausführung und burch bedeutende Robbeit in ber Beidnung ber Bergierungen auszeichnen, binter une laffend, geben wir zwischen ben geflügelten Lowen hindurch in bie Ruinen ber vorzüglichsten Salle. An beiben Seiten von uns find geflügelte riefige Figuren, einige mit Atlerköpfen, andere gang wie Menfchen, Die gebeimnigvolle Sinnbilber in ben Sanden tragen. Bur Linken ift ein anderes Bortal, bas auch von geflügelten Lowen gebilbet wird. Einer von ihnen ift aber quer vor ben Eingang gefallen, und wir finden gerade noch fo viel Raum, unter ihm hindurchzukriechen. lleber biefes Portal hinaus fteht eine geflügelte Figur und zwei Blatten mit Baereliefe; fie find aber fo febr beschädigt, daß wir kaum eine Spur bes auf ihnen befindlichen Gegenstandes Weiterbin ift feine Spur bon einer Mauer mehr ausfindig maden fonnen. gu ertennen, obgleich ein tiefer Graben fortgeführt ift. Die entgegengefeste Seite ber Salle ift auch berichwunden, und wir feben nur eine hohe Erd-Wenn wir fie genauer untersuchen, fonnen wir Anzeichen von Mauerwert entbeden, und wir finden balb, daß es eine aus Badfteinen von ungebranntem Lebm folib erbaute Mauer ift, Die jest freilich biefelbe Barbe, wie bas fie umgebende Erdreich bat, von bem fie faum zu unterfdelben ift.

Die Alabafterplatten, die von ihrer Stelle herabgefallen waren, find aber wieder aufgerichtet worden, und wir treten mitten in ein Labyrinth von kleinen Basreliefs, die Wagen, Reiter, Schlachten und Belagerungen darftellen. Biele leicht richten die Arbeitsleute eine Platte zum ersten Male auf, und wir erwarten mit ungeduldiger Neugierbe, welches neue, wichtige Ereignis der affy-

rischen Geschichte, ober welcher unbekannte Gebrauch, welche religiose Ceremonie bie bier unten liegende Sculptur erklaren wirb.

Sobald wir etwa 100 Fuß unter biefen zerftreut liegenden Monumenten alter Geschichte und Kunft herumgewandelt find, so kommen wir an eine andere Thur, die zwei riefige gestügelte Stiere von gelbem Kalfstein bilben. Der eine ist noch gang; sein Begleiter ist aber herabgefallen und in mehrere Stude zer-

brochen - ber große Denfchentopf liegt zu unferen Fugen.

Wir gehen weiter, ohne uns in ben Theil bes Gebäudes zu wenden, zu bem das Portal führt. Darüber hinaus sehen wir eine andere geflügelte Figur, die eine zierliche Blume in der Hand halt, die fie, anschienend als eine Opfergabe, dem geflügelten Stiere darreicht. Zunächst dieser Sculptur sinden wir eine Reihe höchst vollendeter Basreliefs. Da ist der König, den Löwen und wilden Stier tödtend, in Schlachten und bei Belagerungen beschäftigt, und die Häuptlinge der unterworfenen Bölter als Gesangene entgegennehmend. Wir haben nun das Ende der Halle erreicht, und sehen eine ausgesucht schön gesarbeitete Sculptur vor uns: zwei Könige, die vor dem Sinnbilde der höchsten Gottheit stehen, und von geslügelten Figuren begleitet sind; zwischen ihnen steht der heilige Baum. Bor diesem Basrelief befindet sich die große Steinplattsorm, auf der in alten Zeiten der Ahron des assprischen Monarchen gestanden haben mag, wenn er gefangene Feinde oder seine Hösslinge empfing.

Benn wir biefe merfwurdigen Sculpturen betrachten, fo tritt uns bie Befdreibung bes hefetiel lebhaft vor bie Seele. Der Prophet ftellt bie Berfälschungen, welche fich in bas religiofe Shften ber Juben eingeschlichen, und die abgottischen Gebrauche, Die fie von ben fremben Rationen, mit benen fie in Berührung gefommen waren, entlehnt hatten, bilblich bar, und erflart ben Ginflug ber Uffprier wie folgt: "Denn ba fie fabe gemalte Manner an ber Band, in rother Farbe, die Bilber ber Chaldaer, um ihre Lenden ge= gurtet, und bunte Rogel auf ihren Röpfen, und alle gleich anzusehen wie ge= maltige Leute; wie benn die Rinter Babels und bie Chalbaer tragen in ihrem Baterland."\*) Sefetiel prophezeihte an ben Ufern tee Chebar ober Rha= bur, in ber unmittelbaren Nahe von Miniveh, vor der Berftorung ber affhe rifchen Sauptftadt, ein Ereigniß, welchem er hochft mahricheinlich beimohnte. Er bebt ben reichen und hochft verzierten Ropfput ber fculptirten Ronige hervor, und fpielt augenscheinlich auf bas Borberrichen jener rothen Farbe an, von ber fo baufig Ueberrefte in ben Ruinen von Nimrub und Rhorfabab vorhanden find. Auch fann bie Aehnlichfeit zwischen ben an bie Banbe gemalten finnbilblichen Figuren, und jenen, welche Ezechiel in feinem Traumgefichte fah, uns aufzufallen nicht ermangeln. Da ber Prophet tie affprifchen Balafte mit ihren geheimnigvollen Bilbern und prachtigen Bergierungen gefehen hatte, fo ift es höchft mahricheinlich, bag er, wenn er gewiffen gottlichen Eigenschaften eine Grundform ju geben und bie Berrlichfeit Gottes zu beschreiben wunschte, er Formen mabite, die nicht allein ihm, fondern auch bem Bolfe, an bas er fich manbie, und bas wie er felbft im Lande Affprien in Gefangenfchaft gewefen, vertraut waren. Er mablte bie vier lebenden Befen, mit rier Gefichtern, vier glugeln, und ben Ganben eines Menfchen unter ben

<sup>\*)</sup> Die wortliche Ueberfetung ber Stelle lautet: "fie fah Manner von sculptirter (ober gemalter) Arbeit an ber Band, Bilber ber Chalbaer, gemalt (ober in Stein gehauen) in Schafchar; gegurtet mit Gurteln an ihren huften, mit gemaltem fliegenden Ropfspute auf ihren Kopfen, mit bem Ansehen von Fürsten bei Allen, bas Bildniß ber Sohne von Babel. Chalbaa, ihrem Baterlande."

Flügeln an ben vier Seiten, die Gefichter waren die eines Menschen, eines Lowen, eines Ochsen und eines Ablers, — die vier Wesen, die an den sculptirten Mauern beständig eingeführt sind, — und bei ihnen war ein Rad anzusehen als ware ein Rad im andern.\*) Rann dieses Rad nicht ber gefügelte Areis oder die Erdfugel gewesen sein (Fig. 79 c.), welche, über dem Saupte des Königs schwebend, die höchste Gottheit der affprischen Nation bildelich darstellte?

Bur Linten bes großen Basreliefs am öftlichen Ende ber Salle ift ein vierter Ausgang, ben wieder ein Lowenpaar bilbet. Wir paffiren es, und finben uns am Rande einer tiefen Thalfchlucht, von welcher norblich fich bie erhabene Bhramibe hoch über uns erhebt. Figuren von Gefangenen, welche Tributgegenstände — Ohrringe, Armbander und Affen — tragen, fieht man an den Banden ausgehauen; und zwei ungeheure Stiere, so wie zwei geflü-

gelte, über 14 Suß hohe Figuren, liegen faft an ihrem Rande.

Da bie Schlucht die Ruinen an dieser Seite begränzt, so muffen wir zu ben gelben Stieren gurudfehren. Der bon ihnen gebilbete Gingang führt uns in ein großes von ablertopfigen Figuren umgebenes Bemach : an bem einen Ende befindet fich ein von zwei Prieftern ober Gottheiten bewachtes Thor, und in ber Mitte ein anderes Bortal, an welchem zwei geflügelte Stiere fteben. Belche Richtung wir nun auch einschlagen mogen, fo befinden wir une in ber Mitte einer Menge von Rimmern, und ohne eine Befanntichaft mit bem Gewirre biefes Ortes, murben wir uns balb in bem Labhrinthe verirren. Da ber angebaufte Schutt gemeiniglich in ber Mitte ber Bimmer liegen gelaffen worben ift, fo besteht die ganze Ausgrabung aus einer Menge bon engen Durchgangen, die an ber einen Seite mit Alabafterplatten eingefaßt find; auf ber andern Seite beengt fie ein hoher Erdwall, in bem man bier und ba eine ger= brochene Bafe, oder einen mit glangenden Farben gemalten Bacffein halbbegraben feben fann. Bohl ein bis zwei Stunden fonnen wir burch biefe Ballerieen manbern, und bie mertwürdigen Sculpturen ober bie gahlreichen Inschriften befeben, bie une umgeben. Sier treffen wir auf lange Reihen von Konigen in Begleitung ihrer Berichnittnen und Priefter - bort auf eben fo lange Reiben bon geflügelten Figuren, welche, Fichtenzapfen und religiofe Sinnbilber tragend, anscheinlich in Anbetung vor bem gebeimnigvollen Baume begriffen finb. Unbere Eingange, ebenfalls von Lowen und Stierpaaren gebildet, führen uns ju anbern Bimmern. In jebem finben Reugier und Erstaunen neue Begenftanbe. Ermudet geben wir endlich burch einen Graben, auf ber entgegengefesten Seite beffen , burch ben wir eintraten , aus bem verschütteten Bebaube wieber beraus, und finden une wieder auf ber nadten Plattform. Bergeblich feben wir une nach Spuren ber munberbaren Ueberrefte, Die wir eben gefehen haben, um, und find halb und halb geneigt zu glauben, bag wir einen Traum gehabt, ober ber Erzählung einer orientalischen Rovelle zugehört haben.

Manche, Die vielleicht fpater ben Ort betreten werben, wenn bas Gras wieber über ben Ruinen ber affprischen Balafte gewachsen fein wird, werben

Berbacht haben, als fei es ein Traumbild, was ich erzählt habe.

<sup>\*)</sup> Ezechiel I, 16.

## Dreizehntes Capitel.

Abreise von Nimrub. — Ausgrabungen zu Kujjunbschif. — Entbedung eines Bastaffes. — Basreliefs. — Allgemeine Beschreibung ber Sculpturen. — Die von Herrn Moss unternommenen Ausgrabungen. — Seine Entbedungen. — Eine seulptirte Platte und ein Sarfophag. — Borbereitungen zur Rückfehr nach Konstantinopel. — Absreise von Mosul.

Francisco Company of

in Sugard

Die Gemader von Rimrub, waren wieber mit Erbe jugefüllt worben, und bie Seulpinen baburd bem Auge bes Menfchen wieber einmal verborgen. Die umliegende Gegend wurde burch bie Einfalle ber Araber ber Bufte taglich gefährlicher, bie nun auf bem öftlichen Ilfer bes Tigris ihre Lager aufzuschla= gen begannen. Es wurde baber Beit, bas Dorf gu verlaffen. Da mir noch eine Kleine Summe gu Gebote fanb, fo entichlog ich mich, fie gur Untersuchung ber Ruinen zu verwenden, welche Doful gegenüberliegen; befonders des großen Ruinenbugele von Rujjundicit. Obgleich icon Ausgrabungen im fleinen Magftabe bort vorgenommen worten waren, fo hatte ich boch nicht die Beit gehabt, fle felbft ju übermachen, und ju folden Rachfuchungen find bie Gingebornen unguberlaffig. Es ift wohl betannt, bag feit bem galle bes affprifchen Reiches eine Stubt wen einigem Umfange an ber Stelle bes alten Rinibeb. obgleich weber Regierungefit noch von geofer Bebeutung, in biefem Theile bes Laufes bes Tigris geftanben bat. Wenn and bie neuere Stabt nicht auf ben Muinen ber alten erbaut wurde, fo erhob fie fich boch in unmittelbarer Mibe ber aften ;; fet: es nun bfilich bom Fluffe ober weftlich, wie bas moberne Mo ful. Die Blatten, welche einft bie Mauern ber alten Palafte bebedt batten und noch unter ben Erbongeln verborgen lagen, waren oft zufällig ober abfichtlich bloggelegt worben. Die fich in ihrer Rachbarfchaft Anfledelnden hatten balb gefunden, bag biefe Muinen eine unerschöpfliche Quelle bon Baumaterial boten, und man grud baber ben Alabafter aus und benutte ibn entweber gang gum Bauen ober man Grannte ihn gu Ralt. Benige Jahre vorher batte man ein Badrelief in einem Theile ber Ruinen gefunden, ale man gum Bau einer Brude uber ben Sigris nach Steinen fuchte, und feit Jahrhunberien mogen zu abnitchen Ameden Blatten weggeschafft und Sculpturen gerftort worden fein. Es war baber mit gutem Grunde zu bezweifeln, ob irgend ein Bebaube, ausgenommen in febr unbollfommenem Buftanbe, noch zu Ruj= junbidit exifirte. Dag unter bem Dorfe, welches bas Grab bes Bropheten Jonah enthalt, Ruinen von bober Bichtigfeit, wahrscheinlich noch gang fo wie ju Rimrub erhalten, fich borfanben, wußte ich. Ihre Erhaltung verbanfen fle ber aus einer fehr fruben Beit berftammenben Erifteng bes Grabes und bes Dorfes, welche fich barauf befinden. Wenn die Bewohner bes Dorfes ben Grund ju ihren Bohnungen gegraben hatten, fo hatten fie baufig Stude von Sculpturen und Infdriften gefunden; und ale Mli Bafcha von Bagbbab einen Brunnen gum Beften ber Dofchee graben ließ, war ein geflügeltes Stierpaar in einer betrachtlichen Tiefe unter ber Oberfläche entbedt worben. Borurtheile ber Leute in Doful waren aber viel gu groß, ale bag man eine Untersuchung eines wegen feiner Beiligfeit fo berehrten Ortes hatte magen tonnen.

Die Palafte gu Nimrub waren, als fie erft einmal ber Schutt begraben hatte, weil fie von jeder größeren Stadt weit entfernt lagen, nicht geftort worben; benn nach bem Falle bes Reiches icheint fein Ort von einiger Wichtigkeit-

hier entstanden zu sein, Selamijah vielleicht ausgenommen. Dieses Dorf liegt drei Meilen von den Ruinen, und es sind keine Ueberreste in seiner Nahe, die andeuten können, daß es seit der affprischen Beriode mehr als ein Marktstädtchen gewesen ist. Es ist folglich anzunehmen, daß der große Ruinenhügel zu Nimrud seit der Berftörung des letzen Balastes, wenn wir den schon erwähnten einzelnen Fall, wo der Pascha von Wosul ein oder zwei Platten zur Ausbesserung des Grades eines muselmännischen Seiligen wegzuschaffen versuchen ließ, ausnehmen, niemals geöffnet worden ist.

Es fann, wie ich glaube, wenig 3weifel barüber fein, bag bie Bebaube. beren Ueberrefte zu Mimrud, Rujjundichif und Rhorfabab borbanden find, ju einer Beit einen Theil berfelben großen Stadt bilbeten. Balafttempel (benn bies icheinen fie gewesen zu fein) war wahrscheinlich ber Mittelpunft eines befonderen Biertels, bas in einem andern Beitraume erbaut murte und einen andern Namen hatte. Go finden wir an ben beichriebenen Badfteinen unterschiedene Namen, bie fich auf die Orte beziehen, von welchen fle genommen find; und bies wird bie Namen Despila und Lariffa ertlaren. welche Renophon respective ben Ruinen zu Ruijunbichit und Rimrub gegeben bat, und ben von Evorita, ben ber Palaft erhielt, in welchem Ga= racus, ber lette ber affprifchen Ronige, fich felbft umgebracht haben foll. Bebes Biertel war zu einer Beit eine fonigliche Refibeng, von einer Mauer und Feflungewerfen umgeben, und enthielt mahricheinlich eher Jagbgrunde und Garten als fefte Bohnungen. Sie glichen in ber That ben Barabiefen ober Barts ber fpateren perfifchen Ronige. Der Raum gwiften biefen Quartieren murbe von Brivatbaufern eingenommen, welche in ber Mitte bon Garten, Baumgarten und Rornland ftanden; ich weiß feine andere Art, die einftimmigen Ungaben ber alten Geschichteschreiber sowohl, ale auch bie ber von Bott begeifterten Schriftfteller, in Beziehung auf ben Umfang Rinivebe, in Uebereinstimmung ju bringen, noch die Thatfache zu erflaren, bag jedes ber großen erforfchten Gebaube feine Grundung einem andern Ronig verbantte, und bag es weber ju Rujjunbichif noch zu Rhorfabab leberrefte giebt, bie aus berfelben fruhen Beriobe wie die ju Rimrub maren. Die Größenverhaltniffe ber Stadt, wie fic Diobor aus Sicilien gab, waren 150 Stabien fur bie beiben langften Seiten bes Bierede, und 90 für bie fürzeften, weil bas Biered 480 Statien Jonas nennt es "eine ober etwa 60 englische (12 beutsche) Meilen betrug. große Stadt, brei Tagereifen groß," bie Bahl ber Bewohner "find mehr benn hundertzwanzigtausend Menschen, bie nicht wiffen Unterschied, was rechts ober links ift."\*) Es ift gewiß merkwürdig, daß die brei Tagereisen bes Jonas genau ben 60 Meilen bes Geographen entsprechen, und bag ein Biered, von ben großen Ruinen bes öftlichen Ufere bee Tigris gebilbet, Rimrub, Rujjundichit, Rhorfabad, Raramless, ale bie vier Ecten genommen, giemlich baffelbe Refultat geben wurde. \*\*) Diefe befeftigten Biertel maren nicht alle in eine Mauer eingeschloffen: es ift mahrscheinlich, bag im Falle einer

<sup>\*)</sup> Diefer Angabe find verschiedene Bebeutungen untergelegt worben; Einige vermuthen, bag fleine Kinder bamit gemeint feien, die etwa ein Funftheil der Bevolferung ausmachen wurden, welche bann 600,000 betragen hatte. Andere behaupten, bag bies eine bloge Anspielung auf die Unwissenheit der Bewohner im Allgemeinen sei.

<sup>\*\*)</sup> Die Entfernung von Rujjunbichif bis Nimrub beträgt etwa 18 Meilen; bie von Nimrub nach Raramless etwa 12, die der entgegengesethen Seite bes Biere eds ebensoviel; diese Meffungen entsprechen genau bem verlängerten Bierede des Diobor. 3wangig Meilen ift im Morgenlande eine Tagereise, und wir haben daher genau brei

Belagerung bie Bevolferung ber bazwifdenliegenben Raume und Borftabte innerbalb ber verichiebenen Feftungswerte Buflucht fuchte.

Rach borhandenen Monumenten mochte es faft icheinen, bag bie Stadt urfprünglich an ber Stelle gegrundet wurde, bie jest bie Ruinen bon Dimrub einnehmen. Es fonnte feine beffere Stelle als bas Delta (griechifche große D, d), bas burd bie Bereinigung zweier großen Bluffe bes Tigris und Bab gebilbet wirb, gewählt werben. Der Nordweftpalaft ward am erften gebaut; fpater folgende Monarchen fügten ben Dittelpalaft und andere Bebaube, welche an feiner Seite ftanden bingu. 218 Die Bevolferung fich vermehrte, und unterworfene Rationen, wie bas Bolf von Camaria, aus entfernten ganbern bergebracht und um bie affprifde Sauptftabt angefiebelt wurten, bermehrten fich bie Größenverhaltniffe ber Stadt auch. Gin Ronig, ber eine neue Ronigsfamilie grundete, ober feinen Ruf gern verewigen, ober feine Groberungen aufgeichnen wollte, mabite eine neue Stelle gur Grunbung eines Balaftes. Statt, bie Ach nach und nach ausbreitete, umfaßte endlich alle biefe Gebaube. Go fiellt Rimrub bie urfprungliche Stelle von Riniveb bar. Der Cobn bes Erbauere bes alteften Ralaftes grundete ein neues Bebaube Baafchiefhab. In einem viel fpateren Beitraume errichteten fpater folgende Donarchen ibre Tempelpalafte gu Rhorfabab und Ruffunbichit. Ihre Dachfommlinge fehrten nach Rimrub gurud, beffen vorzüglichfte Gebaute man batte verfallen laffen, und bie mabricheinlich foon burd eine Daffe von Ruinen und Schutt berborgen waren. Die Stadt batte nun bie Große erreicht, welche ihr bon ten griechifden Erbbefdreibern und ber betigen Schrift querfannt werben. Die gablreichen foniglichen Refibengen, umgeben ben Barten und Barte, und bon befeftigten Mauern eingeschloffen, jede eint abgefchloffenes, burch einen anbern Ramen befanntes Biertel, bilbeten gufammen Die große Stadt Rinibeh.

Ge ift nicht ichwer, für bas gangliche Berfchwinden ber Bohnplage Rechenichaft zu geben, welche ben Raum gpifchen ben Balaften einnahmen. ren wahricheinlich wenig geringer, ale bie Gutten ber gegenwartigen Bewohner bes Landes, und wie fie ganglich que an ber Conne getrodneten Badfteinen erbaut. Cobalb man fie in Berfall gerathen ließ, murbe bas Material, aus bem fie erbaut waren, wieber mit bem Boben gemifcht, und nach Berlauf von febr wenig Labren mochte wohl faum noch eine Spur von ihnen vorbanden fein. Auf biefe Art tritt an bie Stelle eines mobernen Dorfes Affpriens, wann as einmal verlaffen ift, reißenb ichuell eine bloffe Unebenbeit ber Gbene. Dies ift jeboch nach binreichenb, angubeuten, bag Gebaube über ben Raum einft verbreitet maren, ben ich befdrieben habe; benn taum fahrt ein Actersmann mit feinem Bfluge über ben Boben, ohne bie Spuren fruberer Wohnungen aufzupflugen. An bie Stelle ber größeren und wichtigeren Monumente traten bie gablreichen Erbhügel vollftandig, welche über bie Ebene gerftreut find. Man muß fich baran erinnern, bag fogar bie Palafte, unentbedt geblieben maren, wenn nicht bie Alabafterplatten bie Rauern begeichnet batten.

Auf eine andere Art, ale wie ich angegeben habe, tonnen wir nicht alle beschriebenen Milaen mit ber Stelle von Rinivet als ein und baffelbe erweifen; wenn wir in ber That nicht annehmen wollen, bag es mehr als eine

Tagereifen für ben Umfang ber Stadt. Diefes Busammentroffen ift wenigstens merkwürdig. Innerhalb biefeschlaumes wurde, die geofe Schlacht zwischen Geraclius und Magatus 627 noch Christias, geliefert. Die Stadt und soger die Ruinen ber Stadt waren lange warfen verschumben. Der larn Kanm gemanbete ein- geraumiges Feld für die Operation ber beiben Deere." Gibbon's Berfall und Sturz z. Cap. XLVI.

Stadt biefes Namens gegeben bat, bon benen bie fpatere nach ber Berftorung ber früheren an einer anderen Stelle erbaut wurde; in diefem Falle fonnen Rim= rub und Rujjund fchif jedes bas Niniveh eines anderen Beitraumes bargeftellt Die Größe, welche ich ber Stadt jur Beit ihres hochften Boblftandes zugeeignet habe, fann, wie ich glaube, für nicht übertrieben gehalten merben, wenn man bas Wefen ber morgenlanbifden Stabte in Betracht giebt. haben in ihrer Bevolferung nicht daffelbe Berhaltnig wie die europaifchen Stadte. Ein Ort von bem Umfange wie Lonton ober Paris wurde nicht ben britten Theil ber Bewohner eines jeben enthalten. Der feit bem frubeften Beitraume im Morgenlande borherrichende Gebrauch, die Frauen in Gemachern, die von benen ber Manner entfernt find, abzufchließen, macht ein befonberes Saus fur jebe Familie unerläglich. \*) Es war mahricheinlich in ben frubeften Beiten ber affprifchen Monarchie eben fo felten, mehr als eine Familie unter einem Dache zu finden, ausgenommen, daß fie aus fehr innig verwandten Berfonen beftand, g. B. Bater und Sohn, wie es gegenwartig in einer arabifchen oder türfischen Stadt ber Fall ift. Außer bag bei ben Baufern Garten und pflugbares Land mit eingeschloffen waren, erfahren wir vom Diodor aus Sici-lien und vom Quintus Curtius, daß fogar in dem eingeschloffenen Raume von Babylon Blat genug mar, im Fall einer Belagerung hinreichend Betreibe jum Unterhalte ber Bevolkerung ju erbauen, überbies noch Obfigarten und Garten \*\*). Dem Austrude bes Jonas, bag viel Rindvieh fich in ber Stadt befand \*\*\*), tonnen wir entnehmen, bag auch hinreichend Weibeland für biefes ba war; und burch die Sculpturen erfahren wir, daß ein großer Theil ber Bebolferung in Belten (f. Sig. 25.) innerhalb ber Mauern wohnte, - ein Gebrauch, ber in Baghbab, Moful und ben benachbarten Stadten noch vorherrscht; und für folche Lagerstellen muß ein viel größerer Raum erforberlich fein, ale für Butten und fleine Baufer. Die Stabte Bepahan und Damaefus mit ihren Garten und Borftabten muffen mahrend ber Beit ihres größten Oluces Niniveh an Größe wenig nachgeftanden haben.+)

Borhandene Ruinen zeigen, bag Riniveh feine größte Ausbehnung und Boblftand in ber Beit ber zweiten Ronigsfamilie erreicht hatte, bas beißt, ber

in ber beiligen Schrift ermabnten Ronige.

Damals befuchte es Jonas und Gerüchte von feiner Große und Bracht gelangten nach dem Abendlande und gaben jenen Sagen Urfprung, aus benen Die Griechen hauptsächlich die une überkommenen Nachrichten entlehnten. war es auch, bag ber Reichthum, bie Ueppigfeit und Macht feiner Bewohner die unwilligen Brotestationen der Bropheten bervorriefen und zu jenen Laftern und Bermeichlichung führten, wodurch endlich bie Berftorung ber Stadt und ber Fall bes Reichs veranlagt wurbe.

\*\*\*) Cap. IV, 11.

<sup>\*)</sup> Wir erfahren aus dem Buche Efther, daß bies der Gebrauch bei den alten Berfern mar, obgleich ber Umgang gwifden ben beiben Gefchlechtern gu biefer Beit weit meniger befchrantt mar, als nach ber Ausbreitung bes mohammebanifchen Glaubens. Damen wurden fogar bei öffentlichen Festmablen zugelaffen und empfingen Fremde in ihren Ge-machern, mahrend fie gewöhnlich in von den Mannern getrennten Bohnungen lebten. \*\*) Diod. Sic. lib. II. c. 9. Quint. Curt. V. c. 1.

<sup>+)</sup> Das in Figur 25 abgebildete Saus icheint bem Modell einer agpptischen Bobnung im britischen Museum abnlich zu fein. (Man sehe auch Sir Gardner Wilkinson's Ancient Egyptians vol. II. Figur 98 und 99.) Nach einem im Mittelpuntte bes Sügels von Nimrub entbedten Bastelief möchte es fast scheinen, als ob ber obere Theil bisweilen Leinwand gewesen fei.

Gegen bie: Mitte bes Mai hotte ich maine Arbeiten zu Nimrub beenbigt. Dein ham war abgebrochen worden. Die Fenster und Thuren, mit
benen es für bie Balt verseben worden war, herausgenommen und mit ben
wenigen Mabilien, melde ich zusammengebracht hatte, auf ben Rücken von
Efeln und Kameelonzgeligt, um nach Maful transportirt zu werben. Die Araber brachen ihre Belte ab und begannen ihren Marsch, ich aber blieb zurück,
bis Lebermann ben Ort verlaffen hatte, und bliefte bann noch einmal auf bas
einsame Dorf zuräck. Wir waren bie Lepten, bie bie Ebene Nimrud verließen; und in ber Ahat war, nachdem inse weg waren, die ganze Gegend

von Doful füblic bis jum Bab eine Bilbnif.

Auf halbem Bege zwischen Mosul und Rimrub geht ber Weg über einen niedrigen Gugel. Bon feinem Gipfel ift Beibes, Die Stadt und Die Ruinen, fichtbar. Auf ber einen Seite fteigt in ber Entfernung bie Byramibe mitten in ber großen Gbene bes Dichaif empor, auf ber anderen tann man ben großen funftlichen Bugel von Rujjunbidit und bie ihn umgebenben Ruinen beutlich feben. Das bunne Minaret ber alten Mofchee von Doful fieht man auch über bem bunteln Fleden, welcher bie Lage ber Stabt anbeutet, bervorfpringen. Biele Deilen weit fann man ben Lauf bes Bluffes angeben, welcher fich in ber Cbene fortwindet, balb binter niebrigen Gugeln verborgen, balb wieber in bas freie Land bemortommenb. Die gange Flache, welche bas Muge von biefem Blage aus überfieht, mag einft von ben Bebauben und Garten ber affbrifden Sauptftabt - jener großen Stabt, beren Umfang brei Tageroifen groß war - bebectt gewefen fein. Bene entfernte Phramibe gab in fruberen Beiten, wo bie Stadt noch fleiner war, bem Banberer bon ferne bie Dichtung an, in welcher Rinibeh lag. Es war bamals eine jener Uranfiedlungen, bie gum erften Rale beieinanderftehenbe menfoliche Bobnungen gebilbet batten. Bur mich waren bie langen buftern Reiben von Sugeln naturlich bochft intereffante Gegenftande. 3ch bielt mein Pferd an, um fle jum letten Rale ju betrachten - benn bon feinem anbern Theile bes Weges find fie fichtbar - und galoppirte bann auf Doful los.

Bei meinen Ausgrabungen ju Rujjunbfcit verfolgte ich biefelbe Methobe, bie ich in Rimrub angenommen hatte. Ich wohnte in der Stadt, meine Araber aber schlugen ihre Belte auf dem Gipfel des hugels am Eingange der Laufgraben auf. Die Tijari lagerten an seinem Fuße, an den Ufern des Khausser, des kleinen Flufies, der zwischen ten Ruinen hindurchfließt. Die Rabe der Ruinen bei Mosul machte es den Bewohnern dieser Stadt möglich, ihre Neugier durch beständige Beschauung meiner Unternehmungen zu befriedigen; und eine große Renge gassender Muselmanner und Christen war immer um die Graben versammelt. Beitig ritt ich jeden Mos-

gen zu ben Ruinen und blieb ben Tag über bort.

Der französtiche Conful hatte seine Ausgrabungen eine Zeit lang fortgeset, aber er hatte teine Spur eines Gebaubes gefunden. Ihn stellte es zufrieden, Gruben und Brunnenlöcher wenige einige Suß tief graben zu lassen, und wenn er dann keine Sculpturen ober Inschriften fand, gab er ben Bersuch sogleich auf. Bei einer so flüchtigen Methode ware die Entdeckung eines Gebaubes, wenn Ueberreste davon unter Grund vorhanden waren, ein Wert des bloßen Zusalls gewesen. Wenn man mit der Natur und Lage der Gebaube des alten Afsprien eines bekannt ift, so ergiebt sich die paffende Methode, die Gügel, in benen sie enthalten sind, zu untersuchen, sogleich. Sobald die Afsprier einen Palast oder Tempel aufführen wollten, so legten sie erstith, wie es scheint, eine

Blattform von an ter Conne getrodneten Badfteinen und Erbe etwa breißig bis vierzig Bug über bie Blache ber Gbene an. Auf Diefer errichteten fie bas Monument. Sobalb bas Gebaute gerftort wurde, fo wurden feine Ruinen, bie pon ben oberen Theilen ter eingefturzten Mauern und bes Daches icon balb begraben maren, im Berlaufe ber Beit von tem Staube und Sande, melden bie beißen Sommerwinde mitbringen, volltommen zugebedt. baber nach Ueberreften fucht, fo muß ber erfte Schritt fein, bag man bie bon an ber Sonne getrodneten Badfteinen erbaute Platiform zu erreichen fuchen Sobald bieje entbedt ift, muffen in berfelben Ebene mit ihr Graben ausgeworfen werden, aber nicht tiefer; und biefe Graben werben bann in ent= gegengeseter Richtung fortgefett, wobei man immer Sorge tragt, lanas ber Blattform fortzugraben. Wenn wirklich Ruinen borbanden find, fo muffen fle bierburch nothwendiger Beise entbedt werben, vorausgefest, bag bie Graben lang genug find; benn bie Bimmer ber affprijden Gebaute find gewöhnlich fchmal, und bie Banbe berfelben ober bie Blatten, mit welchen fie belegt waren, wenn fle berabgefallen find, muffen über lang ober furz erreicht werben.

Bu Rufjundichit war bie Anhaufung von Erbe und Schutt fehr betrachtlich, und Graben bis 20 Suß tief mußten gegraben werben, bevor ich bie
Plattform von ungebrannten Bacffeinen entbectte. Bevor ich bie Ausgrabungen begann, untersuchte ich alle Theile bes hügels fehr forgfältig, um etwas
Gewißheit barüber zu erlangen, wo es am mahrscheinlichsten sei, bag Ueberreste
von Gebäuden existirten, und entschied mich endlich bafür, die Nachforschungen
ba fortzuseten, wo ich im vorbergebenden Sommer fie begonnen hatte, nämlich

in ber Rabe ber fubmeftlichen Ede.

Mehrere Tage lang hatten die Arbeiter gegraben, ohne etwas mehr als Bruchftude von calcinirtem Alabafter ju finden, die jedoch binreichend maren, mich zu ermuthigen, in ber Untersuchung Diefes Theiles ber Ruinen auszuhar-Eines Morgens, als ich mich in Mojul befand, tamen zwei Araberinnen zu mir und melbeten, bag man Sculpturen entbedt habe. Sie waren bom Sugel fortgerannt, fobald man nur bie erfte Blatte bloggelegt hatte, und waren, nachdem fle ihre Schlauche, die fle immer mit fich herumfchleppen, aufgeblafen hatten, über ben Bluß gefchwommen. Raum hatten fie bas Befchent, welches ber Ueberbringer guter Nachrichten im Driente ftete in Anfpruch nimmt, und in hoffnung auf welches fie fo großen Gifer entwickelt batten, erhalten, ba tam einer meiner Auffeber, ber allgemein megen feiner Boblbeleibtheit unter dem Namen Toma Schischman, der fette Toma, bekannt war, athemlos vor Anstrengung herbeigerannt. Er war fo fcnell, ale ihn nur feine Beine tragen fonnten, über die Brude gelaufen, um bas Beichent zu bekommen, welches ihm bie Frauenzimmen eben weggefischt hatten.

Ich ritt fogleich nach ben Ruinen, und fand, als ich in die Graben fam, daß meine Arbeiteleute auf eine Mauer und auf die Ueberrefte eines Einganges gestoßen waren. Die einzige, bis jest bloßgelegte Platte war vom Feuer fast vollständig zerstört. Sie stand am Rande einer Schlucht, welche tief in die Sud-

feite bes Bugels bineinging.

Mit den Einzelnheiten meines Berfahrens brauche ich den Leser darum nicht zu behelligen, weil die Ausgrabungen zu Kujjundschif genau auf dieselbe Art betrieben wurden, wie zu Nimrud. Die zuerst entdeckte Mauer erwies sich als die Seite eines Zimmers. Indem wir sie verfolgten, kamen wir auf einen von gestügelten Stieren gebildeten Eingang, der in eine zweite Halle führte. Nach Berlauf eines Monates hatte ich neun Zimmer untersucht.

Der Phlast warbenit Stuer gerftott worden. Die Alabasterplatten waren fast zu Kalt geworden ind beite bon Gnen gerftelen im Stude, sogleich nachbem fer blofigesegt wurdeni. Die Geellen zworche andere eingenommen hatten, konnte man nur moch antickem blinum, weißen Rieberschlage' erkennen, ber wie ein Spescherzugewon bem gestunnten Alabaster auf ber Mauer von an ber Sonne getrockreien Backlerinen grundliellen war.

3n feiner Bauert glich bas newentbeifte Gebaube ben Balaften bon Dimrub und Rhonfa bab. Die Binimer waren lang und fcmal; Die Mauern beftanben aus ungebrannten Backeinen und batten' mit Sculpturen berfebene Blatten zum Belener. Die Dimenftonen ber Babreliefs waren aber weit großer. all bies gewöhnlich bei benen ju Rimrub ber Ball ift, benn fie maren gegen gebu Buf bod und acht bis neun Sug breit. Die bie Gingange bilbenben geflugelten menfchentopfigen Stiere batten 14 bis 16 guß im Bebierte. Die Blatden waren nicht, wie bei ben geither entbeitten, in ber Mitte burch ein Inferiftenband abgetheilt, fonbern bie Siguren fullten fie vollftanbig aus. In bet Beidnung im Allgemeinen, fowie in ber Schonbeit ber Details ftanben Diefe Badreliefs weit hinter benen mit bem alteften Balafte von Mimrub jurud; boch maren fie in manchen Theilen forgfältig und genau vollenbet : und in biefer Sinfict giebt Ruffunbicht teinem anberen befannten Monumente in Affprien etwas nach. Die geflügeiten Stiere waren jenen bon Rhorfabab abnlich, im Ropfpuge und in ber boben Buge mit einem Feberbufche barüber und mit Mofetten reich vergiert, wie bie ber geflügelten Ungeheuer von Berfevolis. D. f. Big. 27 a und b. Ginige Stiere hatten vier Beine, anbere funf, wie ju Rimrub. \*) In ben Trachten ber Rrieger, im Behange und ber Aufgaumung ber Bfeebe, abnelten fle ben Sculpturen bon Rhorfabab.

Infdriften waren nicht zahlreich; fie tamen zwischen ben Beinen ber geftügellen Stiere, über bem Kopfe bes Königs, auf Belagerungen ober Münberungen von Städten vorftellenden Basreliefs, und auch auf der Rückfeite
vieler Platten vor; fie waren aber mehr ober weniger beschädigt. Jene
an ben Stieren waren lang, und dieselbe Inschrift auf den nächsten Platten
zu beiden Seiten bes Eingangs fortgesetzt. Da vier Paar solcher riefigen Figuren aufgefunden wurden, die paarweise ziemlich dieselbe Inschrift trugen, so

fann bas Gange aus ben copirten Brudftuten ergangt werben. \*\*)

Der Konig, beffen Name auf ben Sculpturen und Bacfteinen von Rujjundich it vortommt, war ber Bater bes Erbauers bes Sudweftpalaftes von Nimrud und ber Sohn bes Königs von Khorfabab. Lange vor ber Entbedung ber Muinen hatte ich aus einer haftig vollzogenen Untersuchung einiger weniger auf bem Sugel gesammelten Bruchftude von Sculpturen und Inschriften vermuthet, daß bas Gebäube, welches einst hier gestanden hatte, mit ber Zeit bes Königs von Khorfabab ober seinem unmittelbaren Borganger ober Nachfolger in Beziehung gestanden haben muffe.

In ber Erbe über ben Ruinen wurden einige Bafen und Brudftude von Thonwaaren entbedt; aber teine Sartophage ober Graber mit Menichenuberreften, wie zu Rimrub und Kalah-Scherabat. Grundlagen von Gebau-

<sup>\*)</sup> Dag bie geflügelten Lowen im Nordweftpalafte ju Rimrub funf Beine hatten, bamit ber Bufchauer, von welcher Seite er auch tommen mochte, eine vollstandige Fronts und Geitenanficht von bem Thiere habe, ift fcon mitgetheilt worben.

<sup>\*\*)</sup> Eine wieber hergestellte Inschrift ift in ber fur bie Directoren bes britifchen Dusfeums gebruckten Sammlung mit eingefchloffen.

ben, aus roh behauenen Steinen bestehend, wurden auch über bem affprisifen Gebaute gefunden. Gine ober zwei kleine Glasstaften, und viele Bruchstude von Glas, mehrere beschriebene Tafeln von Thon und ein ober zwei mit Inschriften versehene Blatten, wurden aus bem Schutte herausgefucht. \*)

Die Blatten, welche ben Eingang zum ersten Zimmer von ben Ausgrabungen \*\*) gebilbet hatten, waren ganzlich zerstört. Die riefigen Figuren, welche auf fie eingehauen worben waren, waren wahrscheinlich jene von geheimnißvollen Gottheiten, wie sie zu Nimrub entbeckt worben waren; nur hande und Kuße dieser Figuren waren erhalten. Sie waren die eines Ablers ober Geiers: mit ihnen war, wie es aus spateren Entbeckungen scheinen möchte, wahrscheinlich der Körper eines Löwen und der Kopf eines Menschen vereint. Die Wände des Zimmers hatten nicht weniger gelitten als die Thur. Auf ihnen konnten Züge von Kriegern und Gesangenen, die durch ein bichtbewaldetes berzgiges Land zogen, auszesunden werden; die Berge waren, wie auf dem Baszelief zu Nimrud, durch ein Nehwerk von Linien dargestellt. Auf dem Bruchstück einer Platte besand sich eine Werschnittener, der ein einem Rauchsasse von liches Geräth trug, und vor einem Altare stand, in dessen Rähe Gesäße von

berichiebenen Formen waren.

Das fübliche Ende ber großen Salle\*\*\*) in welche bas eben beschriebene Bimmer fich öffnete, war gang zerftort. Die halle war etwa 45 Fuß weit und die Länge ber weftlichen Mauer vom Gingang bes fleinen Bimmers (fublich von ihr ward fle nicht gefunden) ziemlich 160 guß. Das erfte Basrelief am Eingange ftellte bie Berbrennung und Plunderung einer Stadt bar, und war burch Parallellinien in verschiedene Theile getheilt. In der oberften Ab= theilung, welche faft bie Balfte ber Sculptur einnahm, waren Baufer abgebilbet, bon benen einige zwei und brei Stodwerte boch maren; fie waren bom Beinbe angezündet worden, und die Flammen brangen zu Fenftern und Thuren Unten waren brei Reihen bon Rriegern ju feben, Die in Regimentern marschirten, jebes unterschied fich burch anbere Baffen und Schilbe. trugen ben gespitten Belm, ber ben Uffpriern auf ben Sculpturen zu Rimrub eigenthumlich ift, aber mit Singufugung von Blugeln, die über die Obren fielen (f. Fig. 49). Sie trugen nach innen zu hohle, eirunde Schilbe, groß genug, um ben größten Theil ber Perfon zu beden - mahricheinlich von Metall, ber Mittelpuntt und Rand mit Buckeln verziert; Die Sieger trugen Beute weg, die aus Mobilien, Bafen, Bagen und Pferden bestand. ten Figuren maren Beinftode bargestellt, Die Trauben trugen. Die eroberte Stadt ftand auf einem Berge. Ueber ihr befand fich eine furze Inschrift, Die unglucklicher Beise gar nicht zu erkennen war, und ihren Ramen enthielt, sowie bie Aufzeichnung bes burch bas Basrelief bargeftellten Greigniffes.

Die nächste Platte ftellte einen mit Bald bewachsenen Berg vor. Zwischen ben Baumen waren Rrieger zerftreut, einige ftiegen in militairischer Ordnung ben Berg herab, und führten Gefangene nach einer Burg; andere ftiegen mit Hulfe ber Speere die fteilen Felsen hinauf, ober ruhten unter ben Baumen aus. Die ihr folgende Platte enthielt wahrscheinlich einen Theil beffelben Ge-

genftandes, fle war aber vollständig gerftort.

<sup>\*)</sup> Der größte Theil Diefer fleinen Gegenstande ift im britifchen Mufeum.

<sup>\*\*)</sup> Blan VI, Bimmer A.

<sup>\*\*\*)</sup> Bimmer B, Plan VI.

Nach biesen Basreliefs kam ein Eingang, burch zwei geflügelte Stiere gebilbet, die beinahe 16½ Fuß im Quadrat hielten und aus einer Platte geshauen waren. Die Menschenköpfe dieser riefigen Thiere waren ganz zerstört. Bon ber Inschrift, welche einst die nichtsculptirten Theile der Platten bedeckte, waren nur noch einige Theile übrig. Erot der Größe der Stiere war der Eingang kaum über 6 Fuß breit und unterschied sich in dieser Sinsicht von denen zu Nimrud. Das Pstafter bildete eine einzige Platte, die sehr zierlich mit Blumensiguren, dem Lotos ähnlich, geschmückt war. Hinter den Sculpturen stand eine kurze Inschrift, den Namen und Titel des Königs enthaltend.

Ueber biefen Gingang binaus maren auf eine Entfernung bon ziemlich 60 Fuß nur 2 Platten erhalten. Auf einer Platte fand bas Innere einer Burg, beren Mauern und Thurme, wie ju Mimrub, auf einer Art von Grund= plan bargeftellt maren. Die Stadt mar bon den Affpriern genommen worden, und ber Ronig fag auf einer Art von Thron innerhalb ber Mauern und empfing die Gefangenen und Beute, die ihm bon feinem Bezier gebracht wurde. Sein Ropfput untericied fich in vieler hinficht von bem ber Monarchen auf ben früheren Sculpturen in Nimrud (f. Fig. 42 b). Seine Tigra mar höher, mehr gefpitt, aus mehreren Binben gemacht und reich verziert. Die Bergierungen an feinen Gewändern bestanden aus Rofetten und Franfen. Rierlich gearbeitete Gruppen bon Menfchen und Thieren waren nicht wie bei ben alteren Sculpturen eingeführt; er fag auf einem Stuhle mit hoher Lehne, und feine Buge ruhten auf einem zierlichen Fußschemel. Sinter bem Throne ftanben zwei Berichnittene, welche Facher über bas Saupt bes Monarchen hielten. Arme der Gefangenen waren born mit Beffeln gebunden, die mahricheinlich aus Metall waren. Kig. 61. \*) Innerhalb ber Mauern ber Stadt waren, wie auf ben ju Rimrub entbedten Basreliefs, Saufer und Belte, in benen Leute mit mannichfaltigen bauelichen Beichaftigungen begriffen und Sauegerathe, wie Tifche, Lager und Stuble, waren. Un ben Beltpfahlen maren Befage aufge= bangt, wahrscheinlich, wie noch im Morgenlande ber Gebrauch ift, um Baffer abzufühlen. Ueber bem Saupte bes Konigs war eine Beile Infchrift, Die feinen Namen und feine Titel enthielt. Die auf einem Berg erbaute Burg war bon Baumen umgeben.

Auf ber anderen Platte war ber Einfall in ein gebirgiges Land dargeftellt. Der Feind vertheidigte den Sipfel eines bewaldeten Berges gegen affthe
rifche Krieger, welche die Felfen erkletterten, indem fie fich auf Speere und
Stangen ftügten, oder an den Zweigen der Baume in die Höhe zogen. Andere,
die aus bem Gefechte zurucklehrten, stiegen die Berge herab und trieben Gefangene por fich her oder trugen die Köpfe der Erschlagenen weg.

Ein geräumiger Gingang am oberen ober nörblichen Enbe ber Balle

<sup>\*) &</sup>quot;Ihre Könige zu binden mit Ketten, und ihre Eblen mit eisernen Feffeln." Pfalm CXLIX, 8. "Und sie schlachteten die Kinder Zedekia vor seinen Augen, und blens beten Zedekia seine Augen, und banden ihn mit Ketten und führten ihn gen Babel." II. Könige 25, 7. "Simson wurde gebunden mit ehernen Ketten. Aber die Philister griffen ihn, und stachen ihm bie Augen aus, und führeten ihn blind gen Gasa und dans den ihn mit zwo ehernen Ketten und er mußte mahlen im Gefängenssen." Richter XVI, 21. Auf einem Basrelief zu Khorsabad waren Gefangene dargestellt, die vor den König gessührt wurden, an einem Seile, welches durch eiserne Kinge ging, die sie durch Nase und Lippen hatten, auf diese Art die Stelle erläuternd: "So will ich dir einen Ring an deine Nase legen und ein Gebiß in dein Raul." II. Könige XIX, 28.

öffnete fich in ein kleines Zimmer, welches spater beschrieben werben soll. \*) Die Stiere, welche hier bas Portal bilbeten, waren beffer erhalten als die früher entbecten. Der Menschenkopf mit ber hohen und mit vielem Fleiß versterten Tiara, ober ber Mute aus ber späteren affprischen Beit, konnte, obgleich er sehr beschädigt war, boch noch beutlich unterschieden werben. Auch von ber

Inschrift mar ber größere Theil gang.

Muf ben zwei Platten, bie über biefen Gingang binaus tamen, befand fich ein bochft intereffantes Basrelief. Schiffe, angefüllt mit Rriegern und Beibern, waren bier bargeftellt, wie fie ein feftes Schlog verliegen, welches am Seeftrande am Fuß eines Berges ftand. Un einem Thore, welches fich unmittelbar auf bas Baffer öffnete, ftanb ein Mann, ber einem Frauengimmer, welches ichon in eins ber Schiffe eingeschifft war, in Die offenen Arme ein fleines Rind legte. Die See war burch von oben nach unten gebenbe, bie Blatte bebedenbe Bellenlinien und burch Fische, Rrebfe und Schildfroten angebeutet. Die Schiffe maren bon zweierlei Urt. Das größere hatte einen Maft, an welchem oben eine lange Segelftange befestigt war, bie burch Seile an ihrer Stelle gehalten wurde (f. Fig. 65a). Das Segel war eingerefft. Es hatte 2 ober vielleicht 3 Berbede, weil eine boppelte Reihe von Ruberern ba war. Auf bem oberen Berbed, welches, im Bergleich zur Tiefe bes Riels, boch über bem Waffer ftand, befanden fich mit Speeren bewaffnete Rrieger und Krauenzimmer, Die hobe Turbans ober Diugen trugen, an beren hintertheile lange Schleier angemacht maren. Das Borberibeil bes Fahrzeuges flieg fentrecht bon einem niedrigen icharfen Schiffeichnabel, welcher einem Bflugichaar abnlich war, in bie Bobe, ber bon Metall gewesen fein fann, wie bei ben romifchen Galeeren, um bie Schiffe bes Feinbes tampfunfahig zu machen und gu berfenten. Das hintertheil mar bom Riel aus gefrummt, und endigte fich in eine bobe Spipe, Die über bas obere Berbed emporftieg. Das Schiff icheint burch zwei lange Ruber gefteuert worden zu fein. Ucht Ruberer waren auf einer Seite bargeftellt, bie Babl mar aber mabricheinlich berkommlich (conven-Die untere Reihe war burch bie Seiten bes Schiffes verftect, bie Ruber famen aus fleinen Studpforten hervor. Das fleinere Fahrzeug (m. f. Big. 67) hatte feinen Maft, und Borber = und Sintertheil waren fich gleich; es war mit einem boppelten Deck verfeben und hatte biefelbe Angahl von Ruberern, wie bas größere. Um bas obere Berbed beiber herum hingen Schilbe. \*\*) Das größere Fahrzeug war an Geftalt ben Galeeren genau abnlich, die auf Mungen (Fig. 65 b) von febr altem Datum bargeftellt find, welche mahricheinlich von phonicifchen Rolonieen mahrend ber perfifchen Oberherrichaft geschlagen wurden, die Rehrseite, bas Bild bes perfischen Ronigs in feinem Wagen tragend, wie man es auf Darics und Chlindern beffelben Zeitraumes findet. Die Galeeren auf biefen Mungen und ben Basreliefs werben ferner mit jenen ber fprifchen Rufte noch burch bie Mungen von Sibon aus fpaterer

<sup>\*)</sup> Zimmer G, Plan VI.

<sup>\*\*),</sup> Auf ben Khorsabab: Sculpturen find die Schiffe von einer von der im Texte beschriebenen verschiedenen Form; daß fie den Affpriern nicht gehörten, sondern einer verbundeten oder unterjochten Nation, scheint durch die eigenthumliche Tracht der Figuren in ihnen angedeutet zu sein. Sie haben die Gekalt eines Seeungebeuers (f. Fig. 64.); ein Pferdekopf bildet das Bordertheil, und ein Fischschwanz das hintertheil. Der Maft wird durch Seile gehalten, und über ihm befindet sich eine Art von Gestell oder was ein Seemann einen Mastorb nennen wurde, in dem sich auf ägyptischen Sculpturen ein Bogenschütze besindet.

Beit für ein und baffelbe erflart, welche auf ber einen Seite ein Fahrzeug von abnlider Form, und auf ber anderen Seite tas Bilb einer affprifden Gottbeit tragen. Es ift baber bochft mahricheinlich, bag bie beschriebenen Sculptu= ren bie Belagerung von Thrus, Sibon ober irgend einer anderen Stabt am Mittelmeere und bie Flucht bes beffegten Bolfes barftellen. Die Geschichte hat bie Rriege bee Salmanaffar mit ben Thriern unter ihrem Ronige Elulaus und die Unterwerfung bon gang Phonicien burch ben affprifchen Monarchen aufgezeichnet \*); und, nach Eufebius, welcher Ubhbenus citirt, beflegte Sennacherib bie griechtiche Flotte an ber cilicifchen Rufte. Einem biefer beiben Ronige mochte ich bie Grundung bes großen Balaftes zuerkennen, bon bem bie Do ful gegenüberliegenben Ruinen bie lleber= refte find, und es ift merfwurdig, daß bie Felfentafeln an ber Munbung bes Rabreel-Relb-Rluffes in ber Rabe von Bebrut in Sprien von bem Ronige bon Rujjundichif errichtet wurden, und feinen Ramen tragen. Urfunden bom Rhorfabad = Ronige, feinem Bater, find auf Chpern entbectt worben. \*\*) Bur Erbauung ber thrifden Schiffe murben Stoffe aus frem= ben ganbern und von der fofilichften Art verwendet. Das Tafelmerf war aus Flabbernholz bon Sanir gemacht; und bie Maftbaume aus Cebern bom Libanon, und die Ruber von Giden aus Bafan, und die Bante von Glfenbein, gebracht von ben Infeln Chitim, und gefchnist von ben Uffuriten, wahrscheinlich ben Uffpriern, bon beren Geschicklichkeit wir vollständige Beweise an ben ichonen Elfenbeinarbeiten in Dimrub haben. "Dein Segel war von gestickter Seibe aus Egppten, bag es bein Banier mare; und beine Decken von gelber Seibe und Burpur aus ben Infeln Glifa." Die Manner von Sibon und Arvab maren ale Seeleute beschäftigt und die Suhrung und bas Segeln ber Schiffe mar ben Steuerleuten von Thrus anvertraut, welche burch lange Erfahrung in ber Schifffahrtefunft wohl bewandert waren, und bie folglich als bie weisen Manner in einer Stadt von Kaufleuten und Seeleuten betrachtet wurden. \*\*\*) In biefen Fahrzeugen fegelten bie Phonicier lange ber Ruften bes Mittelmeeres bin und in ben Ocean binein, mit ben entfernteften Nationen lebhaften Sandel treibend und ihre Civilisation, Runfte und Sprache weit und breit verbreitend.

Die Burgen bes Bolfes, welches in ben Schiffen Buflucht fuchte, zeich=
neten fich burch bie um die Mauern herumgehangenen Schilbe aus (Fig. 66),
was eine Eigenthumlichkeit ift, welche eine Stelle in Czechiel +) bezüglich Th=
rus erlautert: "Die von Arvad waren unter beinem heere rings um beine
Mauern, und Bachter auf beinen Thurmen; bie haben ihre Schilbe allent=

<sup>\*)</sup> Josephus, Buch IX, c. 14. Als die Thrier fich aufgelehnt hatten, griff fie Salmanaffar mit 60 Schiffen und 800 Ruberern an, die die Bewohner anderer Seestadte verschafft hatten. Die Thrier bestegten jedoch diese große Flotte und machten 500 Befangene. Die Affprier belagerten bann die Stadt 5 Jahre lang und schnitten die Betwohner von den Fluffen und Brunnen, welche ihnen frisches Masser verschafften, ab.

<sup>\*\*)</sup> Die neuerdings von mir aus Rujjund ich if mitgebrachten Inschriften bestätigen meine Bermuthungen in Bezug auf ben Zeitraum bes Rujjundichit: Palastes und bezüglich seines wahrscheinlichen Gründers, welches Sanherib gewesen zu sein scheint, vollkommen. Oberst Rawlinson theilte ben Inhalt bieser Inschriften bem Athenaum vom 23. August 1851 mit.

<sup>\*\*\*)</sup> Das 27. Capitel Des Ezechiel enthält eine vollftandige Beschreibung ber Kahrsgeuge und bes Sandels ber Eprier und ift eine hochft wichtige und intereffante Urfunde über ben handelsverkehr ber Nationen bes Alterthums.

<sup>+)</sup> Cap. XXVII, 11.

halben von beinen Mauern herabgehangen, und bich fo fcon gemacht."

An ben beiben, bem Seeftude folgenben Blatten war bas Belagerungsheer dargestellt. Der obere Theil von beiben war zerstört; auf bem untern waren noch einige affprifche Krieger erhalten, die durch ben hohen Schild von Blechtwert geschützt waren, und Pfeile in der Richtung nach ber Burg abschoffen, und auch Reihen von Gefangenen, mit den Sanden auf den Rücken gebunden, wurden von den Siegern weggeführt.

An ber öftlichen Seite war ein britter Eingang, auch von menschenköpfigen Stieren gebildet. Daran waren Basreliefs, welche eine Schlacht in einem bergigen Lande barftellten, bas mit Fichten= ober Tannenbaumen bewalbet war.

Ueber biefen Eingang hinaus waren bie Platten, wenngleich an einigen Stellen gang, boch fo fehr bom Feuer befchädigt, daß nur ein Basrelief erhalten war. Es ftellte eine Schlacht und bie Plunberung einer Stadt bor, und war in feche Abtheilungen getheilt. Rrieger führten Wagen und trieben Rind= vieh und Aferbe aus ben Burgthoren; anbere befanden fich im Gefechte mit Reitern und Rriegern ju Fuß, und auf ben zwei untern Abtheilungen maren Reihen von Wagen, auf beren jedem fich brei Rrieger befanden. Die Wagen unterschieben fich in vieler hinficht von benen auf ben alteren Sculpturen von Nimrub, und fie scheinen ben Wagen auf ben Basreliefe aus Berfepolis und auf bem Mofait im Mufeum zu Reapel, von benen man glaubt, fie feten bie bes Darius, ahnlicher gewesen zu fein. Sie maren viel geraumiger und bober, bie Raber beinahe mannehoch. An die Stelle bes verzierten Rahmenwertes, welches fich bei ben alten Wagen bom Borbertheile bis jum Ende ber Deichsel erftrecte, trat eine bunne Stange, ober ein Seil, ober ein Leberriemen, mit einem Anoten in ber Mitte. Auch bas Gefchirr ber Pferbe war anders. Das Obertheil ber Wagen war vieredig und nicht abgerundet, und eine Bervorragung vorn bielt ftatt ber an ben Seiten aufgebangten Röcher bie Pfeile bes Bogenichugen. Die Felber maren gefchnist und mit Rofetten verziert; die Rader hatten acht, nicht feche Speichen, die Felgen waren mit vier Metallbandern gebunden und verftarft. Man vergleiche barüber Sig. 19.

Der westliche Eingang führte in eine zweite Galle \*), beren vier Seiten fast noch ganz waren, obgleich bie Basreliefs unglücklicher Weise febr vom

Feuer gelitten hatten.

Die Platten linker hand scheinen jebe in brei Abtheilungen getheilt gewesen zu sein, beren jebe Reihen von Kriegern, verschieden bewassnet und ausgerüftet, einnahmen, die Verbündeten der Afshrier wahrscheinlich andeutend. In der ersten waren Bogenschützen, die sich durch ihre kurze, reichgestickte Tunica und ihren Ropfputz, eine einsache, das lange haar sesthaltende Binde (f. Fig. 45), unterschieden; in der zweiten waren Schleuderer, welche den gespitzten helm trugen, und in der dritten Speermanner mit freisrundem Schild und einem helm mit Kamm (s. Fig. 44a). Die Schleuderer (Fig. 48) hielten einen zweiten Stein in der linken hand und vor ihnen war ein haufen von Steinen zum Gebrauche bereit. Ihre Schleudern scheinen aus einem doppelten Stricke oder Lederriemen gebildet gewesen zu sein \*\*), sie waren in Rüstung

<sup>\*)</sup> Salle C, Blan VI.

<sup>\*\*)</sup> Xenophon ermahnt bie Erfahrenheit ber Schleuberer Affpriens fehr haufig (man fehe besonders Anab. lib. III. c. 3.). Sie gebrauchten fehr große Steine und konnten ben Feind, ber fich außer Bereich ber Wurfpfeile und Pfeile befand, belästigen.

und Beinschienen gekleibet. Die Speermanner trugen eine furze leinene Tunica, bie in ber Taille bon einem mabriceinlich metallenen Burtel umichloffen wurde. Eine Art von Kreugtuppel ging über ihre Schultern, und war born mit einer freisrunden Scheibe verziert. Auch fle trugen Beinschienen.

Auf ben folgenden Platten mar ein Sujet - Die Erfturmung einer Stadt ober eines feften Schloffes, bas an einem Bluffe in einer gebirgigen Gegenb erbaut und bon Baumen umgeben war. Mit Speeren bewaffnete Rrieger erfliegen bie Felfen, erichlugen bie Belagerten oben auf ihren Baufern

und führten Befangene meg.

Auf bem banebenftebenben Gafftein waren zwei Schreiber, einer ein Berfcnittener, welche auf Rollen von Leber ober irgend einem biegfamen Stoffe bie Angabl ber Ropfe ber erichlagenen Feinde niederschrieben, welche bie affyrifchen Rrieger ihnen ju ben Fugen hinwarfen. (G. Fig. 21.) Go murben bie Roufe ber 70 Sohne bes Abab in Rorben nach Israel gebracht, und ,,legten fie in zwei Saufen am Eingange bes Thores;" \*) und bies ift noch im Morgenlande ber Gebrauch, ben Verluft eines Feindes zu berechnen.

Der noch übrige Theil ber Mauer von biefer Platte bis zu einem von menschenköpfigen Stieren gebilbeten Eingange war burch Feuer im höchsten Grabe gerftort worben. Die Basreliefs icheinen bie Eroberung einer gebirgigen und bewalbeten Gegend bargeftellt zu haben. Der Ronig in feinem Wagen

empfing Befangene und Beute.

Ueber biefen Gingang binaus icheint, foweit ben Baereliefe nachgespurt werben konnte, berfelbe Begenftand weiter gegangen zu fein. Der Ronig war wieber in feinem Bagen bargeftellt, in ber linken Sand einen Bogen haltenb, Die Rechte gum Beichen bes Triumphes emporhebenb. M. f. Big. 19. Er war begleitet von einem Wagenlenter und einem Diener, ber einen offenen Sonnenschirm bielt, von welchem ein langer Borbang berabfiel, ber ihn volltommen gegen bie Sonne ichutte. Zwei Bferbe gogen ben Bagen, und Speermanner und Bogenschüten marschirten bor ihm ber. Ursprünglich war über bem Ronig eine furge Infchrift gewesen, die mahricheinlich feinen Ramen und Titel enthielt; ffe war aber gang und gar verwischt. Reiter, bie über ein wohlbewalbetes Be= birge ritten, maren burch einen an Fischen überreichen Blug bon ber chen befdriebenen Bruppe gefdieben.

Die noch übrigen Basreliefs biefer Bimmer icheinen abnliche Greigniffe aufbewahrt zu haben - bie Eroberungen ber Affbrier und die Triumphe ihres Konige. Nur bier bon ihnen waren erhalten; bie übrigen waren faft ganglich gerftort. Zwei berfelben enthielten eine geiftvolle Darftellung einer Stadt, bie burch Sturm genommen wird. (Fig. 60.) Mit Speeren bewaff= nete Rrieger fliegen auf Leitern empor, bie an Die Mauern gelebnt waren; bie Manner, welche bie Mauern befetten, wurden burch Bogenschützen in Schach gehalten und angegriffen, welche ihre Bfeile von unten hinaufschoffen. Die Beinde vertheidigten fich mit Speeren und Bogen und hatten fleine längliche Schilbe. Ueber ber Burg bewahrte eine fleine Inschrift mahrscheinlich ben Da= men ber Stadt auf, die bie Affprier erobert hatten; er war ungludlicher Beife fehr befchabigt und nur wenige Buchftaben hatten fich erhalten. Unter ben Mauern wurben Gefangene von ben Siegern fortgebracht; und oben und unten auf ber Platte maren Berge und Baume und ein Flug, um bie Natur

ber Begend, in welcher bas Ereignig ftattfand, anzubeuten.

<sup>\*)</sup> II. Ronige X, 8.

Der westliche Eingang bieser Halle\*) führte wieder in ein anderes 3immer, von dem ich nur einen Theil untersuchen konnte. Auf zwei Blatten war eine gebirgige Gegend abgebildet und ein Fluß rann mitten hindurch. Die höheren Theile der Gebirge waren mit einem Walde von Fichten oder Tannen besteidet, die mittlere Gegend mit Weinstöcken, und die untere mit Baumen, wie sie auf anderen Blatten vorkommen, wahrscheinlich die Zwergeiche des Landes. Da der König, von vielen Reitern begleitet, in seinem Wagen in der Mitte des Waldes dargestellt war, so kann man annehmen, daß die Afsperier Wege durch die gebirgigen Bezirfe ihres Reiches gemacht hatten.

Der Reft ber Platten war von oben bis unten mit Reihen von Kriegern, Speermannern und Bogenschützen in ihren respectiven Coftumen und militarischem Aufzuge ausgefüllt. Zebe Platte muß einige Hundert fleine Figuren entsbalten haben, die wahrscheinlich, regelmäßig disciplinirte Truppen darftellten; benn die Affprier waren offenbar mit militarischer Kriegskunft bekannt und besaßen wohlseingerichtete Geere. An mehreren Basreliefs waren Truppen, um eine Art von Phalanx ober das mehr moderne friegerische Biereck zu bilden, bargestellt. (Fig. 50.)

Die brei kleinen Zimmer im Westen ber zuletzt beschriebenen halle \*\*) was ren vom Feuer so sehr beschädigt worden, daß wenige Blatten eine Spur von Sculptur behalten haben. Unter ben noch übrigen Basrelies waren die Belagerung und Einnahme einer Stadt, die an den Ufern eines Flusses in der Mitte von Wäldern und Bergen stand; Krieger fällten Bäume, um einen Zugang zur Burg zu bilden und trugen die Götenbilder des bestegten Wolkes fort; ein Fischer, der mit Schnur und Hafen in einem Teiche fischte \*\*\*), und Krieger, die lange Reihen von Gefangenen aufnahmen, unter denen sich Kinder befanden, die auf Maulthieren ritten.

Das weite Portal, welches die geflügelten Stiere am oberen Ende ber zuerst entbeckten großen Salle bilbeten, führte in ein kleines Zimmer, das keienen weiteren Eingang hatte. †) Die eine Seite beffelben war vollständig zerftört. Die übrig gebliebenen Basreliefs stellten die Belagerung und Plünderung einer zwischen zwei Flüssen liegenden und von Palmenhainen umgebenen Stadt dar, weswegen man vermuthen könnte, daß sie in einem Theile von Messopotamien gelegen habe. Glücklicher Weise war eine kleine Inschrift über der eroberten Stadt fast ganz erhalten, welche wahrscheinlich ihren Namen entshält. Der König war verschiedene Male in seinem Wagen die Operationen der Belagerung leitend dargestellt. Die Belagerer sah man die Palmenbäume umshauen, um Annäherungspläte nach der Stadt zu zu eröffnen und zu erweitern.

Nur ein Theil des Zimmers öftlich von der großen halle wurde blofigelegt. ++) Viele der Sculpturen waren absichtlich mit irgend einem scharfen Instrumente zerftört worden, und alle hatten mehr oder weniger vom Feuer gelitten. Auf einigen ließen sich Krieger nachweisen, welche ihre Rosse zur außersten Schnelligkeit antrieben, und andere, die ihre Pfeile rückwarts abschossen. (Fig. 73.)
Unter den Reitern waren Reihen von Wagen und von Pferden, die geführt
wurden. In ihrem Geschirr unterschieden sich die Pferde von Kujundschift
von den auf den Basreliefs zu Nimrud dargestellten vollsommen. Ueber

<sup>\*)</sup> Eingang b, Bimmer C, Blan VI.

<sup>\*\*)</sup> Bimmer D, E, F, Blan VI.

<sup>\*\*\*) 3</sup>m britischen Dufeum.

<sup>7)</sup> Bimmer B, Plan VI.

<sup>77)</sup> Bimmer H. Blan VI.

ihrem Kopfe erhob sich gewöhnlich ein gekrümmter Kamm und Glocken ober Quaften hingen um ihren Nacken (m. f. Kig. 55); ober es erhoben sich wie bei denen zu Khorsabab (Fig. 52) hohe Federstütze hinter den Ohren. Nach meiner Abreise von Mosul führte herr Ross die Ausgrabungen in diesem Zimmer fort und entreckte noch verschiedene andere Platten, sowie einen Eingang, den 4 Sphinxe bildeten. Die Basreliess scheinen fast wie die der früher entdeckten Platten gewesen zu sein und stellten Wagen, Reiter, Bogenschüßen und Krieger in Panzern dar. Die Gegenden, wo diese Ereignisse sich begaben, wurden durch einen Fluß und Palmenbäume angezeigt. Vorn von diesen Basreliess entdeckte er eine ungeheure viereckige Platte, welche er für eine Erhöshung zu einem Throne, oder für einen Altar hält, ähnlich tem in der großen Halle im Nordwestpalaste zu Nimrub.

So weit erftreckten fich meine Entbedungen zu Kujjundichif. Den Größenverhaltniffen einiger Sallen nach ift es offenbar, daß die Ruinen jene eines Gebaudes von großem Umfang und großer Bracht waren. Der hügel, auf dem es stand, wurde einst vom Fluffe bespult. Auch das Gebaude, welches jest das Dorf Nebbi Junus bedeckt, erhob fich über den Strom, und die beiden Palasten waren von hohen mit Steinen belegten Mauern in einem ungeheueren Biereck umgeben, deren Thurme mit sculptirtem Alabaster geschmuckt

waren, und beren Eingange bie riefigen Stiere bilbeten.

Da ich die Ruinen befchrieben habe, wie fie bei ben Ausgrabungen ents bect wurden, fo durfte es nicht außer Stelle fein, einige Worte über die Bausfunft ber Affprier hinzugufugen und bie verfallenen Balafte, fo weit es bie

Ueberrefte erlauben, wieber herzuftellen.

Die Bautunft muß bei einem Bolle natürlich bon ben Materialien abbangen, bie bas Land giebt, und von bem 3mecke ber Gebaube. Die in biefem Berte icon gelegentlich gegebenen Beichreibungen ber gerftorten Bebaube bes alten Uffhriene reichen bin, ju zeigen, daß fie weit von benen jedes anderen Bolfes, bas wir kennen, verschieden waren. Satten die an Erfindungsgeist fo reichen, in ben Runften so erfahrenen und auf große Bauwerke so ehrgeizigen Affhrier in einem Lande gelebt, bas an Steinen und foftlichem Granit und Marmorarten fo reich gewesen mare wie Alegypten und Indien, fo burfte wenig zu bezweifeln fein, daß fie ben Bewohnern biefer Lander es an Große ihrer Phramiden, an Bracht ihrer Felsentempel und Balafte gleichgethan, wo nicht fle übertroffen hatten. Aber ihre vorzüglichften Unfledelungen lagen in den durch angeschwemmites Land gebildeten Gbenen, die ber Euphrat und Tigris befpulen. Un ben Ufern biefer großen Fluffe, welche Fruchtbarkeit im Lande verbreiten und Die Mittel zu leichtem und ichnellem Bwifchenverfehre mit ben entfernteften Brobingen bieten, legten fie ihre erften Stabte an. Bu allen Seiten hatten fie ungeheure Ebenen, die von feiner einzigen Unhohe bis ju ben armenischen Bergen bin unterbrochen wurden.

Die ersten Wohnungen, die man, als man noch wenig Fortschritte in der Baukunft gemacht hatte, erbaute, waren wahrscheinlich nur 1 Stockwerk hoch; und es mochte sich wohl in dieser hinsicht die niedrigste hütte nicht von der Wohnung des herrschers unterscheiben. Bald wurde es aber nöthig, daß die Tempel der Götter und die Palaste der Könige, die zu gleicher Beit der Aufsbewahrungsort der Nationalurkunden waren, auf eine sich vor den sie umgesbenden beschenen Wohnungen auszeichnende Weise erbaut würden. Die Natur des Landes erforderte auch, daß die Burg, der Bufluchtsort der Ginwahner bei Gefahr, oder ber beständige Ausenthaltsort der Garnison, über der Stadt erhaben

und so gebaut sei, um als das beste Mittel, dem Feinde zu widerstehen, zu dienen. Da nun keine natürlichen Anhöhen im Lande vorhanden waren, so mußten die Einwohner künstliche Erdhügel erbauen. Daher entstanden die ungeheuren soliden Bauwerke, welche der Macht der Beit Trop boten, und mit ihren mit Gras bewachsenen Gipfeln und vom Pfluge gesurchten Seiten, wie natürliche

Bugel, fich in ben Ebenen Affbriens erheben.

Bir wollen uns einmal vorftellen, wie eine ber Urfamilien bes Denfchengeschlechtes auf ber Wanderung begriffen ift, fich zu einer dauernden Unftedelung einen gunftigen Ort zu mablen, wo Waffer reichlich vorhanden und ber Boben fcon ohne Cultur fruchtbar ift und bem Landbebauer eine reichliche Ernte für feinen Fleiß verspricht. Sie mogen bem gefolgt fein, welcher aus bem Lante Schinar (Sinear) fam, um nörblich neue Bohnplage zu grunden; \*) ober fle find vielleicht bon ben armenischen Bebirgen berabgetommen, bon wo nach ber chalbaifchen Gefchichte bie Erbauer ber affprifchen Stabte kamen. \*\*) Erft wenn fie die Ufer der großen Fluffe erreicht hatten, wenn fie aus bem Sochlande tamen, ober weil fie bem Laufe berfelben folgten, wenn fie aus Guben tamen, konnten fie bie binreichenbe Menge Baffer finben, bie ben bauernben Beburfniffen einer großen Gefellichaft von Menichen nothig war. Alls bleibende Statte mag man bie vom Tigris und Bab weftlich und fublich begränzte Gbene wegen ihrer Fruchtbarkeit und ber Leichtigkeit, burch bie zwei eblen Fluffe ben Boben zu bemaffern, gemablt haben; und bort wurde ber Grund zu einer Stadt gelegt, die die Hauptstadt der morgenländischen Welt zu werten bestimmt war.

Die Materialien zum Bauen waren bei ber hand, sie erforberten zu ihrer Bubereitung weder viel Arbeit noch Scharffinn. Der Boden, angeschwemmte Riederschläge aus dem Wasser, war reich und zah. Die Bauenden machten ihn mit Wasser naß und ein wenig zerschnittenes Stroh hinzusügend, damit er bessere Bindung erhielte, machten sie Burfel daraus, welche, nachdem sie von der Size der Sonne getrocknet worden waren, ihnen als Backsteine dienten. In diesem Klima erforderte der Prozes nur zwei bis drei Tage. Bon solcher Art war das erste Baumaterial und noch bis auf den heutigen Tag wird es ausschließend in diesem Lande angewendet. Auch in Aeghpten wurden sie im entserntesten Zeitraume angewendet, und die Aeghpter enthielten ihren jüdischen Gesangenen das Stroh, ohne welches ihre Backsteine nicht Korm und Festigkeit halten wollten, vor, um sie zu ermüden.

Sutten für bie Leute waren balb erbaut, die Zweige und Aefte ber Baume

bom Ufer bes Fluffes bienten zu Dachern.

Die Bewohner ber neuen Anfledlung suchten fich nun einen Zufluchtsort im Falle eines feindlichen Angriffes zu erbauen, ober eine Wohnung für ihren Anführer, ober einen Tempel für ihre Götter. Um das Gebäude über die Ebene zu erheben und es aus der Ferne über die es umgebenden Gebäude fichtbar zu machen, wurde es auf einer fünftlichen Anhöhe errichtet, die zu diesem Zwecke aus Erde und Schutt, oder aus an der Sonne getrockneten Backfeinen erbaut wurde. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> I. Mof. X, 11.

<sup>\*\*)</sup> Rithurus und feine Begleiter. Berofus beim Gufebius. Die Achnlichteit ber Geschichte biefes calbaifchen Geroen mit ber bes Roah in ber Bibel ift fehr merkwurdig.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei ben Bewohnern Affpriens ift bies noch heutigen Tages Brauch. Wenn

Die Balafte und Tempel icheinen zu gleicher Beit öffentliche Monumente gewesen zu fein, in benen die Documente ober Archive ber Ration in Stein gehauen bewahrt murben. In ihnen maren in Bilbhauerarbeit bie Thaten ber Ronige ober bie Bestalten ber Gottheiten bargefiellt; mabrent bie Geschichte bes Bolfe und die Berehrung feiner Gotter mit gefdriebenen Buchftaben an ben Banben aufgezeichnet mar. Es war baber notbig, bazu irgend ein Material beim Baue ju gebrauchen, in welches Figuren und Infchriften eingehauen werben fonnten. Die Ebenen Defopotamiens fowohl, als bie Rieberungen zwischen bem Tig ris und bem Sugellande haben Ueberflug an grobem Alabafter ober Opps. Große Maffen bavon fieben entweder in ben niedrigen Sugelreiben aus bem ange= ichwemmten Boben hervor, ober werben in ben von ben Stromen ber Winterregen ge= bilbeten Bafferrinen bloggelegt. Er ift leicht mit bem Deifel zu bearbeiten, und feine Farbe, fein burchicheinenbes Unfeben, ift bem Auge angenehm. er bem Bilbhauer wenig Schwierigfeiten bot, gereichte er ben Bebauben, gu welchen er benutt murbe, jur Bierbe. Desmegen biente biefer in acht bis gebn Bug bobe, vier bis feche Bug breite, und etwa einen Bug bide große Blatten gerschnittene Alabafter zu ben öffentlichen Gebauben.

Auf der Rückeite aller Platten war eine Inschrift eingegraben, welche ben Namen, ben Titel und das Geschlechtsregister des königlichen Gründers des Gebäudes verewigte; und sie wurden durch eiserne, kupferne oder hölzerne Klammern in der Form eines doppelten Schwalbenschwanzes an ihrem Platze und zusammengehalten, und waren allemal in entsprechende Fugen in die zwei daneben stehenden Platten eingepaßt. Die Ecken der Gemächer wurden gewöhnlich von einem Eckseine gebildet, und alle Mauern waren einander entweder rechtwinklig oder parallel. Auf die Platten wurden die Basreliefs und

Inschriften eingehauen.

An die Saupteingange ber Gemacher wurden riefige geflügelte Stiere und Löwen mit Menschenköpfen gesett. Die kleineren Thorwege wurden von riefigen Figuren von Gottheiten oder Priestern bewacht. Bon Thuren und Thoren waren keine Ueberreste vorhanden, es wurden aber Thurangeln entdeckt, und Löcher zu Bolzen sind in vielen Platten vorhanden. Die Priester zu Babylon "versichlossen ihre Tempel mit Thuren, Schlössern und Riegeln, damit ihre Götter nicht von Dieben beraubt werden konnten \*\*), und die ehernen Thore ron Bashlon werden beständig von den Schriftstellern der Alten erwähnt. An allen Platten, welche im ältesten Palaste zu Nimrud Eingänge bildeten, waren Spuren einer schwarzen Flüssigseit, die Blute ähnlich war und an den Stein geschmiert gewesen zu sein scheint. Ueber die Natur dieser Flüssisseit habe ich nicht Gewisseit erlangen können, ihr Ansehen aber kann gar nicht ermangeln, an die jüdische Ceremonie zu erinnern, nach welcher das Blut der Opferthiere an die Oberschwelle der Thure gestrichen wurde. Unter den Pstasterungsplatten

einige Familien eines Nomadenstammes fich in einem Dorfe niederzulassen wünschen, so suchen sie einen Ruinenhügel aus dem Alterthume aus; eine neue Plattform zu machen haben sie nicht mehr nothig, denn es ist in den Ebenen Uebersluß an alten da. Auf den Gipfel besselben dauen sie eine Burg in rohem Style und an seinem Fuße errichten sie ihre Kutten. Diese Methode scheint seit dem arabischen Einsalme befolgt worden zu ein, und vielleicht schon lange vorber während der perfisse en Besignahme. Wenige Hügel aus dem Alterthume, die affprische Ruinen enthalten, wird es geben, auf welchen nicht Burgen, Städte und Dörser zu irgend einer Zeit erbaut worden waren. Solche sind Arbela, Tel Afer, Nebbi Junus u. A.

<sup>\*)</sup> Epiftel bes Beremias. Barud, Cap. VI, B. 17.

ber Eingänge waren kleine Figuren von Gottheiten hingelegt, wahrscheinlich zum Schutze tes Gebäudes. \*) Bisweilen waren auch, wie im Nordwestpalaste zu Nimrud, kleine Taselu, welche ben Namen und Titel bes Königs, nebst einer Angabe seiner vorzüglichsten Eroberungen; als ein Document ber Errichtung bes Gebäudes, enthielten, in ben Mauern eingebettet.

Der obere Theil der Mauern des Zimmers, über den Alabasterplatten, war entweder aus reichbemalten gebrannten, oder aus sonntrodnen, mit einem dunnen Sposüberzuge versehenen Backteinen, auf denen verschiedene Figuren und Zierrathfriese gemalt waren, erbaut. Diesen Obermauern ist die vollständige Bededung des Gebäudes, und folglich auch die Erhaltung der Sculpturen-zuzusschreiben, denn sobald das Gebäude einmal verlassen war, sielen sie ein, und die ungebrannten Backteine wurden wieder zu Erde, die die behauenen Platten verdecte. Viele Zimmer zu Rimrud waren ganz aus an der Sonne gestrockneten Backteinen erbaut, und die Wände mit Figuren und Zierrathen bemalt.

Die Art und Weise, die Palaste zu bedachen und die Zimmer, deren viele sich gerade im Mittelpunkte des Gebäudes befanden, ohne einen ansberen Eingang für Licht zu haben, als die Thur, mit Licht zu versehen, ist eine der schwierigken Fragen an assprischer Baukunst. Im Ganzen bin ich geneigt, mit herrn Fergufson in der Meinung übereinzustimmen, daß das Licht durch Galerieen oder offene Reihen von niedrigen Wandsallen über den Alabasterplatten zugelassen wurde, und daß hölzerne Saulen bisweilen gebraucht wurden, um das Dach in den größeren Hallen zu stützen. \*\*) Es ist indessen merkwürdig, daß gar keine Ueberreste von Saulen entdeckt wurden, und auch keine Spuren dort von ihnen vorhanden sind. Wenn ste nicht angewendet wurden, so muffen die Zimmer, die eine gewisse Breite überschritten, oben dem Himmel offen gelassen worden sein. Es ist gar kein Beweis da, daß irgend ein Zimmer gewölbt gewesen sei, obgleich die Afsprier mit dem Grundsage des Wölbens wohlbekannt waren.

Die Zimmer waren mit Alabasterplatten gepflastert, die mit Inschriften, ben Namen und das Geschlechtsregister des Königs, auch wahrscheinlich die Sauptereignisse seiner Regierung enthaltend, bedeckt waren, oder mit gebrannten Backsteinen, die auch eine kurze Inschrift enthielten. Die Alabasterplatten hatte man auf eine dunne Lage von Erdharz gelegt. Die Backsteine oder Biegel waren gewöhnlich in zwei Reihen einer über den andern gelegt; zwischen diesen Reihen so wie unter der untersten befand sich eine dunne Lage von Sand, um die Feuchtigkeit abzuhalten. Zwischen den Eingänge bildenden Löwen und Stieren befand sich gemeiniglich eine große Platte, die eine Inschrift oder Berzierung trug.

Die unter fast jedem Zimmer im alteren Balafte zu Nimrub entbedten Abzugstanale vereinigten sich fammtlich mit einem hauptfanale, ber unter ber großen halle fortlief und von ba aus in ben ursprünglich am Fuße bes hügels strömenben Flug einmunbete.

<sup>\*)</sup> Es ift icon ermähnt worden, bag folde kleine Figuren von ungebranntem Thone unter dem Pflaster aller Eingange zu Rhorfabab gefunden wurden. Bu Rimrub entbedte ich fie nur im neuesten Palaste in der sudwestlichen Ede des Ruinen-bügels.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Gegenstand ift in feinem Werke: "Die Palafte von Riniveh und Berfepolis wieder hergestellt," welches zu gleicher Zeit viele werthvolle Angaben über die Kunfte und Baufunft der Affprier enthalt, fehr vollständig abgehandelt und fehr geschickt erläutert.

Das Innere ber affprifden Balafte muß eben fo prachtig ale imponirend gemefen fein. 3d babe ben Lefer burch ihre Ruinen geführt und er mag felbft über ben Ginbruck urtheilen, welchen ihre Sallen auf ben Fremben machen mußten, ber in jenen alten Sagen gum erften Dale Die Refibeng ber affprifchen Ronige betrat. Durch ein von riefigen Lowen ober Stieren bewachtes Bortal bindurchgekommen, fand er fich bon bem fculptirten Archive bes Reiches umgeben. Schlachten, Belagerungen, Triumphjuge, Belbenthaten auf ber Jagb und religiofe Ceremonicen waren an ben Banben in Mabafter gebauen und in prachtig glanzenden Farben bargeftellt. Sculpturen batte man andere Greigniffe abgemalt, - ben Ronig von feinen Berfchnittenen und Rriegern umgeben, wie er Befangene empfangt, ober Bund= niffe mit entfernten Monarchen folieft, ober irgend eine beilige Bflicht er= Diefe Darftellungen batte man mit bunten Randverzierungen ober Friefen, bie fleißig und elegant entworfen waren, umgeben, und ber geheiligte Baum, geflügelte Stiere und monftrose Thiere waren in ihnen eingeführt. ften Ente ber Salle fant bie riefengroße Rigur bes Konige anbetent vor ber bochften Gottheit ober bon feinem Gefolge ben beiligen Beder in Empfang nehmend. Ihn begleiteten Rrieger, Die feine Waffen hielten, und geftugelte Briefter ober oberfte Gottheiten bienten ibm. Geine Bemanber, wie Die feines Befolges, maren mit Gruppen von menfchlichen Figuren, Thieren und Blumen vergiert, bie fammtlich mit ben prachtigften garben gemalt maren.

Das Tafelwerk über ihm mar prachtvoll gemalt, ober mit Elfenbein und toftbaren Golgern ausgelegt. Die Balten waren von Cebernholz, und Blattgold, fo wie Gold- und Gilberplatten, mogen verschwenberisch zu ben Bergierungen

berwendet worden fein. \*)

Es ist schon angegeben worden, daß diese Gebäude große Nationalmonumente waren, an beren Banben auf Sculpturen ober durch eingegrabene Insistriften die Chronit des Reiches dargestellt war. Wer hier eintrat, konnte auf diese Art die Geschichte der Nation lesen und ihren Ruhm und ihre Triumphe erfahren. Bu gleicher Zeit dienten ste auch dazu, denen, die sich bei Festlichsteiten oder bei der Feier religiöser Ceremonicen hier versammelten, die Thaten ihrer Boraltern und die Macht und Majestat ihrer Götter in das Gedächtniß zu rufen.

Die außeren Mauern ber Balafte waren entweder mit sculptirten Blatten belegt ober angemalt. Auf ber Außenseite bes, ber Sage nach, von Semira = mis zu Babylon erbauten hauptpalastes waren Menschen und Thiere abge= malt, sogar an den Thürmen befanden sich Jagdscenen, auf welchen man die Semiramis selbst zu Pferde, den Wurfspieß nach dem Panther werfend,

<sup>\*)</sup> An ber Sonne getrodnete Biegel mit Ueberresten von Bergoldung wurden zu Rimrub entbeckt. Herobot giebt an, die Zinnen der innersten Mauer im föniglichen Balaste zu Etbatana, beren Auszierung jedenfalls eine Nachahmung affprischen Gebäude war, seien mit Silber und Gold belegt gewesen (lib. I. c. 98.). Die kostdaren Metalle scheinen allgemein zu den Berzierungen der Paläste des Orientes verwendet worden zu sein. Sogar die Dächer des Balastes zu Etbatana sollen, wie es heißt, mit silbernen Ziegeln gedeckt gewesen sein. Gold, Silber, Essendin und köstliche Hölzer werden als Bestandtheise der Decken an den Palästen zu Babylon, welche der Se mira mis zugeschrieben werden, von alten Schriftsellern häusig erwähnt. Zephaniah (II, 14.) erwähnt der "Cedernbreter" des Daches, und Jeremias (XXII, 14.) Zimmer "mit Cedern getäselt und roth gemalt." Bisweilen war das Täselwerf mit diesem köllichen Holze von belegt ober panelitt. (I. Könige VI, 15. VII, 3.)

und Rinus, ben Löwen mit ber Lange erlegend, unterscheiben konnte. \*) Rach Gerobot waren die Mauern von Ekbatana auch verschiedenfarbig angemalt. \*\*) Die äußere Mauer (steben gingen um die Stadt herum) war weiß, die nächste schwarz, die britte purpurn, die vierte blau, die fünste orange, und die zwei innersten Mauern hatten die Zinnen bei der einen mit Silber, bei der andern mit Gold belegt. \*\*\*)

Mauern, auf biefe Art feulptirt und bemalt, muffen in ber reinen Aimofphare Affpriens bem Auge besonders angenehm gewesen fein, und felbft

bon Beitem ein icones Unfeben gehabt haben.

Waren biefe prachtigen Gebaube Balafte ober Tempel? ober, weil ber Ronig ben Charafter bes zeitlichen Berrichers mit bem bes Sobenpriefters ober einer Berperfonlichung ber Religion bes Boltes vereinigte, ftellte feine Refibeng ben Balaft, ben Tempel und ein Nationalmonument gur Berewigung ber Triumphe und Eroberungen ber Nation ju gleicher Beit bar? Dies find Fragen, die noch nicht zufriedenftellend beantwortet werden tonnen. Rur ein Ur= theil aus ber Anglogie fonnen wir aufftellen. Die religiofe Burbe bes Ronigs wird ichon aus einer fehr oberflächlichen Brufung ber Sculpturen offenbar. Die Priefter ber oberften Gottheiten (was die fo oft auf affprif den Monumenten gefundenen geflügelten Figuren auch fein mogen) find beftandig als bem Ronig aufwartend ober bienend bargeftellt; über feinem Saupte befinden fich bie Ginnbilder der höchften Gottheit — Die geflügelte Figur im Rreife, Die Sonne, ber Mond und bie Planeten. Wie in Aegypten mag er als ber Stellver= treter ber Gottheit auf Erben betrachtet worben fein, ber feine Dacht birect von ben Göttern befam und bas verbindenbe Glied zwischen ihnen und feinen Unterthanen war. +) Die innige Berbindung zwischen bem öffentlichen und Brivat-Leben ber Uffhrier und ihrer Religion, ift burch bie Basreliefe überreichlich erwiesen. Wie bei ben meiften orientalischen Nationen, scheinen nicht allein öffentliche und fociale Bflichten bon ber Religion mehr ober weniger Einfluß erlitten zu haben, ober als vorbildlich angesehen worden zu sein, sonbern es waren auch bie Sanblungen bes Ronigs, fei es im Frieben ober Rriege, offenbar mit bem Nationalglauben verbunden, und man glaubte fie unter befonberem Schute und leberwachung ber Gottheit. Daber ift bas Sinnbilb ber höchsten Gottheit in der Schlacht, mabrend seiner Triumphe, und wenn er bie heiligen Gebräuche feiert, über feinem Saupte bargestellt. Die Stickereien auf feinen Gemanbern und die Zierrathen auf feinen Baffen hatten gleicher Beife geheimnifvolle Bebeutungen. Seine Rampfe mit ben Lowen und anderen wilben Thieren bezeichnen nicht allein feine Tapferfeit und Geschicklichkeit, fonbern auch feine höher ftebenbe Rraft und Beisheit. Die baufunftlerischen Berzierungen haben biefelbe religiofe und finnbilbliche Bebeutung. Alle bisher in Affhrien entbecten Bebaube haben genau benfelben Charafter, fo bag bodft wahrscheinlich Palaft und Tempel vereint mar; benn in ihnen find Die Thaten bes Konigs und ber Nation mit ben Sombolen ber Religion und ben Bilbfaulen ber Götter vereinigt.

<sup>\*)</sup> Diodor. Sicul. lib. II.

<sup>\*\*)</sup> Lib. I. c. 98.

<sup>\*\*\*)</sup> Herodot, lib. I. c. 98. — Diefe Farben mit ber Bahl Sieben ber Mauern find augenscheinlich eine Anspielung auf die himmelekorper und ihren Lauf.

<sup>7)</sup> Diodor. Sicul. lib. I. c. 90 und Wilkinson's Ancient Egyptians vol. I. p. 245 und vol. II. p. 67.

Gewisheit über bie Brivathaufer ber Affprier zu erlangen ober etwas Raberes über beren innere Dekonomie und Einrichtung zu erfahren, entbehren wir jedes Gulfsmittels. Weder im eigentlichen Affprien noch in Babylonien haben sich solche Gauser erhalten; ihr vollständiges Verschwinden ift hauptsächlich ber Vergänglichkeit des Materials, aus dem sie errichtet wurden, zuzuschreiben; denn obgleich die Valastempel von folcher außerordentlicher Pracht waren, so scheint die große Menge des Volkes, wie in Aegypten und in der That in Griechenland und Rom in sehr kleinen und erbarmlichen Häusern gewohnt zu haben, welche, wenn sie einmal verlassen wurden, bald zu Staub zerssielen und keine Spur nachließen.

Bon ben Mauern ber Stadt, ober vielmehr ihrer hauptviertel (benn davon, daß nicht die ganze Stadt von einer fortlaufenden Mauer umgeben war, bin ich fest überzeugt), ist jest nichts mehr übrig, als die langen Linien von Erdhügeln, welche die Ruinen von Nimrud, Khorsabad und Kujjundschift einschließen. An einigen Stellen verbirgt die Erde noch Grundlagen von bestauenen Steinen, auf welchen der hohe Bau von an der Sonne getrockneten Backleinen emporstieg, das Wunder und die Bewunderung der Alten. \*) Die Größenverhältnisse der Mauern von Niniveh und Babylon, wie sie von Herodot, Kenophon und Diodor aus Sicilien gegeben sind, können recht wohl für fabelhaft angesehen werden; die von Niniveh als 100 Fuß hoch, breit genug, daß drei Wagen neben einander fahren könnten, und mit 1500 Thürmen, jeder 200 Fuß hoch, versehen; und die Mauern von Baby-Ion ziemlich 300 Fuß hoch und 75 Fuß dick.

In ben Sebauben von Affprien wurden Rohr und Erbharz, obgleich beibe Stoffe im Lande überreich gefunden werden, nicht wie zu Babylon zur Berkittung der Lagen von Backleinen verwendet. \*\*) Ein zäher Thon, angefeuchtet und mit ein wenig gehacktem Stroh vermischt, wurde, wie noch jett in der Umgegend von Mosul, als Mörtel gebraucht. Mit ihm wurden die an der Sonne getrockneten Backleine vereinigt; gebrannte Ziegel wurden in Affprien selten gebraucht, und in den Ruinen von Niniveh werden keine solchen Massen von ihnen gefunden, wie in denen zu Babylon. Diese einfachen Materialien haben den Verwüftungen der Zeit erfolgreich widerstanden und beuten noch die ungeheure Natur der afsprischen Gebäude an.

Obgleich in der Bauart der verschiedenen in Affprien erforschten Gebaude nur wenig Unterschied ift, so muß doch die Beränderung, welche in den Sitten, der Religion und den Trachten der Bewohner des Landes zwischen der Gründung des Nordwestpalastes zu Nimrud und der der Gebäude zu Khorsabad und Aujjundschif eingetreten war, bei der flüchtigsten Brüfung der Sculpturen aus diesen Gebäuden offenbar werden. Der Unterschied ift in der That so beträchtlich und so radical, daß sogar mehrere Jahrhunderte zwischen der Errichtung ber Paläste verstoffen sein muffen, oder eine bis auf den Grund gehende Beränderung im Bolfe stattgefunden haben muß. Die erste scheint mir die wahrscheinlichste Bermuthung. Die Thatsache, daß der Südwestpalast zu Nimrud aus Material erbaut ift, das vom Nordwestpalaste genommen wurde, beweift,

<sup>\*)</sup> Der Art waren nach Tenophon die Mauern von Larissa und Mespila, beren Fußgestell ober Maueruntertheil funfzig Fuß hoch war, und das Obertheil hundert Fuß boch. Das Gestein war voller Muscheln (Anab. lib. III.). Seine Beschreibung trifft mit den wirklichen Ueberresten genau überein.

<sup>\*\*)</sup> Erbharz wurde jeboch bieweilen angewendet, um Steine und fogar gebrammte Badfteine zu vereinigen.

baß ber Zwischenraum zwischen ihrer Erbauung sehr groß gewesen sein muß. Wie in Acgypten zeigen die alteren Monumente ben reinsten Geschmack und die höchste Kunstenntniß, und wir haben hier jene Erscheinung eines allmaligen Berfalles ber Kunft nach einem Zuftande von vergleichungsweise Bolltommenheit, welche in der Geschichte aller alten und neueren Nationen bemerkbar ist. An den späteren Monumenten von Niniveh überdies, besonders in den Zierrathen und an den entdecken kleinen Gegenständen, sinden wir einen ägyptischen Geschmack, der den früheren Ueberresten unbekannt ist. Dies könnte einen auswärtigen Einsluß anzeigen, welcher die Hauptquelle der Beränderung gewesen sein kann, die ich angedeutet habe, und die entweder auf Eroberung oder innige Kamilienverbindung zurückgeschirt werden kann.

Um bie Mitte bes Monats Juni waren nun meine Arbeiten in Affprien ju Ende gegangen. Die ben Directoren bes britifchen Dtufeums ju Ausgrabungen übermachten Fonds waren ausgegeben und man beabfichtigte, wenig= ftens por ber Sand, feine weiteren Rachfuchungen. 3ch bereitete mich baber vor. nach einer mehrjährigen Abmefenheit meine Schritte beimwarts zu richten. Die Ruinen von Nimrub waren wieder zugedeckt und feine Palafte dem Muge wieder verborgen. Die aus ihnen herausgenommenen Sculpturen waren glücklich in Busrah angekommen und erwarteten ihre lette Reise nach Eng= Die Inschriften, welche une über bie Gefdichte und Civilisation einer ber alteften und berühmteften Nationen ber Erbe Belehrung zu geben berfprechen, waren forgfältig copirt. Ein Rudblid auf bie Erfolge meiner Arbeiten , bie ich mabrend ber wenigen Monate meines Aufenthaltes in Affprien erzielt hatte, ftellte mich vollfommen gufrieben. Mit Ausnahme ber Ruinen bon Rhorfabab fannte man ein Jahr früher faum ein affprifches Monument. Meift hinreichendes Material war nun erhalten worben, viel von ber verloren gegangenen Geschichte biefes Landes zu erganzen und bie unfichern Traditionen über die Gelehrsamkeit und Civilisation feines Bolkes zu beftätigen. meiner Arbeiten fam es mir oft vor, bag bie Beit ber Entbedung biefer Ueberrefte fo zur rechten Beit geschehen war, bag eine zum Aberglauben geneigte Berfon fle für mehr ale zufällig ansehen wurde. Baren biefe Balafte burch irgend einen Bufall ein Baar Jahre früher bloggelegt worden, fo wurde höchft mahricheinlich fein Europäer fie vor vollftandiger Berftorung haben ichugen fonnen. Baren fle um einige Beit fpater entbedt worben, fo wurden hochft mabricheinlich ber Fortschaffung felbst eines Theiles ihres Inhaltes unüberfteigliche Sinberniffe im Wege geftanten haben. Es war mithin gerabe bie rechte Beit, baß fie ausgegraben murben, und wir find fo gludlich, ben überzeugenoften und bauernoften Beweis von ber Bracht und Macht zu befigen, Die Riniveh gum Bunder ber alten Belt und feinen gall ale bas größte Beifpiel gottlicher Rache zum Thema ber Propheten machte. Ohne biefe Beweife, welche biefe Monumente bieten, möchten wir faft gezweifelt baben, bag bas große Niniveh je existirt habe, so vollständig ift es "eine Debe und Bufte" geworben.

Bevor ich abreifte, wunschte ich meinen Arbeitern und Allen, bie mich bei meinen Arbeiten so freundlich unterftütt hatten, noch ein Veft zu geben. An der Weftseite von Kujundschift ift ein kleines Dorf, welches mit dem hügel einem früheren Sklaven eines Bascha's der Abd-el-Dichelibl-Kamilie gehört, der zur Belohnung für langiahrige treue Dienste die Freiheit und das die Ruinen enthaltende Land bekommen hatte. Dieses Dorf wurde zum Veftlocale ausgewählt und rund herum Zelte zur Bequemlichkeit für alle

Safte aufgeschlagen. Große Teller; angefüllt mit gekochtem Reise und mit nicht zu erklarenden Gerichten, welche nur Araber und Leute, die unter ihnen gelebt haben, zu schätzen wissen — ihre Sauptbestandtheile sind Anoblauch und saure Milch — wurden den verschiedenen in Areisen auf der Erde kauernden Gruppen von Rannern und Weibern vorgesetzt. Sodann begannen die bis weit in die Nacht hinein dauernden Tänze, zu welchen sich die Tijari und Araber entweder vereinigten oder abwechselnd einander ablösten. Die Tänzer waren glücklich und enthussamirt, und unterhielten ein beständiges Freudengesichrei. Die ruhigen christlichen Damen aus Mosul, die vor dieser Gelegensbeit sich nie außerhalb der Stadtmauer gewagt hatten, schauten dieser Scene mit Bewunderung und Vergnügen zu, und sie schienen ohne Zweisel zu beklagen, daß die häuslichen Einrichtungen ihrer Männer nicht erlaubten, häusiger an

folden Bergnugungen Theil zu nehmen.

Um Schluffe bes Festes fprach ich einige Worte zu meinen Arbeitsleuten, burch bie ich Jeben, bem Unrecht gethan ober ber folecht behandelt worden fei, aufforderte, vorzutreten und entgegenzuseben, bag ich es, soweit es in meiner Macht ftehe, wieder gutmachen werde, fo wie ich auch meine Freude barüber ausdruckte, daß unfere Arbeiten ohne einen einzigen Ungludefall erfolgreich jum Schluffe gebracht worden feien. Ein Scheith Rhalaf, ein fehr wurbiger Mann, ber bei folchen Gelegenheiten gewöhnlich ben Sprecher machte, antwortete für feine Begleiter. Sie batten unter meinem Schatten gelebt, fagte er, und Gott fei gelobt, Niemand habe Urfache fich zu beklagen. ich weggehe, wollten fie auch fort, um die entfernten Ufer des Rhabur gu fuchen, wo fie wenigstens fo weit bon ben Turten fein murben, daß fie ben Benug ihrer fleinen Ersparniffe haben konnten. Alles, mas ihnen noch fehle, fei ein Testehreh, eine Bescheinigung, um beweisen zu konnen, bag fie in meinen Dienften gewesen feien. Diefes wurde ihnen nicht nur gewiffermagen gum Schut bienen, fonbern fle wollten meine Schrift auch ihren Rinbern gei= gen und ihnen von den zu Dimrub erlebten Tagen ergahlen. Gott moae geben, bag ich ju ben Dichebur gurudtehre, um bei ihnen in ihren Belten zu wohnen, an ihren Beideplagen, wo es eben fo viele Ruinen als zu Rimrud gabe, viel Beute, die leicht zu erhalten fei, und zur Jagd Gagellen, wilbe Cher und Lowen. Nachdem Scheith Rhalaf geendigt hatte, nahten fich bie Frauen in Daffe und hielten eine abnliche Unrebe. Den vorzüglichften Arbeitern und ihren Weibern machte ich ein fleines Geschenf und Alle waren voll= kommen mit ber Art, wie ich fle behandelte, gufrieben.

Benige Tage barauf waren meine Borbereitungen zur Abreife vollenbet, ich machte bem Effab Bafcha meinen letten Besuch, sprach bei ben vorzüg= lichsten Leuten ber Stadt vor, sagte meinen Freunden Lebewohl und war am

24. Juni reisefertig, Doful zu verlaffen.

Auf ber Reise nach Konstantinopel begleiteten mich herr hormuzd Rassam, Ibrahim Agha, ber Bairakbar und verschiedene Glieder des Saushaltes des früheren Pascha's, welche mir für ihre Kost und für das Kutter für ihre Pferde auf der Reise zu dienen Willens waren. Noch viele andere Reisende, die auf eine Gelegenheit gewartet hatten, in Gesellschaft einer hinreichend starken Abtheilung die Reise nach Norden anzutreten, schlossen sich an uns an. Es war aber auch um diese Zeit das Land höchst unsicher, denn die türkischen Truppen waren gegen Beder Khan Beh gezogen, der sich öffentlich für unabhängig erklärt und der Autorität des Sultans Trot gebaten hatte. Die Mißernte hatte die Araberabtheilungen von weit her herbeigebracht.

und kein Tag verging, an dem man nicht von Plünderung einer Karavane und von Ermordung von Reisenden hörte. Der Pascha gab mir bis zum türkischen Lager, das ich auf meinem Wege besuchen wollte, ein Detachement irregulärer Cavallerie mit. Mit dieser Escorte und mit meinen eigenen Leuten, die wir Alle sehr gut bewassnet waren, hatte ich keine Ursache, einen Unglücksfall

au fürchten.

Herr und Mabame Raffam, alle in Mosul wohnende Europäer und viele der vorzüglichsten chriftlichen herren der Stadt begleiteten mich in einige Entfernung vor der Stadt zu Pferde. Auf der andern Seite des Fluffes am Fuße der Brücke hatten sich die Damen versammelt, mir Lebewohl zu sagen. Außer ihnen hatten sich auch die Weiber und Löchter meiner Arbeitsleute einzgefunden, die sich an mein Pferd hingen, und von denen viele Thränen vergoffen, als sie mir die Hand küßten. Der größte Theil der Araber bestand darauf, mit mir die Sand küßten. Der größte Theil der Araber bestand darauf, mit mir die Tel Kef zu gehen, in welchem Dorfe ein Abendbrod für die Gesellschaft bestellt war. Der alte Guriel, der Kiajah, noch immer seines trunkfälligen Ansehens sich erfreuend, empfing uns dort. Bis Mitternacht saßen wir oben auf seinem Hause. Dann wurden die Pferde besladen und gesattelt. Ich sagte hier meinen Arabern das letzte Lebewohl und trat die lange Reise nach Konstantinopel an.

## Register.

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Abd-allah, Grab bes Sultans 19. 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bebozi, Chaldaerborf 76                                                |
| Abb:el-Summit Ben 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beder Khan Ben Note 85                                                 |
| Abd:er:Rahman, Scheifh ber Abu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beber Rhan Bey nach Kandia verbannt 116                                |
| Salman-Araber 32. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Behiftun, Inschrift zu, entziffert 6                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Relagerungen hargestellt auf Ras.                                      |
| Abd'rubbu, Scheifh der Oschebur 40. 174<br>Abu Maria, Oorf . 135. 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Belagerungen, bargestellt auf Bas: reliefs 146. 213                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| in a manufacture of the state o | Belled Sindschar, Ruinen zu, siehe                                     |
| Abzugekanale in affprischen Gebaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sindichar                                                              |
| ben 162. Note 186. 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berwari, Thal von 81                                                   |
| Ablertöpfige Figur, Entbedung ber 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bewäfferung, Art und Beife berfel-                                     |
| Affen, bargeftellt auf Basreliefs 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ben in Affyrien 154. 182                                               |
| - auf dem Obelisten 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bih Alatha, Dorf 106                                                   |
| Ain Sifni, Dorf 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Biribschai, Dorf 96                                                    |
| Alabafter, Bafen von, entbeckt 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bitti, Dorf 109                                                        |
| — fleine Tafel von 55<br>— zum Bauen benutt 217<br>Albanesen, Anführer ber 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bitumen unter ber Pflasterung 19                                       |
| - jum Bauen benutt 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — bei ben Arabern zu verschie-                                         |
| Albanefen , Anführer ber 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | benen 3meden benutt 174                                                |
| Ali Ben, ein Sauptling ber Jezidi 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bogen, Entbedung des, von ten                                          |
| Ali Effendi, ein herr aus Moful 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Affpriern 172                                                          |
| Al Sather, Besuch ber Ruinen von 43. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bogenschützen, affprische, ihre Tracht 212                             |
| Alfosch, Dorf 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Boote, auf Basreliefs 148                                            |
| - Grab des Nahum baselbst 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Botta's Ausgrabungen 11                                                |
| Altar, vor Sculpturen ju Rimrub 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Canning, Sir Stratford, unternimmt                                     |
| Amadijah, Stadt 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgrabungen 14. 64. 141                                               |
| — Geschichte von 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - befreit einen Reftorianischen                                        |
| Amerifanische Diffionare bei ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sclaven Note 85                                                        |
| Chalbaern 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cartouche, agnptische, entbedt auf El=                                 |
| Amicha, Frau bes Sofut 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fenbeingegenftanben 163                                                |
| Antilope auf bem Obelisten 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chalbaer, von Rurbiftan, ihre Ge=                                      |
| Avenschaf, Bezirk von 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lebrsamfeit Note 90                                                    |
| Araber, ale Arbeiter 143. 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 'e' ^                                                                  |
| - Tanze ber 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — ihre Lehren 98 — ihre Sprache Note 98 Chal, Diftrict und Dorf 94     |
| - Weiber 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chal, Diftrict und Dorf 94                                             |
| - auf Basreliefs bargeftellt 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Challet, Dorf 110                                                      |
| - Lager ber 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chalah, ob ein und baffelbe mit                                        |
| Architettur, affprifche, 205. 207. 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kalah Scherghat 180                                                    |
| — äußere 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chebar, Flug in Affprien 199                                           |
| Affprien, Schriftfteller über bie Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chonba, Dorf 107                                                       |
| schichte von 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cibaris ber perfifchen Könige Note 68                                  |
| - Fruchtbarkeit von 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Centralpalaft, Entbedung von Bas-                                      |
| Aschihtha, Dorf 84. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | reliefs im 166                                                         |
| Awad ober Abd-Allah, ein Araber-Scheifh 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cylinder, Entbedung von 165                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| Awaidamm, el Awaith 10 Baabri, Zezidi = Dorf, Restdenz bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Damm, burch ben Tigris zu Mimrub 10<br>Darius, fein Rame auf ben Behi- |
| Scheikh Nasr und Huffein Ben 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ftun-Inschriften.                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| Baal, die affprische Gottheit 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |
| Baafcheitha, Ruinenhügel zu 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
| - Beit ber Ruinen zu 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| Babylonier, auf Basreliefs bargeftellt 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diobor aus Sicilien, seine affprische                                  |
| Badfteine, an ber Sonne getrodnete 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geschichte 1                                                           |
| Baren, ihre Raubereien in ben Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - feine Beschreibung von Babylon 221                                   |
| jari-Gebirgen 90. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dohuk, Stadt, 112                                                      |
| Bairafbar, ber 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dolche, affprische, ihre Form 36. 60                                   |
| Basreliefs, erfte Entredung von 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |
| Bautunft, f. Architectur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dichebur-Araber 40                                                     |
| Baum, der heilige, 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eisen, zu Nimrud entbeckt 149                                          |
| Baz, Diffrict von 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| Bebadi, Dorf 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                                                                     |

| Eeite .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>€eite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elephant, feine Bahne auf Sculptus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Belme, verfcbiebne Form ber, 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A It Mith Clark Market 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ren bargeftellt, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bera, ihre Bildfaule ju Babylon 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - auf bem Obelisten 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berobot, Geschichte von Affprien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elfenbein, Gebrauch zu Mobilien 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einleitung 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Bierrathen, Entbedung berfelben 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Befefiel, feine Befdreibung ber affys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Make of Children                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Errfugel f. Globus.<br>Erbharg f Bitumen.<br>Ergub, Dorf, 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rischen Sculpturen 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Orbharz f Bitumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — von tyrischen Schiffen 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 6 0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ergub, Dorf, 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - einer Belagerung 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Efel, wilte, Rote 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - von Affprien 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - E-U-1 (11/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Effad Pascha 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Biston besselben erläutert 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eunuchen, ihre Memter am affpr. Dofe 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sinds, Dr., feine Entbedungen 600g, Balten von, entbedt 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| manufell, the senter and appearance in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G. C. M. Chan and and the set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eufebius, feine affprische Geschichte 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bolg, Balfen von, entbedt 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ezechiel f. Defefiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Buffein Ben, bas Dberhaupt ber Jegibi 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fafir, Briefterorden, bei ben Jegibi 126. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hytas, ober irregulare turfische Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Farben, bei ten Affprier auf ben Bans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | terei Rote 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | At (1 0" 1 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ben gebraucht 164. 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3brahim Agha, ein Rawass . 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — auf Sculpturen 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jagb, die bei ben Affpriern beliebt 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Backfteinen 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jafub Rais von Afchihtha 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Relle. Art auf Fellichlauchen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jafuti, ein arabifcher Ertbefchreiber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fluffe zu fegen 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ermähnt Rhorfabad 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beremias, Epiftel bes 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fenfter, an affprischen Gebauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nicht gefunden 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jegibi, Befuch bei ben 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Blutbab unter ben 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fergufon, Bemerkungen über ionifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — States affect of 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Baufunst 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Tänze ber, s. Tänze 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| affprifche Baufunft 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Mufif der 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777775 7753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ferhan, Sohn bes Sofuk 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Glaubenelehren ber 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Graph, and the grant areas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Galeeren, auf affprifchen Basreliefe 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nung ber 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Befag, vierediges, von ben geflügels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Sprache ter 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stink, piererifes, ben cen gefrager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ten Figuren getragen 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Ursprung ber 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gerathe von Rupfer f. Rupfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jonas, Grab bes 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Betafel ber affprifchen Bimmer, wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jonifche Gaulen, affprifcher Urfprung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Getäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ift 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jonische Saulen, affprischer Ursprung berselben 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Getäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ift 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jonische Saulen, affprischer Ursprung berselben 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Getäfel ber affprifchen Bimmer, wie es gebildet ift 219 Gewander, affprifche 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonifche Saulen, affprischer Ursprung berselben 35 gemail Bascha von Mosul 29. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Getäsel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — f. Roben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jonische Saulen, affprischer Ursprung<br>berselben 35<br>Jemail Bascha von Mosul 29, 38<br>Kalaheni ober Kaloni, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Getäsel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — f. Roben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jonische Saulen, affprischer Ursprung<br>berselben 35<br>Jemail Bascha von Mosul 29, 38<br>Kalaheni ober Kaloni, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Setäsel ber affprifchen Zimmer, wie<br>es gebildet ist 219<br>Gewänder, affprische 67<br>— s. Noben.<br>Ghiffa, Dorf 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jonische Saulen, affprischer Ursprung<br>berselben 35<br>Jemail Bascha von Mosul 29, 38<br>Ralaheoni ober Raloni, Dorf<br>Ralah Scherghat, Ruinen von 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Getäfel ber affprifchen Zimmer, wie es gebildet ift 219 Gewänder, affprifche 67 — f. Roben. Ghiffa, Dorf 96 Clasvafe, f. Base.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jonische Saulen, affyrischer Ursprung<br>berselben 35<br>Ismail Bascha von Wosul 29. 38<br>Ralah:oni ober Raloni, Dorf<br>Ralah Scherghat, Ruinen von 9<br>— Besuch von 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Getäfel ber affprifchen Zimmer, wie es gebildet ift 219 Gewänder, affprifche 67 — f. Roben. Ghiffa, Dorf 96 Clasvafe, f. Base.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jonische Saulen, affyrischer Ursprung<br>berselben 35<br>Ismail Bascha von Wosul 29. 38<br>Ralah:oni ober Raloni, Dorf<br>Ralah Scherghat, Ruinen von 9<br>— Besuch von 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Getäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ift 219 Gewänder, affprische 67 F. Roben. Ghiffa, Dorf 96 Clasvase, s. Base. Globus, geflügelter, ein affprisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jonische Saulen, affprischer Ursprung<br>berselben 35<br>Jomail Vascha von Wosul 29. 38<br>Kalahseni ober Kaloni, Dorf 79<br>Kalah Scherghat, Ruinen von 9<br>— Besuch, von 173<br>— Gntbedung ber figens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Setäsel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Noben. Shissa, Dorf 96 Casvase, f. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jonische Saulen, affprischer Ursprung<br>berselben 35<br>Jemail Bascha von Mosul 29. 38<br>Ralahsoni ober Raloni, Dorf 75<br>Ralah Scherghat, Ruinen von 9<br>— Besuch von 173<br>— Entbedung ber fiten:<br>ben Figur zu 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Getäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ift 219 Gewänder, affprische 67 F. Roben. Ghiffa, Dorf 96 Clasvase, s. Base. Globus, geflügelter, ein affprisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jonische Saulen, affprischer Ursprung<br>berselben 35<br>Jemail Bascha von Mosul 29. 38<br>Ralahsoni ober Raloni, Dorf 75<br>Ralah Scherghat, Ruinen von 9<br>— Besuch von 173<br>— Entbedung ber fiten:<br>ben Figur zu 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Getäfel ber affprifchen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — f. Roben. Ghissa, Dorf 96 Glasvase, f. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Bautunst Note 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jonische Saulen, affprischer Ursprung<br>berselben 35<br>Ismail Bascha von Mosul 29. 38<br>Kalahzoni ober Kaloni, Dorf 75<br>Kalah Scherghat, Nuinen von 9<br>— Besuch von 173<br>— Entbedung ber fiten:<br>ben Figur zu 175<br>Kameel, das, auf affprischen Sculp:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Getäfel ber affprifchen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Noben. Ghissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Bautunst Note 219 — blättchen entbekt 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jonische Saulen, affyrischer Ursprung<br>berselben Ismail Bascha von Wosul Ralah:oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von - Besuch von - Gntbedung ber fiten: ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculp: turen 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Getäfel ber affprifchen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — f. Roben. Ghissa, Dorf 96 Glasvase, f. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Bautunst Note 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jonische Saulen, affprischer Ursprung<br>berselben 35<br>Ismail Bascha von Mosul 29. 38<br>Kalahzoni ober Kaloni, Dorf 75<br>Kalah Scherghat, Nuinen von 9<br>— Besuch von 173<br>— Entbedung ber fiten:<br>ben Figur zu 175<br>Kameel, das, auf affprischen Sculp:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Getäfel ber affprifchen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — f. Roben. Ghissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung<br>berselben Ismail Bascha von Wosul Ralah:oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von - Besuch von - Gntbedung ber siten: ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculpturen - bas battrianische auf dem Obes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Getäfel der affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — f. Roben. Ghiffa, Dorf 96 Clasvase, sestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Comel, Fluß, der Bumadus der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jonische Saulen, affyrischer Ursprung berselben Jomail Vascha von Wosul Ralahsoni ober Raloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von - Besuch, von - Gntbedung ber sigens ben Kigur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculpsturen - bas baktrianische auf bem Obes lieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Getäfel ber affprifchen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — f. Roben. Ghissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung<br>berselben Ismail Bascha von Wosul Ralah:oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von - Besuch von - Gntbedung ber siten: ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculpturen - bas battrianische auf dem Obes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Getäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — f. Roben. Ghisso, Dorf 96 Clasvase, sestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Comel, Flus, der Bumadus der Alten 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jonische Saulen, affyrischer Ursprung berselben Ismail Rascha von Wosul Ralahsoni ober Raloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von 173 — Gntbedung ber sitzens ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculpsturen — bas baktrianische auf dem Obesließen Raramless, Ruinen zu 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Noben. Shissa, Dorf 96 Clasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei ber Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Comel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Cottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berselben Jemail Bascha von Mosul Ralahsoni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculp: turen — bas baktrianische auf dem Obes ließen Raramless, Ruinen zu Rarren ober Rollwagen dargestellt auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gemänder, affprische 67 — s. Noben. Shissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottbeit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottbeiten, in Prozession 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berselben Ismail Bascha von Wosul Ralah:oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Kameel, das, auf affyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Oberliefen Raramless, Ruinen zu Rarren ober Rollwagen dargestellt auf Basreliefs s. Wagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Noben. Shissa, Dorf 96 Casvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Baufunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Comel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Cottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herunges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berselben Ismail Bascha von Wosul Ralah:oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Kameel, das, auf affyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Oberliefen Raramless, Ruinen zu Rarren ober Rollwagen dargestellt auf Basreliefs s. Wagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Getäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Roben. Ghissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gettheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumges tragen 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jonische Säulen, assyrischer Ursprung berselben Ismail Bascha von Wosul Ralah:oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Rameel, das, auf assyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Obesliefen Raramless, Ruinen zu Rarren ober Rollwagen dargestellt auf Basteliess s. Wagen. Rascha Auraham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Noben. Shissa, Dorf 96 Casvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Baufunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Comel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Cottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herunges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berselben Ismail Bascha von Wosul Ralah:oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Kameel, das, auf affyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Oberliefen Raramless, Ruinen zu Rarren ober Rollwagen dargestellt auf Basreliefs s. Wagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Setäsel ber ashrischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, ashrische 67 — f. Roben. Shiss, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein ashrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gettheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumges tragen 170 Gögenbilder auf Bastelies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berselben Ismail Vascha von Wosul Ralahsoni ober Raloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — — Besuch, von — — Gentdedung der sitzen: ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculpsturen — bas baktrianische auf dem Obesließen Liefen Raramless, Ruinen zu Rarren oder Rollwagen dargestellt auf Basteliess s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gunduktha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Noben. Ghissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei ber Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, ber Bumadus ber Alten 75 Gettheit, Sinnbild ber höchsten 65. 145. 199 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berselben Jemail Bascha von Wosul Ralahsoni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculp: turen — bas bastirianische auf dem Obesließen Ratamless, Ruinen zu Rarren ober Kollwagen dargestellt auf Basteließe s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gundustha — Rana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Koben. Shissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Baufunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheiten, in Prozession herumges tragen 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berzelben Ismail Bascha von Wosul Ralah: oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Obes lieben Raramless, Ruinen zu Raren ober Rollwagen bargestellt auf Basceliess s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gunduktha — Rana — Mendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Koben. Shissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Baufunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheiten, in Prozession herumges tragen 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berzelben Ismail Bascha von Wosul Ralah: oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Obes lieben Raramless, Ruinen zu Raren ober Rollwagen bargestellt auf Basceliess s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gunduktha — Rana — Mendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gemänder, affprische 67 — s. Koben. Shissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottbeite, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottbeiten, in Prozession herumgestragen 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gräher, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berselben Ismail Bascha von Wosul Ralah:oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von — Gntbedung der siten: ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Obes liefen Raramless, Ruinen zu Rarren ober Rollwagen dargestellt auf Basreliefs s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gundustcha — Rana — Wendi Rawal, ein Priester bei den Tezidi 35 36 37 38 38 39 30 36 37 38 38 39 30 30 31 31 31 32                                                                                                                                                                                                                                           |
| Setäsel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Koben. Ghissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 149 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gößenbilder 300, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gunduftha, Dorf 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berzelben Ismail Bascha von Wosul Ralah: oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Obes lieben Raramless, Ruinen zu Raren ober Rollwagen bargestellt auf Basceliess s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gunduktha — Rana — Mendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Setäsel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Koben. Ghissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 149 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gößenbilder 300, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gunduftha, Dorf 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jonische Säulen, assyrischer Ursprung berzelben Ismail Bascha von Wosul Ralah:oni ober Raloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Rameel, das, auf assyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Obesliefen Raramless, Ruinen zu Rarren ober Kollwagen dargestellt auf Bascreliefs s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gundustha — Rana — Wendi Rawal, ein Priester bei den Zezidi Reilschrift, Natur der                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gemänder, affprische 67 — s. Koben. Ghissa, Dorf 96 Glaevase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Bautunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gwoel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gettheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gunduktha, Dorf 101 Haddedishn-Araber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berzelben Ismail Bascha von Wosul Ralahsoni ober Raloni, Dorf Ralah Scherghat, Nuinen von — — Besuch von — — Gentbedung der sitens ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculpturen — das baktrianische auf dem Obestiefen Liefen Raramless, Nuinen zu Rarren oder Rollwagen dargestellt auf Basteliess, Nuinen zu Rascha Auraham — Bodaka von Gundustha — Rana — Mendi Rawal, ein Priester bei den Zezidi Reisch, Nuinen von  109 78 Rawal, ein Priester bei den Zezidi Reisch, Nuinen von                                                                                                                                                                                                     |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Noben. Ghissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei ber Baufunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, ber Bumadus ber Alten 75 Gottheit, Sinnbild ber höchsten 65. 145. 199 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gögenbilder, Kntbeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustscha, Dorf 101 Habdedisnenaber 44 — isr Scheiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berselben Ismail Bascha von Wosul Ralahsoni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Kuinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Kameel, das, auf affyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Obesliefen Raramless, Ruinen zu Rarren ober Kollwagen dargestellt auf Basreliefs s. Wagen. Rascha Aucham — Bodaka von Gundustha — Rana — Mendi Rawal, ein Priester bei den Zezidi Restlichrist, Natur der Restla, Kuinen von Rhalas, Scheisch der Schammar-Araber                                                                                                                                                                                                                    |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Noben. Ghissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei ber Baufunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, ber Bumadus ber Alten 75 Gottheit, Sinnbild ber höchsten 65. 145. 199 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gögenbilder, Kntbeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustscha, Dorf 101 Habdedisnenaber 44 — isr Scheiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berselben Ismail Bascha von Wosul Ralahsoni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Kuinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Kameel, das, auf affyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Obesliefen Raramless, Ruinen zu Rarren ober Kollwagen dargestellt auf Basreliefs s. Wagen. Rascha Aucham — Bodaka von Gundustha — Rana — Mendi Rawal, ein Priester bei den Zezidi Restlichrist, Natur der Restla, Kuinen von Rhalas, Scheisch der Schammar-Araber                                                                                                                                                                                                                    |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Koben. Shissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Baufunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheiten, in Prozession herumges tragen 170 Gösenbilder auf Basreliefs 170 Gösenbilder auf Basreliefs 170 Gösenbilder, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundbelischen Verscher 44 Gauser, afsprische 204. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jonische Säulen, assyrischer Ursprung berzelben Ismail Bascha von Wosul Ralah:oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Kameel, das, auf assyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Obestiefen Lieken Raramless, Ruinen zu Rarren ober Rollwagen dargestellt auf Basreliefs s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gunduktha — Rana — Mendi Rawal, ein Priester bei den Zezidi Reischa, Ruinen von Rhalas, Scheift der Schammar-Araber Khausser, Fluß bei Kujjundschift                                                                                                                                                                                                   |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gemänder, affprische 67 — s. Koben. Shissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus. gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Bautunst Note 219 — blättchen entdect 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottbeiten, in Prozession herumgestragen 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gräher, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustsha, Dorf 101 Hadvelich, Aufgriche 204. 220 Hagier, assprische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berselben Ismail Bascha von Wosul Ralahsoni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Kuinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Kameel, das, auf affyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Obesliefen Raramless, Ruinen zu Rarren ober Kollwagen dargestellt auf Basreliefs s. Wagen. Rascha Aucham — Bodaka von Gundustha — Rana — Mendi Rawal, ein Priester bei den Zezidi Restlichrist, Natur der Restla, Kuinen von Rhalas, Scheisch der Schammar-Araber                                                                                                                                                                                                                    |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gemänder, affprische 67 — s. Koben. Shissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus. gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Bautunst Note 219 — blättchen entdect 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottbeiten, in Prozession herumgestragen 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gräher, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustsha, Dorf 101 Hadvelich, Aufgriche 204. 220 Hagier, assprische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jonische Säulen, assyrischer Ursprung berselben Ismail Bascha von Wosul Ralah:oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch, von — Gntbedung der sitzen: ben Figur zu Kameel, das, auf assyrischen Sculptuten — bas baktrianische auf dem Oberliefen Raramless, Ruinen zu Rarren ober Rollwagen dargestellt auf Basreliefs s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gundustha — Rana — Wendi Rawal, ein Priester bei den Jezidi Reilschrift, Natur der Rekla, Ruinen von Rhalaf, Scheish der Schammar-Araber Rhausser, Kuß bei Kujjundschif Rhorsabad, herrn Botta's Entbeduns                                                                                                                                                  |
| Setäsel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Roben. Shissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gettheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 149 Gottheiten, in Prozession herumges tragen 170 Gösenbilder auf Basreliefs 170 Gösenbilder auf Basreliefs 170 Gräher, Entbeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustsha, Dorf 101 Haddedischen Ata — ihr Scheiss 44 — ihr Scheiss 44 — ihr Scheiss 44 — ihr Scheiss 44 — Saissa, Meiler 81 Falisarnassos, Sculpturen von, Note 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jonische Säulen, assyrischer Ursprung berzelben Ismail Bascha von Wosul Ralah:oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch, von — Gntbedung der siten: ben Figur zu Kameel, das, auf assyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Oberliesen Liefen Raramless, Ruinen zu Rarren ober Kollwagen dargestellt auf Basteliefs s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gundustha — Mendi Rawal, ein Priester bei den Zezidi Reilschrift, Natur der Kekla, Ruinen von Rhalaf, Scheikh der Schammar:Araber Khoussah, herrn Botta's Entbeduns gen und Beschreibung der Kuine                                                                                                                                                    |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Noben. Ghissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gefügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Bautunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gettheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gösenbilder auf Basreliefs 170 Gösenbilder, Entdedung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustka, Dorf 19adverdischen Later 44 — ihr Scheifh 45 Hallarnasso, Sculpturen von, Note 14 Hamaijdad, Dorf 81 Falikarnasso, Sculpturen von, Note 14 Famaijdad, Dorf 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berselben Ismail Bascha von Wosul Ralahsoni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Kuinen von — Besuch, von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculp: turen — das baktrianische auf dem Obeslissen Ratamless, Kuinen zu Rarren ober Kollwagen dargestellt auf Basteliess s. Wainen zu Rarren ober Kollwagen dargestellt auf Basteliess s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gunduktha — Rana — Mendi Rawal, ein Priester bei den Jezidi Rawal, ein Priester bei den Jezidi Ratuscher, Kuß bei Kujjundschif Rhorsadah, Herrn Botta's Entdeckungen und Beschreibung der Kuine gen und Beschreibung der Kuine baselbit                                                      |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Noben. Ghissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gefügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Bautunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gettheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gösenbilder auf Basreliefs 170 Gösenbilder, Entdedung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustka, Dorf 19adverdischen Later 44 — ihr Scheifh 45 Hallarnasso, Sculpturen von, Note 14 Hamaijdad, Dorf 81 Falikarnasso, Sculpturen von, Note 14 Famaijdad, Dorf 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berselben Ismail Bascha von Wosul Ralahsoni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Kuinen von — Besuch, von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculp: turen — das baktrianische auf dem Obeslissen Ratamless, Kuinen zu Rarren ober Kollwagen dargestellt auf Basteliess s. Wainen zu Rarren ober Kollwagen dargestellt auf Basteliess s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gunduktha — Rana — Mendi Rawal, ein Priester bei den Jezidi Rawal, ein Priester bei den Jezidi Ratuscher, Kuß bei Kujjundschif Rhorsadah, Herrn Botta's Entdeckungen und Beschreibung der Kuine gen und Beschreibung der Kuine baselbit                                                      |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Noben. Shissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baufunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheiten, in Prozession herumges tragen 170 Gösenbilder auf Basreliefs 170 Gösenbilder auf Basreliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gunduststa, Dorf 101 Haddelichn: Araber 45 Haufer, assprische 204. 220 Haissandische, Sculpturen von, Note 14 Hammischad, Dorf 135 Hammum Ali, Dorf 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berselben Ismail Bascha von Wosul Ralah-oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Kameel, das, auf affyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Obesließen Stufen Raramless, Ruinen zu Raren ober Kollwagen dargestellt auf Basreließe s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gunduktha — Rana — Mendi Rawal, ein Priester bei den Zezidi Reisschrift, Natur der Resta, Kuinen von Rhalaf, Scheiks der Schammar-Araber Khausser, Fluß bei Kujjundschif Rhorsadd, geren Botta's Entdeduns gen und Beschreibung der Ruine basselisst L. 74 — Name des Königs von, auf                                                                   |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Noben. Shissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baustunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen , unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheiten, in Prozession herumgestagen 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gräher, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khasa Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustsa, Dorf 101 Haddeckung kon, 153 Güster, assprische 44 — ihr Scheith 45 Hausels, Einer 81 Halfarnasso, Sculpturen von, Note 14 Hammisch, Dorf 135 Hammum Mit, Dorf 8 Handschellen, eiserne, für Gefangene 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berselben Ismail Bascha von Wosul Ralahsoni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Kuinen von — Besuch, von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculp: turen — das baktrianische auf dem Obeslissen Ratamless, Kuinen zu Rarren ober Kollwagen dargestellt auf Basteliess s. Wainen zu Rarren ober Kollwagen dargestellt auf Basteliess s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gunduktha — Rana — Mendi Rawal, ein Priester bei den Jezidi Rawal, ein Priester bei den Jezidi Ratuscher, Kuß bei Kujjundschif Rhorsadah, Herrn Botta's Entdeckungen und Beschreibung der Kuine gen und Beschreibung der Kuine baselbit                                                      |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67 — s. Noben. Shissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baustunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen , unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheiten, in Prozession herumgestagen 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gräher, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khasa Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustsa, Dorf 101 Haddeckung kon, 153 Güster, assprische 44 — ihr Scheith 45 Hausels, Einer 81 Halfarnasso, Sculpturen von, Note 14 Hammisch, Dorf 135 Hammum Mit, Dorf 8 Handschellen, eiserne, für Gefangene 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jonische Säulen, affyrischer Ursprung berzelben Ismail Bascha von Wosul Ralah:oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von — Gntbedung ber siten: ben Figur zu Rameel, das, auf affyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Obestiefen Risden Raramless, Ruinen zu Raren ober Kollwagen dargestellt auf Basreliefs s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gunduktha — Rana — Mendi Rawal, ein Priester bei den Zezidi Reisch, Ruinen von Rhalas, Scheift der Schammar-Araber Khausser, Fluß bei Kujjundschif Rhorsabad, Herrn Botta's Entdeckungen und Beschreibung der Ruine baselbst — Name des Königs von, auf Wonumenten zu Rimrud                                                                            |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gemänder, affprische 67 — s. Roben. Shissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus. gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Bautunst Note 219 — blättchen entdect 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottbeite, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottbeiten, in Prozession herumgestragen 170 Gösbenbilder auf Basreliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustha, Dorf 3016 Habredium, Auch 44 — ihr Scheith 45 Haufer, affprische 204. 220 Halifarnasso, Sculpturen von, Note 14 Hamaijdad, Dorf 81 Hammum Ali, Dorf 82 Hambischellen, eisene, für Gefangene 209 Handschissen, chaldäische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jonische Säulen, assyrischer Ursprung berzelben Ismail Bascha von Wosul Aalah:oni ober Kaloni, Dorf Kalah Scherghat, Ruinen von — Besuch, von — Gntbedung der siten: ben Figur zu Kameel, das, auf assyrischen Sculpturen — bas baktrianische auf dem Oberliesen Liesen Raramless, Ruinen zu Karren oder Kollwagen dargestellt auf Basteließe se Wagen. Kascha Auraham — Bodaka von Gundustha — Mendi Kawal, ein Priester bei den Zezidi Keilschrift, Natur der Kesta, Ruinen von Khalaf, Scheisch der Schammar: Araber Khousser, Fluß bei Kusjundschift Khorsada, herrn Botta's Entbedunz gen und Beschreibung der Ruine daselbst — Name des Königs von, auf Monumenten zu Kimrud 177 Khuaragebirge                                      |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gemänder, affprische 67 — s. Koben. Ghissa, Dorf 96 Glaevase, s. Base. Globus, geflügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Bautunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gettheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gögendicher auf Basreliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustkha, Dorf 101 Haddedidnicktaber 44 — ihr Scheish 45 Hadisanasso, Sculpturen von, Note 14 Hamaijdad, Dorf 135 Hammum Ali, Dorf 204. 220 Hamaijdad, Dorf 35 Hammum Ali, Dorf 36 Hamaijdad, Dorf 35 Hamsighalen, eiserne, sür Gefangene 209 Handschieften, daldäsische 97 Heiliger, ein furdischer, 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jonische Säulen, assyrischer Ursprung berzelben Ismail Bascha von Wosul Aalah:oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch von — Besuch von — Gntbedung der siten: ben Figur zu Kameel, das, auf assyrischen Sculpturen — das baktrianische auf dem Obesliefen Liefen Raramless, Ruinen zu Rarren oder Rollwagen dargestellt auf Basteliefs s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gundustha — Rana — Wendi Rawal, ein Priester bei den Zezidi Reilschrift, Natur der Resta, Ruinen von Khalas, Scheikh der Schammar: Araber Khausser, Fluß bei Rusjundschif Rhorsada, herrn Botta's Entbeckungen und Beschreibung der Ruine daselbst — Name des Königs von, auf Monumenten zu Kimrud Rhauagebirge Rijara, die Bitumengruben |
| Setäfel ber affprischen Zimmer, wie es gebildet ist 219 Gemänder, affprische 67 — s. Roben. Shissa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus. gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Bautunst Note 219 — blättchen entdect 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottbeite, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottbeiten, in Prozession herumgestragen 170 Gösbenbilder auf Basreliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustha, Dorf 3016 Habredium, Auch 44 — ihr Scheith 45 Haufer, affprische 204. 220 Halifarnasso, Sculpturen von, Note 14 Hamaijdad, Dorf 81 Hammum Ali, Dorf 82 Hambischellen, eisene, für Gefangene 209 Handschissen, chaldäische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jonische Säulen, assyrischer Ursprung berselben Ismail Bascha von Wosul Ralah: oni ober Kaloni, Dorf Ralah Scherghat, Ruinen von — Besuch, von — Gntbeckung der sitzen: ben Figur zu Kameel, das, auf assyrischen Sculptuten — bas baktrianische auf dem Oberließen Lieken Raramless, Ruinen zu Raren ober Kollwagen dargestellt auf Basreließe s. Wagen. Rascha Auraham — Bodaka von Gundustha — Rana — Mendi Rawal, ein Priester bei den Zezidi Reilschrift, Natur der Resta, Ruinen von Rhalaf, Scheish der Schammar:Araber Rhausser, Kuß bei Kusjundschift Rhorfabad, Herrn Botta's Entdeckungen und Beschreibung der Ruine daselbst — Name des Königs von, auf Monumenten zu Rimrud 177 Rhuaragebirge                                |

| ente                                                                                                                                                                                                     | Still  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ronig, ber, auf Scupturen 33. 60. 62.                                                                                                                                                                    | Nahum, bas Grab bes 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 65. 66. 144. 162                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Roben der affgrischen 67                                                                                                                                                                               | Nacten, ber Fuß auf ben - gefest, gum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - fein heiliger Charafter 220                                                                                                                                                                            | Beichen bes Triumphes 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rreis, geflügelter, Emblem ber hoch-                                                                                                                                                                     | Nasr, Scheift ber Jegibi 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ften Gottheit , 199                                                                                                                                                                                      | Regub, Tunnel und Infchrift 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rriegeswagen, f. Wagen.                                                                                                                                                                                  | Restorianer, Blutbab unter ihnen an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Otolica Gloschichte nan Willerian 1                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rteffas, Geschichte von Affprien 1                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rteffas, Geschichte von Affprien 1<br>Rubleh, ber Bunkt, wohin die Mor-                                                                                                                                  | — Ursprung ihres Namens 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| genlander beim Gebet fich wenden. Note 131                                                                                                                                                               | - Lehren ber 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rugel, geflügelte, f. Globus.                                                                                                                                                                            | Nimrob, angebliche Entbedung bes 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Russundschif 11. 64. 71. 201                                                                                                                                                                             | Rimrud, erfter Anblick von 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Röpfe, ber Erichlagenen jum Bahlen                                                                                                                                                                       | - erfte Entbeckung gu 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gebracht 213                                                                                                                                                                                             | - Entbeckung bes Nordweft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rumri, Schloß 82<br>Runfte, höchfte Bolltommenheit ber                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Runfte, höchte Vollkommenheit der                                                                                                                                                                        | - ein Saus wird gebaut ju 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| in einem früheren Beitraum 222                                                                                                                                                                           | - tägliche Beschäftigungen ju 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                          | _ 0 .2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rupfer, Verzierungen von, entbeckt                                                                                                                                                                       | - Abreise von 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| zu Nimrud 55                                                                                                                                                                                             | Riniveh, seine mahre Lage 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                          | — Umfang von 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Minen in ten Tijarigebirgen 109                                                                                                                                                                        | — Mauern von 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rurdische Anführer 102                                                                                                                                                                                   | Ninus, vermischt mit Roah u. Nimrob 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Beiber, ihre Gelenkigkeit 93                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ruremi, Dorf 111                                                                                                                                                                                         | Ronne, eine chaldaische 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lariffa, mit Nimrud identificirt 9. 202                                                                                                                                                                  | Mur Allah, Ben ber haffiari 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eicht, wie in affpr. Palästen zugelaffen 218                                                                                                                                                             | - verfolgt bie Neftorianer 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lizan, Dorf 92                                                                                                                                                                                           | Dbelief, Entbedung bes 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lowe, liegender, von Bafalt 28                                                                                                                                                                           | - ber Semiramis, wie er nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - geflügelter, entbedt 28. 37                                                                                                                                                                            | Babylon gebracht wird 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - fupferner, entbeckt 61                                                                                                                                                                                 | Ornamente, affprische, auf Sculpturen 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ber Ronig ben - jagenb auf                                                                                                                                                                             | Dofen, zwei Arten auf Basreliefs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Baereliefe 62. 185                                                                                                                                                                                       | bargestellt 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - wird in Defopotamien gefunden 175                                                                                                                                                                      | Balaft, Befchreibung eines affpr. 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          | ben analyte Country                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Fortschaffung des geflügelten 192                                                                                                                                                                      | - ber, zugleich Tempel 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lowenfopf, Menschenfigur mit dem 145. 152                                                                                                                                                                | Balmenbaum, ber, auf Basreliefs 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          | Baradiefe, ober Barte, ber Affyrier 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Longeworth, Herr, seine Rachricht                                                                                                                                                                        | Objective Order of the bit of the still of t |
| über Nimrud 160                                                                                                                                                                                          | Parther, Art berfelben bie Pfeile ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maflub, Berg 75                                                                                                                                                                                          | zuschießen 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maltaijah, Felsentafeln 112                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          | Beitschen, werden von ben Officieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mar Schammun, Patriarch ber Chalbaer 115                                                                                                                                                                 | des affprischen Decres getragen 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marth d'Kasra 107                                                                                                                                                                                        | Bfeilfopfichrift 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          | Berucken von ten Affpriern und Per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Melef, ein Titel bei den Tijari 94                                                                                                                                                                       | fern getragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Jomail, Tod bes 108                                                                                                                                                                                    | Pferde, affprische . 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — La = us, Symbol ber Jezibi 129                                                                                                                                                                         | Pfertegeschirr, affprisches 147. 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mespila, mit Ruffundschif identificirt 202                                                                                                                                                               | Bflafterung, von Backfteinen 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mia, Dorf 82                                                                                                                                                                                             | Bflug, ber in Affprien angewenbete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minijanisch, Dorf 91                                                                                                                                                                                     | Note 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Minen in ten Tijarigebirgen 109                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mirfan, Jegibi-Dorf 137                                                                                                                                                                                  | Boatanr, cie, in Apprien befannt 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          | Phalanx, die, in Affprien bekannt 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Miffurifurdenftamme 75                                                                                                                                                                                   | Phul, König von Affprien 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          | Phul, Ronig von Affprien 1<br>Bir, Priefterorben bei ben Jegibi 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mohammed, Vascha von Mosul 15. 20                                                                                                                                                                        | Phul, Ronig von Affprien 1<br>Bir, Priefterorben bei ben Jegibi 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mohammed, Pascha von Mosul 15. 20                                                                                                                                                                        | Bhul, Ronig von Affprien 1<br>Bir, Priefterorden bei den Jegibi 132<br>Rabban Hormusd, Klofterfelfen 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - fällt in Ungnabe 29                                                                                                                                                                                    | Phul, König von Affprien Vir, Priesterorden bei den Jezidi Rabban Hormuzd, Klosterfelsen Raffam, Vice-Consul zu Mosul Note 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — fällt in Ungnade 29<br>Mormus 21. 44                                                                                                                                                                   | Bhul, Ronig von Affprien 1<br>Bir, Priefterorden bei den Jegibi 132<br>Rabban Hormusd, Klofterfelfen 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — fällt in Ungnade 29<br>Mormus 21. 44                                                                                                                                                                   | Phul, König von Affyrien Vir, Priestrorben bei den Zezibi Rabban Hormuzd, Klosterfelsen Naffam, Vice:Consul zu Wosul — Hormuzd  Note 85 30. 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — fällt in Angnade 29<br>Mormus 21. 44<br>Mojul, Anfunft zu 15                                                                                                                                           | Phul, König von Affyrien Vir, Priesterorben bei ben Zezibi Rabban Hormuzd, Klosterfelsen Naffam, Vice:Consul zu Wosul Sormuzd Avenuzd Rawlinson, Major, Restent zu Baghs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mormus 29. 44. Wosul, Ankunft zu 15. 45. 41. 44. 45. 46. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47                                                                                                          | Phul, König von Affprien 1 Bir, Priesterorben bet den Zezibi 132 Rabban Hormuzd, Klosterfelsen 114 Raffam, Bice:Conful zu Wosul — Hormuzd Nawlinson, Major, Resttent zu Bagh- bab 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mormus 29. 44. Wosul, Ankunft zu 15. 45. 41. 45. 41. 45. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41                                                                                                          | Phul, König von Affyrien Vir, Priesterorben bei ben Zezibi Rabban Hormuzd, Klosterfelsen Naffam, Vice:Consul zu Wosul Sormuzd Avenuzd Rawlinson, Major, Restent zu Baghs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mormus — fällt in Ungnabe 29<br>Moful, Ankunft zu 15<br>— unterivoische Gemächer 71<br>— Schiffbrude zu Rote 185                                                                                         | Phul, König von Affprien 132. Bir, Priesterorden bei den Zezidi 132. Rabban Hormuzd, Klosterfelsen 114. Raffam, Dice:Conful zu Wosul Note 85. — Hormuzd 30. 144. Rawlinson, Major, Restent zu Baghsdad 6. Regenmangel in Affprien 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mormus                                                                                                                                                                                                   | Phul, König von Affyrien  Vic, Priesterorden bei den Zezibi  Rabban Hormuzh, Klosterfelsen  Naffam, Vice:Consul zu Wosul  — Hormuzh  Bawlinson, Wajor, Restent zu Baghs  bab  Regenmangel in Affyrien  Reiterei in dem assyrichen Heere  145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mormus 21. 44 Mosul, Ankunst zu 15 — unterirosische Gemächer 71 — Schiffbrucke zu Rote 185 Runzen, phonizische 210 Mungapschi, Dorf 112                                                                  | Phul, König von Affyrien Bir, Priesterorben bei ben Zezibi Rabban Hormuzd, Klosterfelsen Naffam, Bice-Conful zu Wosul — Hormuzd Amwlinson, Major, Restent zu Baghs bab Regenmangel in Affyrien Reiterei in bem affyrischen Heere Refen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mormus                                                                                                                                                                                                   | Phul, König von Affyrien Bir, Priesterorben bei ben Zezibi Rabban Hormuzd, Klosterfelsen Naffam, Bice-Conful zu Wosul — Hormuzd Amwlinson, Major, Restent zu Baghs bab Regenmangel in Affyrien Reiterei in bem affyrischen Heere Refen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mormus 29. 44. Wosul, Ankunst zu 15 unteriroische Gemächer 71 Schiffbrücke zu Rote 185. Wungenschie, Oorf 112. Mungshich, Oorf 91                                                                        | Phul, König von Affyrien Bir, Priesterorben bei den Zezibi Rabban Hormuzd, Klosterfelsen Naffam, Bice-Conful zu Wosul — Hormuzd Amwlinson, Major, Restent zu Baghs bab Regenmangel in Affyrien Reiterei in dem affyrischen Heere Resen Resen Refen Refen Rhea, ihre Bilbsäule zu Babyson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mormus fällt in Ungnabe 29 Mornus 21. 44 Moful, Ankunft zu 21. 45 — unterirvische Gemächer 77 — Schiffbrude zu Rote 185 Munzen, phonizische 210 Mungahschi, Dorf 91 Musser, auf Basrelies bargestellt 63 | Phul, König von Affyrien 132 Rabban Hormuzd, Klosterfelsen 143 Raffam, Bice: Consul zu Wosul Amulinson, Major, Restent zu Baghs bab Regenmangel in Affyrien Reiterei in dem assyrischen Heere Refen Rhea, ihre Bilbsäule zu Babylon Rhinoceros, das, auf dem Obelissen 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mormus 29. 44. Wosul, Ankunst zu 15 unteriroische Gemächer 71 Schiffbrücke zu Rote 185. Wungenschie, Oorf 112. Mungshich, Oorf 91                                                                        | Phul, König von Affyrien Bir, Priesterorben bei den Zezibi Rabban Hormuzd, Klosterfelsen Naffam, Bice-Conful zu Wosul — Hormuzd Amwlinson, Major, Restent zu Baghs bab Regenmangel in Affyrien Reiterei in dem affyrischen Heere Resen Resen Refen Refen Rhea, ihre Bilbsäule zu Babyson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                              | <del></del>                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                        | Seite                                                              |
| Untersuchung von Babylon unb                                 | Spandareh, Dorf 77                                                 |
| Riniveh 3                                                    | Ephinx, entbedt 152                                                |
| Roben, des affprischen Konigs 68                             | Stein, Infdriften auf 6                                            |
| Roben, Stoffe ju ben 68                                      | Sterne, Verehrung ber 170                                          |
| - Pracht der 68                                              | Stier, Entbectung bes menfchen-                                    |
| Rolle, die, dargestellt auf Baereliefe 169                   | föpfigen 28                                                        |
| Ross, herr, Rote 16                                          | - Fortschaffung beffelben 184                                      |
| — führt bie Ausgrabungen zu Kujs                             | - ber König, ben wilben jagenb 63                                  |
| jundschift fort 215                                          | - von gelbem Ralfstein 61                                          |
| Ruftungen, affpr., ju Rimrub entbedt 149                     | Sturmbod auf Sculpturen 167                                        |
| Rüftungen auf Sculpturen 149                                 | Sturme, Beftigfeit ber, in Affprien 59                             |
| Sabaer, ihre Sprache 97                                      | Stute, eine arabische 46. 73                                       |
| - wo fie gefunden werden 133                                 | Subostruinen von Nimrub 153. 171                                   |
| Salmanaffar, Expedition gegen Pho-                           | - meft - Entbedung eines Ros                                       |
| nigien 211                                                   | nige: Geschlechteregistere in 152                                  |
| Salomon, Thron bes, 113                                      | - Entbedungen in ben 152, 169                                      |
| Sandalen bes affprischen Ronigs 68                           | Tafeln, affprifche, auf Felfen 113. Tifche 145                     |
| Sardanapal, Tod und Grab bes 1                               | Tahar Scheifg 112                                                  |
| Sarbaubs, unterirbifche Gemächer zu                          | Tahjar Pascha von Mosul 58                                         |
| Moful 71                                                     | fein Befuch zu Rimrub 70                                           |
| Saruhn, alter Name von Rhorfabab 74                          | fein Tob 161                                                       |
| Sarkophage, Entdedung von 153                                | Talehl, arabisches Freudengeschrei 57                              |
| Schafe, auf affprifchen Basreliefs bar-                      | Tanze arabische 57                                                 |
| geftellt 168                                                 | - ber Jegibi 124                                                   |
| Schammar-Araber 46                                           | Tel-Afer, Stadt 136<br>— Ref, Dorf 115                             |
| Schammerijah, berühmte Stute 52                              | - Ref, Dorf                                                        |
| Scheifh Abi, Grab bes 75. 122                                | — Affer — 136                                                      |
| — Nasr 121                                                   | Thathar, Fluß, ein Salgfluß 54                                     |
| - Scheme, Die Sonne bei ben                                  | Thore, zu affprischen Gebauben 217                                 |
| Jezibi 125                                                   | Throne 68. 113                                                     |
| - Fefinehmung eines Arabers 159                              | Tijari, Abreise nach ben 73                                        |
| Schiffe, auf Sculpturen 210                                  | - Kleibung ber 95                                                  |
| — von Thrus 211                                              | - als Arbeiter zu ben Ausgras                                      |
| Schiffbrude zu Mosul 185                                     | bungen verwendet 157                                               |
| Schilder ber Affprier 24                                     | — Saufer 86                                                        |
| - an Mauern und Schiffen                                     | Efhoma, District 96                                                |
| aufgehangen 210. 212                                         | - Viedermehlung ber Einwoh-                                        |
| - von Flechtwerk bei Belages                                 | ner von 116                                                        |
| rungen 147<br>Schleuberer, affprifche 212                    | — Gowaia 100                                                       |
|                                                              | Urmeli, Dorf, der Subafchi von 110                                 |
| Schreiber, auf Basreliefs, barge                             | Basen, zu Nimrub entbedt 62                                        |
| ftellt 168. 213                                              | Berschnittene s. Eunuchen<br>Bezier, daraestellt auf Basreliefs 33 |
| Schuhrt, Worf 94<br>Schutt, wie einer zu machen, erklart 167 | Tollow, and Deferred and Taxable                                   |
|                                                              |                                                                    |
|                                                              |                                                                    |
|                                                              | — gebaut zur Fortschaffung der<br>Sculpturen 184                   |
|                                                              | 1                                                                  |
| =                                                            | - Rriegs, affprischer 24. 212 Beiber, ihre besondere Behanblung    |
|                                                              | im Morgenlande 204                                                 |
| Selim Agha 78<br>Semiramis 1                                 |                                                                    |
| Serspitho, Dorf 109                                          | Weibliche Gottheiten auf affyrischen Sculpturen 150. 162           |
| Sieben, eine heilige Bahl bei ben                            | Sculpturen 150. 162<br>Wölbung, den Affpriern bekannt, 172         |
| Sabaern 129                                                  | Bufte, die 44                                                      |
| Sintschar, Besuch in 134                                     | Renophon, seine Beschreibung ber                                   |
| - zerftörte Stadt 139                                        | Mauern von Niniveh 229                                             |
| Sinnbilber, heilige 65. 66. 67                               | Zawitha, Dorf 89                                                   |
| Sofuf, Scheift der Schammar, Be-                             | Belte, auf Basreliefs 204                                          |
| fuch bei                                                     | Biege, auf Basreliefs 168                                          |
| - fein Sausstand 50                                          | Bimmer, obere, Entbedung von 164                                   |
| - seine Stute 52                                             | - affprische, wie erleuchtet 218                                   |
| - sein Tod 54                                                | Bierrathen, f. Ornamente.                                          |
| - juii 200 04                                                | Direction, I. Demantine.                                           |

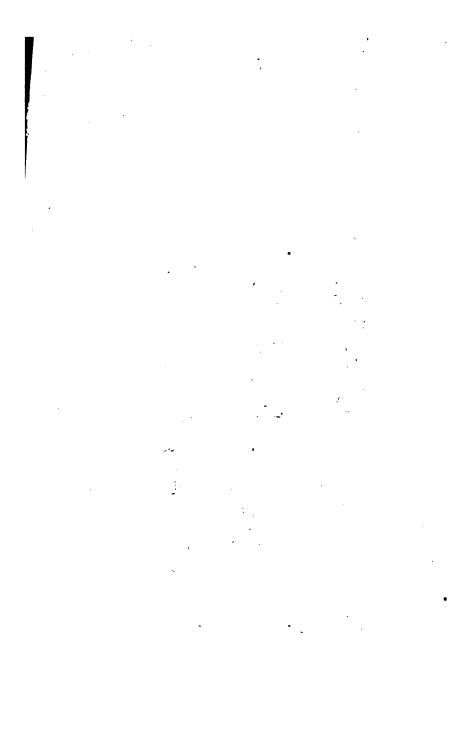



PLAN II. SÜD-

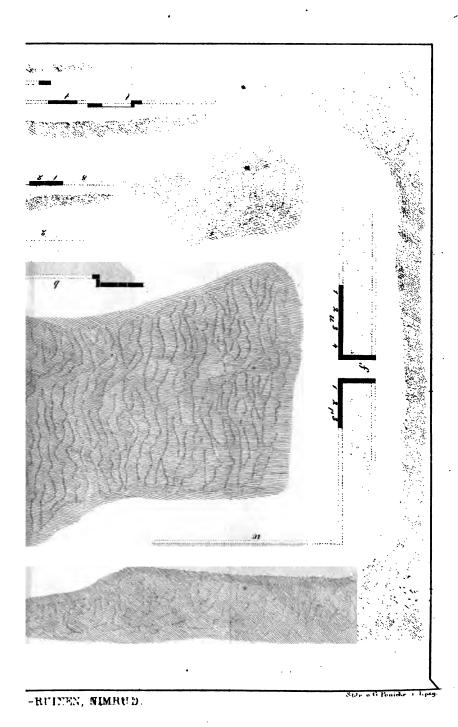



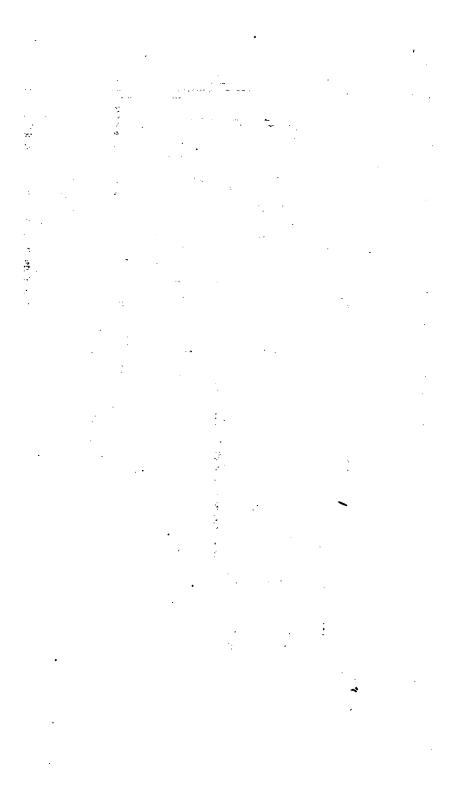

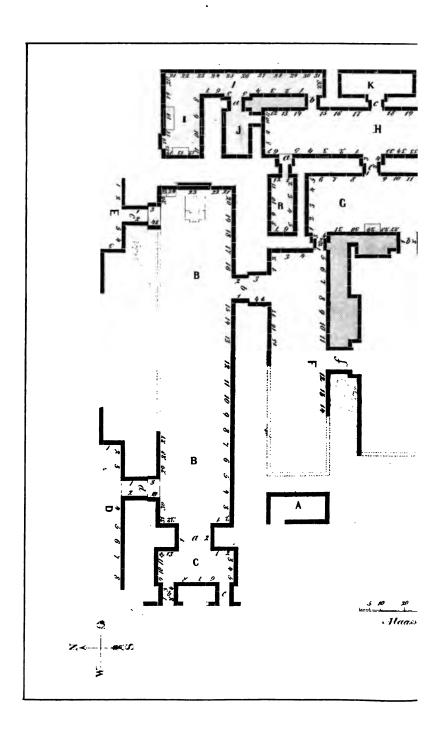



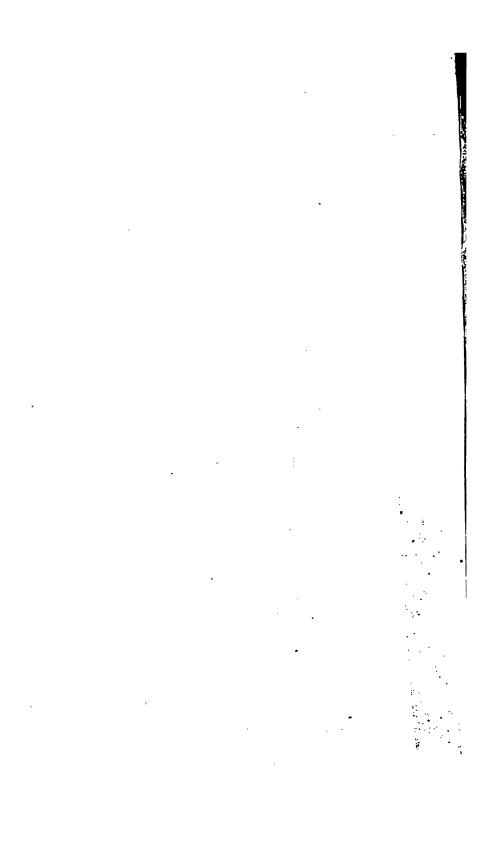



PLAN V. AUSGRABUNGEN IN DER S.O. ECKE & R.H. z. NIMRUD.



PLAN IV OBERE ZIMMER a.d.W.SEITE & RUINENHÜOKLS.
NIMRUD.

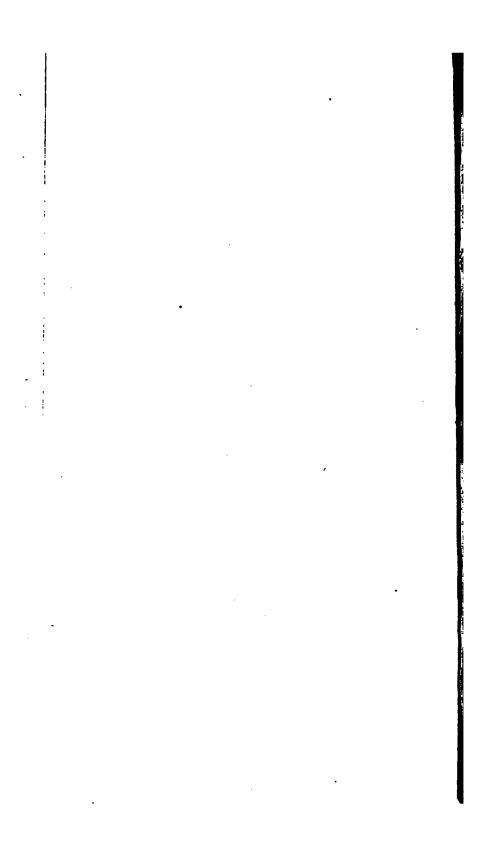



| <b>E</b> eite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>€eite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elephant, feine Bahne auf Sculptus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Belme, verfchiebne Form ber, 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anna ikua Milhfäula Makulan 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ren bargestellt, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bera, ihre Bilbfaule ju Babylon 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - auf bem Obelisten 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berobot, Geschichte von Affprien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elfenbein, Gebrauch ju Mobilien 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einleitung 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Befetiel, feine Befchreibung ber affy=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Bierrathen, Entbedung berfelben 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Peletiet, feine Delweetvung ver uffys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erbfugel 1. Globus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rifchen Sculpturen 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Erbhars f Bitumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - von tyrischen Schiffen 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Graub. Dorf. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - einer Belagerung 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | einer Deugerung 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Efel, milbe, Rote 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — von Affprien 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Effad Vascha 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Bision besselben erläutert 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gunuchen, ihre Memter am affpr. Dofe 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Control of the contro |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eusebius, seine affprische Geschichte 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bolg, Balfen von, entbedt 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ezechiel f. Befefiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Suffein Ben, bas Oberhaupt ber Jegibi 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fafir, Briefterorben, bei ben Jegibi 126. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hytas, ober irregulare turfifche Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cartan tal has Official and has Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Farben, bei ten Affprier auf ben Ban-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | terei Note 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ben gebraucht 164. 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ibrahim Agha, ein Rawass 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — auf Sculpturen 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jagb, bie bei ben Affpriern beliebt 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wastainen CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Catal Quis usu Midifalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bacfteinen 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jatub Rais von Afchihtha 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Felle. Art auf Fellichlauchen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jakuti, ein arabischer Erbbeschreiber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fluffe zu fegen 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ermähnt Rhorfabad 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jeremias, Epiftel bes 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fenfter, an affprischen Gebauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Secentius, apriler ves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nicht gefunden 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jegibi, Befuch bei ben 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fergufon, Bemerkungen über ionifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Blutbab unter ben 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baukunft 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Tange ber, f. Tange 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| affprische Baukunft 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Musik der 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ferhan, Cohn bes Cofut 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Glaubenslehren ber 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Floße, wie fle gebaut werben 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Priefterflaffen und Beitreche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Order, and he grande design                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Galeeren, auf affprifchen Basreliefs 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nung ber 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gefaß, vierectiges, von ben geflügels ten Figuren getragen 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Sprache ber 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ten Riguren getragen 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Uriprung ber 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maritha non Puntar ( Puntar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gerathe von Rupfer f. Rupfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jonas, Grab bes 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Betäfel ber affprischen Bimmer, wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jonische Säulen, affprischer Ursprung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| es gebildet ift 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | derfelben 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| es gebildet ist 219 Gewänder, affprische 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | derselben 35<br>Jomail Pascha von Mosul 29. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| es gebildet ist 219<br>Gewänder, affprische 67<br>— s. Roben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | derfelben 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| es gebildet ist 219<br>Gewänder, affprische 67<br>— s. Roben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | berselben 35<br>Ismail Bascha von Mosul 29. 38<br>Kalahoni ober Kaloni, Dorf 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| es gebildet ist 219<br>Gewänder, affprische 67<br>— s. Roben.<br>Ghiffa, Dorf 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | berselben 35<br>Ismail Bascha von Mosul 29. 38<br>Ralahzoni ober Raloni, Dorf 75<br>Ralah Scherghat, Ruinen von 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| es gebildet ist 219<br>Gewänder, asprische 67<br>. Koben.<br>Ghiffa, Dorf 96<br>Glasvafe, s. Bafe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | berselben 35 Jomail Pascha von Mosul 29, 38 Ralahseni ober Kaloni, Dorf 75 Ralah Scherghat, Ruinen von 9 - Besuch von 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| es gebildet ist 219 Gewänder, affyrische 67 — f. Roben. Ghissa, Dorf 96 Clasvase, f. Base. Globus, gestügelter, ein affyrisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | berselben 35 Jomail Pascha von Mosul 29, 38 Ralahseni ober Kaloni, Dorf 75 Ralah Scherghat, Ruinen von 9 - Besuch von 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| es gebildet ist 219<br>Gewänder, asprische 67<br>. Koben.<br>Ghiffa, Dorf 96<br>Glasvafe, s. Bafe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | derselben 35 Ismail Pascha von Mosul 29. 38 Kalahseni ober Kaloni, Dorf 75 Kalah Scherghat, Ruinen von 9 - Besuch von 173 - Gnibedung der fitens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| es gebildet ist 219 Gewänder, affyrische 67 — s. Koben. Hisfia, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affyrisches Emblem 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | berselben 35 36mail Pascha von Mosul 29. 38 Kalah-eni ober Kaloni, Dorf 75 Kalah Scherghat, Ruinen von 9 — Besuch von 173 — Gntbedung ber sigen: ben Figur zu 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| es gebildet ift 219 Gewänder, affyrische 67 — f. Roben. Ghiffa, Dorf 96 Glasvase, f. Base. Globus, geflügelter, ein affyrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Bautunst Note 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | berselben 35 36mail Bascha von Mosul 29. 38 Kalahsoni ober Kaloni, Dorf 75 Kalah Scherghat, Ruinen von 9 — Besuch von 173 — Gntbedung ber sigen: ben Figur zu 175 Kameel, das, auf affprischen Sculp:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| es gebildet ift 219 Gewänder, affyrische 67 — s. Roben. Ghiffa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, geflügelter, ein affyrisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Bautunst Note 219 — blättchen entbeckt 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | berselben 35 Ismail Bascha von Mosul 29. 38 Kalaheoni ober Kaloni, Dorf 75 Kalah Scherghat, Muinen von 9 — Besuch von 173 — Gntdedung der fixensben Figur zu 175 Kameel, das, auf affprischen Sculpsturen 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| es gebildet ift 219 Gewänder, affyrische 67 — f. Roben. Ghiffa, Dorf 96 Glasvase, f. Base. Globus, geflügelter, ein affyrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Bautunst Note 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | berselben 35 Ismail Bascha von Mosul 29. 38 Kalaheoni ober Kaloni, Dorf 75 Kalah Scherghat, Muinen von 9 — Besuch von 173 — Gntdedung der fixensben Figur zu 175 Kameel, das, auf affprischen Sculpsturen 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| es gebildet ist 219 Gemänder, affprische 67 — f. Roben. Ghiffa, Dorf 96 Clasvafe, f. Base. Globus, geflügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | berselben 35 Jömail Pascha von Wosul 29. 38 Ralahsoni ober Kaloni, Dorf 75 Ralah Scherghat, Nuinen von 9 — Besuch von 173 — Gntbeckung der fitzens den Figur zu 175 Rameel, das, auf affprischen Sculpsturen 167 — das baktrianische auf dem Obes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| es gebildet ist 219 Gewänder, aftyrische 67 — f. Noben. Ghista, Dorf 96 Clasvase, f. Base. Globus, gestügelter, ein affyrisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gemel, Fluß, ber Bumadus der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | derselben 35 Ismail Pasicha von Mosul 29. 38 Kalahseni oder Kaloni, Dorf 75 Kalah Scherghat, Ruinen von 9 — Besuch von 173 — Gentbedung der sisens den Figur zu 175 Kameel, das, auf affprischen Sculpsturen 167 — das baktrianische auf dem Obesließen 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| es gebildet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — f. Roben. Shiffa, Oprf 96 Clasvase, f. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | derselben 35 36mail Pasicha von Mosul 29. 38 Ralahseni oter Raloni, Dorf 75 Ralah Scherghat, Ruinen von 9 — Besuch von 173 — Entbedung der sitens den Figur zu 175 Rameel, das, auf affprischen Sculpsturen 167 — das baktrianische auf dem Obesließen 151 Raramless, Ruinen zu 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| es gebildet ist 219 Gewänder, affyrische 67 — s. Koben. Shiffa, Oprf 96 Clasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affyrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Comel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gettheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | derselben 35 Ismail Pasicha von Mosul 29. 38 Kalahseni oder Kaloni, Dorf 75 Kalah Scherghat, Ruinen von 9 — Besuch von 173 — Gentbedung der sisens den Figur zu 175 Kameel, das, auf affprischen Sculpsturen 167 — das baktrianische auf dem Obesliesen 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| es gebildet ist 219 Gewänder, affyrische 67 — s. Koben. Shiffa, Oprf 96 Clasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affyrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Comel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gettheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | berselben 35 36mail Pascha von Mosul 29. 38 Kalah-eni ober Kaloni, Dorf 75 Kalah Scherghat, Ruinen von 9 — Besuch von 173 — Entbedung ber sitzens ben Figur zu 175 Kameel, das, auf affprischen Sculpsturen 167 — bas baktrianische auf dem Obesliesen 151 Karamless, Ruinen zu 30 Karren ober Kollwagen dargestellt auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| es gebildet ist 219 Gewänder, aftyrische 67 — s. Koben. Ghiffa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affyrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Sottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herunges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | berselben 35 Jömail Pasicha von Mosul 29. 38 Ralahsoni ober Kaloni, Dorf 75 Ralah Scherghat, Ruinen von 9 — Besuch von 173 — Gntbeckung der fitzens den Figur zu 175 Rameel, das, auf affprischen Sculpsturen 167 — bas baktrianische auf dem Obesliefen 30 Raramless, Ruinen zu 30 Rarren ober Rollwagen dargestellt auf Basteliefs s. Wagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| es gebildet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — f. Koben. Ghisto, Dorf 96 Glasvase, f. Base. Globus, gestügelter, ein affrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottbeiten, in Prozession herumges tragen 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | berselben 35 Ismail Pasicha von Mosul 29. 38 Ralahseni ober Kaloni, Dorf 75 Ralah Scherghat, Ruinen von 9 — — Besuch von 173 — — Entbedung der fixens ben Figur zu 175 Rameel, das, auf affprischen Sculpsturen 167 — das baktrianische auf dem Obesliefen 2151 Raramless, Ruinen zu 30 Rarren oder Rollwagen dargestellt auf Basteliess schwarzen 2022 Rafcha Auraham 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| es gebildet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — f. Noben. Ghista, Dorf 96 Clasvase, f. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Voetkeit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumges tragen 170 Gögenbilder auf Basteliefs 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | berselben 35 Jömail Pasicha von Mosul 29. 38 Ralahsoni ober Kaloni, Dorf 75 Ralah Scherghat, Ruinen von 9 — Besuch von 173 — Gntbeckung der fitzens den Figur zu 175 Rameel, das, auf affprischen Sculpsturen 167 — bas baktrianische auf dem Obesliefen 30 Raramless, Ruinen zu 30 Rarren ober Rollwagen dargestellt auf Basteliefs s. Wagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| es gebildet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — f. Noben. Ghista, Dorf 96 Clasvase, f. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Voetkeit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumges tragen 170 Gögenbilder auf Basteliefs 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | berselben 35 Ismail Pasicha von Mosul 29. 38 Ralahseni ober Raloni, Dorf 75 Ralah Scherghat, Ruinen von 9 — — Besuch, von 173 — — Entbedung der fitens ben Kigur zu 175 Rameel, das, auf affprischen Sculpsturen 167 — das battrianische auf dem Obesließen 151 Raramless, Ruinen zu 30 Rarren oder Rollwagen dargestellt auf Basreließe s. Wagen. Rascha Auraham 109 — Bodaka von Gundustina 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| es gebildet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — f. Noben. Shiffa, Dorf 96 Clasvase, f. Base. Globus, geflügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Comel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottbeiten, in Brozession herumgestragen 170 Gögenbilder auf Basteliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | berselben 35 Ismail Pasicha von Mosul 29. 38 Ralahseni oter Raloni, Dorf 75 Ralah Scherghat, Ruinen von 9 — Besuch von 173 — Gentbedung der sitzens den Figur zu 175 Rameel, das, auf affyrischen Sculpsturen 2006 — das baktrianische auf dem Obeslisten 151 Raramless, Ruinen zu 30 Rarren oder Rollwagen dargestellt auf Basteliess s. Wagen. Rascha Auraham 109 — Bodaka von Gundustiha 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| es gebildet ist 219 Gewänder, aftyrische 67 — s. Koben. Ghisso, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affyrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumger tragen 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gößenbilder, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | berfelben 35 Jömail Pasicha von Mosul 29. 38 Ralahsoni ober Kaloni, Dorf 75 Ralah Scherghat, Ruinen von 9 — Besuch von 173 — Gntbedung der sitzens den Figur zu 175 Rameel, das, auf ashrischen Sculpsturen 167 — bas baktrianische auf dem Obestiefen 151 Raramless, Ruinen zu 30 Rarren ober Rollwagen dargestellt auf Basteliefs s. Wagen. Rascha Aucaham 109 — Bodaka von Gundukha 100 — Rana 89 — Mendi 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| es gebildet ist 219 Gemänder, afhrische 67 — s. Koben. Ghiffa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affyrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeck 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumges tragen 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gräder, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | berselben Ismail Pasicha von Mosul Ismail Pasicha von Ismail Pasicha von Ismail Pasicha von Ismail |
| es gebildet ist 219 Gewänder, aftyrische 67 — s. Koben. Ghisso, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affyrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumger tragen 170 Gößenbilder auf Basreliefs 170 Gößenbilder, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | berselben Ismail Pasicha von Mosul Ismail Pasicha von Ismail Pasicha von Ismail Pasicha von Ismail |
| es gebildet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — f. Koben. Ghista, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunsk Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustsha, Dorf 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | berselben 35 Ismail Pasicha von Mosul 29. 38 Ralahseni ober Raloni, Dorf 75 Ralah Scherghat, Ruinen von 9 — — Besuch von 173 — — Entbedung der fizens ben Figur zu 175 Rameel, das, auf affprischen Sculpsturen 167 — das baktrianische auf dem Obesliefen 151 Raramless, Ruinen zu 30 Rarren oder Rollwagen dargestellt auf Basreliefs s. Wagen. Rascha Auraham 109 — Bodaka von Gunduktha 100 — Rana 89 — Wendi Rawal, ein Priester bei den Jezidi 132 Reilschrift, Ratur der 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| es gebildet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — f. Noben. Ghista, Dorf 96 Clasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affyrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Clottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustiha, Dorf 101 Haddedisnessiasischen 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | berselben 35 Ismail Pasicha von Mosul 29. 38 Ralahseni ober Raloni, Dorf 75 Ralah Scherghat, Ruinen von 9 — — Besuch, von 173 — — Entbedung der fitens ben Kigur zu 175 Rameel, das, auf affprischen Sculpsturen 167 — das battrianische auf dem Obesließen 151 Raramless, Kuinen zu 30 Rarren oder Rollwagen dargestellt auf Basreließe s. Wagen dargestellt auf Basreließe s. Wagen. Rasch Auraham 109 — Bodafa von Gundustcha 100 — Rana 89 — Mendi ein Priester bei den Sezidi 132 Reisschrift, Natur der 4 Resta, Ruinen von 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| es gebildet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — f. Noben. Ghiffa, Dorf 96 Clasvafe, f. Base. Globus, gestügelter, ein affprisches Emblem 200 Gold, fein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entdeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Comel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herungestragen 170 Gögenbilder auf Basteliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gunduttha, Dorf 101 Haddebthin-Araber 44 — ihr Scheifth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | berselben Ismail Pasicha von Mosul Ismail Pasicha von Gundustha Ismail Pasich Von Ism |
| es gebildet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — s. Koben. Ghiffa, Dorf 96 Glasvafe, s. Base. Globus, gestügelter, ein affyrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gögenbilder auf Basteliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustka, Dorf Haddedihn-Araber 44 — ihr Scheisth 45 Hauser, asspriche 204. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | berselben Ismail Pasicha von Wosul Ismail Pasicha von Wosul Ismail Pasicha von Wosul Ismail Pasicha von Wosul Ismail Scherghat, Nuinen von Ismail Scherghat, Nuinen von Ismail Scherghat, Nuinen von Ismail Scherghat, Nuinen von Ismail  |
| es gebildet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — s. Koben. Ghiffa, Dorf 96 Glasvafe, s. Base. Globus, gestügelter, ein affyrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gögenbilder auf Basteliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustka, Dorf Haddedihn-Araber 44 — ihr Scheisth 45 Hauser, asspriche 204. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | berselben Ismail Pasicha von Wosul Ismail Pasicha von Wosul Ismail Pasicha von Wosul Ismail Pasicha von Wosul Ismail Scherghat, Nuinen von Ismail Scherghat, Nuinen von Ismail Scherghat, Nuinen von Ismail Scherghat, Nuinen von Ismail  |
| es gebildet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — s. Koben. Ghiffa, Dorf 96 Glasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entdett 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gräder, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundusttha, Dorf 3016 Haddeckinstraber 44 — ihr Scheist 45 Hauser, affyrische 204. 220 Haise, Meiler 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | berselben Ismail Pasicha von Mosul Ismail Pasicha von Ismail Pasicha von Ismail Pasicha von Ismail |
| es gebildet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — f. Noben. Ghiffa, Dorf 96 Clasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunsk Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gösenbilder auf Basreliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustsha, Dorf 101 Haddedische 44 — ihr Scheiss 44 — ihr Scheiss 44 — für cheiss 44 — für cheiss 44 — für cheiss 45 Halisarnassos, Sculpturen von, Note 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | berselben Ismail Pasicha von Mosul Ismail Pasicha von Ismail Pasicha von Ismail Pasicha von Ismail Pasicha von Ismail Ismail Von Ismail Isma |
| es gebildet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — f. Noben. Ghiffa, Dorf 96 Clasvase, s. Base. Globus, gestügelter, ein affyrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunsk Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustiha, Dorf 101 Haddedihn-Araber 44 — ihr Scheist 45 Hadiarrassios, Sculpturen von, Note 14 Hamaijdad, Dorf 81 Hamaijdad, Dorf 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | berselben Ismail Pasicha von Mosul Ismail Pasicha von Gundustha Ismail Pasicha von Gundustha Ismail Pasicha von Ismail Pas |
| es gebildet ist 219 Gewänder, asprische  — s. Koben. Shiffa, Dorf 96 Glasvafe, s. Base. Globus, gestügelter, ein asprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gögenbilder auf Baskeliefs 170 Gräber, Entdedung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundusticha, Dorf 101 Haddedihn: Araber — ihr Scheisch 45 Haufer, assprische 204. 220 Haifarnasso. Sculpturen von, Note 14 Hamaijdad, Dorf 86 Hammum Ali, Dorf 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | berselben Ismail Pasicha von Mosul Ismail Pasicha von Gundustha Ismail Pasicha von Gundustha Ismail Pasicha von Ismail Pas |
| es gebildet ist 219 Gewänder, asprische  — s. Koben. Shiffa, Dorf 96 Glasvafe, s. Base. Globus, gestügelter, ein asprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gögenbilder auf Baskeliefs 170 Gräber, Entdedung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundusticha, Dorf 101 Haddedihn: Araber — ihr Scheisch 45 Haufer, assprische 204. 220 Haifarnasso. Sculpturen von, Note 14 Hamaijdad, Dorf 86 Hammum Ali, Dorf 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | berselben Ismail Pasicha von Mosul Ismail Scherghat, Ruinen von Ismail Scherghat, Ruinen von Ismail Scherghat, Ruinen von Ismail Isma |
| es gebildet ist 219 Gewänder, asprische  — s. Koben. Shiffa, Dorf 96 Glasvafe, s. Base. Globus, gestügelter, ein assprisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entbeckt 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgetragen 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustha, Dorf 101 Haddedihn-Araber 44 — ihr Scheish 45 Hauser, assprische 204. 220 Halisand, Dorf 135 Hannigdad, Lorf 136 Hannigdad, Lorf 136 Hannigdad, Lorf 137 Handickellen, eiserne, für Gefangene 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | berselben Ismail Pasicha von Mosul Ismail Pasicha von Gundustha Ismail Pasicha von Gundustha Ismail Pasicha von Gundustha Ismail Pasicha von  |
| es gebilbet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — s. Koben. Ghiffa, Dorf 96 Glasvafe, s. Base. Globus, gestügelter, ein ashrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entdett 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustha, Dorf 3016 Habedischerktaber 44 — ihr Scheish 45 Hauser, asprische 204. 220 Haifarnasson, Sculpturen von, Note 14 Hamaijdad, Dorf 31 Hamaijdad, Dorf 32 Hamaigdad, Dorf 33 Hamaigdad, Dorf 35 Hammum Mit, Dorf 35 Hambischellen, eiserne, für Gefangene 209 Handschellen, eiserne, für Gefangene 209 Handschellen, eiserne, für Gefangene 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | berselben Ismail Pasicha von Mosul Ismail Scherghat, Kuinen von Ismail Scherghat, Kuinen von Ismail Scherghat, Kuinen von Ismail Isma |
| es gebilbet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — s. Koben. Ghiffa, Dorf 96 Glasvafe, s. Base. Globus, gestügelter, ein ashrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entdett 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustha, Dorf 3016 Habedischerktaber 44 — ihr Scheish 45 Hauser, asprische 204. 220 Haifarnasson, Sculpturen von, Note 14 Hamaijdad, Dorf 31 Hamaijdad, Dorf 32 Hamaigdad, Dorf 33 Hamaigdad, Dorf 35 Hammum Mit, Dorf 35 Hambischellen, eiserne, für Gefangene 209 Handschellen, eiserne, für Gefangene 209 Handschellen, eiserne, für Gefangene 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | berselben Ismail Pasicha von Mosul Ismail Scherghat, Kuinen von Ismail Scherghat, Kuinen von Ismail Scherghat, Kuinen von Ismail Isma |
| es gebilbet ist 219 Gewänder, afhrische 67 — s. Koben. Ghiffa, Dorf 96 Glasvafe, s. Base. Globus, gestügelter, ein ashrisches Emblem 200 Gold, sein Gebrauch bei der Baukunst Note 219 — blättchen entdett 19 — blättchen, unter einem Altare 66 Gomel, Fluß, der Bumadus der Alten 75 Gottheit, Sinnbild der höchsten 65. 145. 199 Gottheiten, in Prozession herumgestragen 170 Gögenbilder auf Basreliefs 170 Gräber, Entdeckung von, 153. 165. 172 — zu Khala Scherghat 178 Grant, Dr. Note 87 Gundustha, Dorf 3016 Habedischerktaber 44 — ihr Scheish 45 Hauser, asprische 204. 220 Haifarnasson, Sculpturen von, Note 14 Hamaijdad, Dorf 31 Hamaijdad, Dorf 32 Hamaigdad, Dorf 33 Hamaigdad, Dorf 35 Hammum Mit, Dorf 35 Hambischellen, eiserne, für Gefangene 209 Handschellen, eiserne, für Gefangene 209 Handschellen, eiserne, für Gefangene 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | berselben Ismail Pasicha von Mosul Ismail Pasicha von Gundustha Ismail Pasicha von Gundustha Ismail Pasicha von Gundustha Ismail Pasicha von  |

| eeite .                                      | Scite                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ronig, ber, auf Scupturen 33. 60. 62.        | Nahum, das Grab bes 113                  |
| 65. 66. 144. 162                             | Raifa, Dorf 16                           |
|                                              |                                          |
| - Roben ber affprischen 67                   | Raden, ber Bug auf ben - gefest, gum     |
| - fein heiliger Charafter 220                | Beichen bes Triumphes 170                |
| Rreis, geflügelter, Emblem ber hochs         | Raer, Scheikh ber Jezibi 121             |
| ften Gottheit . 199                          | Regub, Tunnel und Inschrift 42           |
|                                              | Reftorianer, Blutbad unter ihnen ans     |
| Rriegeswagen, f. Wagen.                      |                                          |
| Rteffas, Geschichte von Affyrien 1           | gerichtet Note 85                        |
| Rubleh, der Punkt, wohin die Mor-            | - Ursprung ihres Namens 98               |
| genlander beim Gebet fich wenden. Note 131   | - Lehren ber 98                          |
| Rugel, geflügelte, f. Globus.                | Rimrob, angebliche Entbedung bes 38      |
|                                              |                                          |
| Rujjundschif 11. 64. 71. 201                 |                                          |
| - Ruinen von, Befchreibung ber 207           | - wieder besucht 10                      |
| Ropfe, ber Erfchlagenen jum Bahlen           | - erfte Entbeckung zu 17                 |
| gebracht 213                                 | - Entbedung bes Nordweft:                |
| Rumri, Schloß 82                             | Palastes zu 34                           |
|                                              |                                          |
| Runfte, höchfte Bolltommenheit ber           | - ein haus wird gebaut ju 142            |
| in einem früheren Beitraum 222               | - tägliche Beschäftigungen gu 158        |
| Rupfer, Bergierungen von, entbedt            | — Abreise von 197                        |
| zu Nimrud 55                                 | Riniveh, feine mahre Lage 202            |
|                                              |                                          |
|                                              |                                          |
| - Minen in ben Tijarigebirgen 109            | — Mauern von 221                         |
| Rurtische Anführer 102                       | Rinus, vermischt mit Noah u. Nimrod 1    |
| - Beiber, ihre Gelenkigkeit 93               | Rieroch, ber ablerköpfige Gott 36        |
| Ruremi, Dorf 111                             | Ronne, eine chaldaische 99               |
| Lariffa, mit Rimrub ibentificirt 9. 202      |                                          |
|                                              |                                          |
| Licht, wie in affpr. Palaften zugelaffen 218 | - verfolgt die Restorianer 116           |
| Lizan, Dorf 92                               | Obelief, Entbedung bee 151               |
| Löwe, liegender, von Bafalt 28               | — ber Semiramis, wie er nach             |
| - geflügelter, entbeckt 28. 37               | Babylon gebracht wird 196                |
| - tupferner, entbeckt 61                     | Ornamente, affprifche, auf Sculpturen 67 |
|                                              |                                          |
| - ber Ronig ben - jagend auf                 | Dofen, zwei Arten auf Basreliefs         |
| Baereliefe 62. 185                           | bargestellt 168                          |
| - wird in Defopotamien gefunden 175          | Balaft, Befchreibung eines affnr. 218    |
| - Fortichaffung des geflügelten 192          | - der, zugleich Tempel 219               |
| Lowentopf, Denfchenfigur mit bem 145. 152    | Balmenbaum, ber, auf Baereliefs 214      |
| Longeworth, herr, feine Rachricht            | Barabiefe, ober Barfs, ber Uffyrier 202  |
|                                              |                                          |
| über Nimrtid 160                             | Barther, Art berfelben tie Pfeile ab:    |
| Maflub, Berg 75                              | guschießen 149                           |
| Maltaijah, Felsentafeln 112                  | Beitschen, werden von den Officieren     |
| Mar Schammun, Patriarch ber Chalbaer 115     | des affprischen Hecres getragen 148      |
| Marth d'Rasra 107                            | Pfeilfopfichrift 4                       |
| Mauern von Niniveh 221                       | Beruden von ten Affpriern und Ber-       |
|                                              |                                          |
|                                              | jern gefragen                            |
| — Jemail, Tod bes 108                        | Pferde, affprifche 145                   |
| - La : us, Symbol ber Jegibi 129             | Bfertegefchirr, affprifches 147. 214     |
| Mespila, mit Ruffundschif identificirt 202   | Bflafterung, von Badfteinen 218          |
| Mia, Dorf 82                                 | Bflug, ber in Affprien angewendete       |
| Dinijanisch, Dorf 91                         | Note 182                                 |
| Minen in ben Tijarigebirgen 109              | 004 4 11 1 0 0 1 1 1                     |
|                                              | Bhalanx, Die, in Affprien befannt 214    |
| Mirfan, Jegiti-Dorf 137                      | Phul, Konig von Affprien 1               |
| Miffurifurdenstämme 75                       | Bir, Priefterorden bei den Jegibi 132    |
| Mohammed, Pascha von Mosul 15. 20            | Rabban Bormugd, Rlofterfelfen 114        |
| - fällt in Ungnabe 29                        | Raffam, Bice: Conful gu Moful Note 85    |
| Mormus 21, 44                                | — Hormuzd 30. 144                        |
|                                              | Mamintan Main Makanan Mark               |
| Mosul, Ankunst zu 15                         | Ramlinfon, Major, Refitent gu Bagh:      |
| - unterirbifche Gemacher 71                  | bab 6                                    |
| - Schiffbrude zu Rote 185                    | Regenmangel in Affprien 182              |
| Mungen, phonigifche 210                      | Reiterei in bem affgrifchen Scere 145    |
| Munganschi, Dorf 112                         | Refen Note 9                             |
| Murghi, Dorf 91                              | Rhea, ihre Bilbfaule ju Babylon 170      |
|                                              | Whingerns has auf ham Challetin 174      |
|                                              | Rhinoceros, bas, auf bem Obelisten 151   |
| Mahar el Relb 211                            | Rich, Untersuchungen beffelben, erfte    |
|                                              | <b>†5</b> *                              |
|                                              |                                          |

| Unterfuchung von Babylon unb Kiniveh Roben, des affprischen Königs Robes, derr.  — Pracht ber Rolle, die der Abgeteles Robes, derr.  — Abgete der Führt die Ausgrabungen zu Auftlungen, alfter, zu Richtungen, alfter, zu Richtungen auf Schären, Erspeichen kerben — wo sie gefunden werben — damanafar, Expebition gegen Physionique Radiann, Lod und Grab bes Cardanube, unterirbische Gemächer zu Rober, auf affyrischen Bastelies dar geftellt Rodammar-Araber — Mase — Mase — Mase — Mase — Waght, auf affyrischen Basteliefs dar geftellt Rodammar-Araber — Schems, die Sonne bei ben — Jezibi — Won Tyruk Schilter, auf Suskeliefs, derge Rolle, auf Suskeliefs, derge Rolle, auf Suskeliefs, derge Rolle, auf Suskeliefs, derge Rolle, auf Basteliefs, derge Rolle, auf Basteliefs, derge Rolle, auf Basteliefs, derge Rolle, auf Basteliefs, derge Rolle, auf Suskeliefs, derge Rolle, auf Suskeliefs, derge Rolle, auf Suskeliefs, derge Rolle, auf Suskeliefs, derge Rolle, auf Basteliefs, derge Rolle, auf Suskeliefs, derge Rolle, auf Suskeliefs, derge Rolle, auf Suskeliefs, derge Rolle, auf Suskeliefs, derge Rolle, auf Basteliefs, derge Rolle, auf Suskeliefs, derge Rolle, der Rome von Khorladab Captorier, auf Suskeliefs, der Rolle, der Rome Suskelie, der Rome von Khorladab Captorier, auf Suskeliefs, der Rome Rolle — Rolle der Rome Rolle Roberter, Gffprische Rolle, der Rome von Khorladab Captorier, auf Suskeliefs Rolle, auf Geuthuren Rolle Roberter, auf Suskeliefs Roberter, auffprische Roberter, auf Suskeliefs Roberter, auf S | #.JA.                                  |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Moben, des affprischen Königs Noben, der Angelber Ableit der Ableit der Angelber Ableit der Ange |                                        |                                       |
| Roben, bei afhrischen Königs 68 Seiein, Inskriften auf 6 Roben, der frankender 68 Seien, Intern. Berekrung der 170 Seiben, darzeiche 180 Mose, derr. Proche 180 Seier, chreisen auf Seuhruren 215 Mühungen auf Seuhruren 215 Seiten Annabe, untertröllige Gemächer zu Möhren der am Korfalben des afhrischen Konton der Anderschaft von der Anderschaft vo |                                        |                                       |
| Roben, Stoffe zu den der Anderschiefe Bolle, die harzeitelt auf Basteliefe Bolle, die, darzeitelt auf Basteliefe Bolle, die, darzeitelt auf Basteliefe Bolle, die, die her Konig, den winden bei Kritte, kannen gestellt auf Basteliefe, das die her Konig, den wieden gehalt der Kritte Erdungen affer. Auf eine Gulden der Kritte Erdungen auf Sculpturen 167 Bühungen auf Sculpturen 168 Gehanden, Erfebrid gegen Phôden auf Geulpturen 168 Gulden der Gulden eine Konig Gehalt der Ge |                                        |                                       |
| Der Pracht ber Mole, de pargehellt auf Basteliefs Ross, derr.  Phote 16 Ross, derr.  Phote 16 Ross, derr.  Phote 16 Ross, derr.  Phift bie Ausgrabungen zu Ruj- jundschif fort  Rühungen, affyr., zu Nimrub entbeckt  Rühungen, alfyr., zu Nimrub entbeckt  Rühungen, auf Sculpturen  Saber, thre Sprache  — won site gefunden werden  Samanaffar, Erebition gegen Pho- nizien  Santolaen bee affyrischen Königs  Sardands, unterirbische Semächerzu  Rosul  Rosul, unterirbische Semächerzu  Rosul  Rosul, auf affyrichen Bastelies bargeschisch, auf Sculpturen  Der Kinige der Konings  Sardanapal, Tod und Grab bes  Sarda |                                        | Sterne, Berehrung ber 170             |
| Mole, bie, dargefellt auf Basteliefs 169 Rossé, Gert, Prote 16 — führt die Ausgrabungen zu Aufgindungen, affpr., zu Nimrub entbeckt Nühungen auf Sculphuren Sabäer, hier Sprache — won keit Sanden gefunden werden Salmanafin, Expedition gegen Phôs nigien Salomon, Thron bes, Salvanapal, Tod und Brab bes Sarbanapal, Tod und Brab bes Sarbanapal, Lod und Brab bes Sarbanapal, Lod und Brab bes Sarbanapal, Ard und Brab Brab Brab Brab Brab Brab Brab Brab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Stier, Entbedung bes menfchen-        |
| Roes de fiet die Ausgrabungen zu Kuj- junbichif fort Rühungen, affpr., zu Nimrub entbeckt Rühungen auf Sculpturen Sader, thre Spracke — wo sit gefunden werben Safmanassa, Teve beition gegen Phôs- nizien Sandalen des asprischen Königs Sardanbas, Led und Grab bes Sardanbas, unterirbische Gemächer zu Rosil Sardoubse, unterirbische Gemächer zu Rosil Sardoubse, Cathedung von Schafte, auf affrischen Basreliefs dargeschellt, auf eine Kohlen Segibi — won Aportabab Sachunerijah, berühmte Stute Schets, der Gemen, die Sonne bei den Refild wi, Grab bes To.  — Rose — Pase — Keftendung eines Arabers Schiffer, auf Sculpturen  — von Aprus Schiffer, auf Sculpturen  — von Aprus Schiffer, auf Sculpturen  — von Kres — an Mauern und Schiffen  — ausgehangen — 210.  — von Kechwert bei Belagse rungen Schicherer, auf Basreliefs, darge- stellt — an Mauern und Schiffen  — ausgehangen — 210.  — von Klechwert bei Belagse rungen Schicherer, auf Basreliefs, darge- stellt — ausgehangen — 210.  — Schiffer in Schiffen  — schicherer, auf Basreliefs, darge- stellt — ausgehangen — 210.  — Schiffer in Schiffen  — ausgehangen — 210.  — von Klechwert bei Belagse rungen  Schicher, Dorf Schutt, wie einer zu machen, ertsiart Schicherer, auf Basreliefs, barge- stellt Schutt, wie einer zu machen, ertsiart Schicherer, auf Basreliefs, barge- stellt Schutt, wie einer zu machen, ertsiart Schienbern, Arten der Schiffer in Schiffen  — gestauth zu Bost is en Schiffer in Schiffen  — serichten Schiffen  — gestauth zu Bost is en Schiffer in Schiffen  — won Khorlabab  — sein Sahare  — von Khorlabab  — sein Sahare  — sein Sahare  — von Khorlabab  — sein Sahare   |                                        |                                       |
| junbschif fort Mühungen auf Sculpturen Sabaer, ihre Sprache — won ste gefunden werden Sabaer, ihre Sprache — won sie gefunden werden Samanassar, Expedition gegen Phoenique The Sandaes des affrischen Königs Sandaes des affrischen Königs Sandaes des affrischen Königs Sardanapal, Lod und Grab bes Sardanbe, untertivlische Gemächer und Mosal Mos |                                        | - Fortschaffung beffelben 184         |
| Mühungen auf Sculpturen Tödikungen auf Sculpturen Sabäer, ihre Sprache — wo sie gefunden werden Salmanassan, Expedition gegen Bhö- nizien Salemon, Thron des, Salemon, Thron des, Sardanapal, Lod und Grab des Sardanapal,  |                                        |                                       |
| Addiet, ihre Sprache — wo sie gefunden werden Salmanassan, Exebition gegen Phôs nizien Salmanassan, Exebition gegen Phôs nizien Sandalen des assirichen Konigs Sardande, Tod und Grad des Sardande, Iod und Grad des Sardande, Unteritrische Gemächer zu Mosul Rosul Ros |                                        |                                       |
| Sabder, ihre Sprache — wo sie gesunden werden Salmanassar, Expedition gegen Phós nizien Salmanassar, Expedition gegen Phós Salnabalen des alsprissar, Salmanassar Rosal  Bardanabel, Unterirdissa Braises Gardanube, unterirdissa Gemader zu Bostell Sardanube, unterirdissa Gemader zu Bostellissa Genatube zu Bostellissa Gemader zu Bostellissa Genatube zu Bostellissa Genatube zu  |                                        |                                       |
| Salmanassan, Expedition gegen Phôsnigien Salmanassan, Expedition gegen Phôsnigien Sandalen bes assiricition verificitien Konigs Sardanayal, Tod und Grad bes Sard |                                        |                                       |
| Salmanasfar, Cryedition gegen Phôs nizien nizien Saleman, Kron bes, Saleman, Kron Barbaile, Barbaile, Kron Barbail |                                        |                                       |
| nigien Salomon, Thron bes, Salomon, Thron bes, Sandalen bes affyrischen Königs Sardandpal, Tob und Frab bes Sardandpal, Tob und Frab bes Sardandpal, Alter Name von Khorsabab Sardonge, Unterirbische Gemächer zu Mosul Sardon, alter Name von Khorsabab Sachanmar: Araber Schammar: A |                                        |                                       |
| Saldmon, Thron bes, 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                       |
| Sanbalen bes affprischen Königs Sarbanapal, Tod und Grab bes Sarbanapal Edal, arabifice, Sreubengefehre |                                        |                                       |
| Sarbanapal, Tod und Grad des Arbanabs, unteritdische Gemächer zu Mosul Mosul Garfophage, Entdeckung von Khossaba Sarfophage, Entdeckung von Schafe, auf ashteiches dargeschilt Gadammar: Araber Ghammar: Arabe |                                        |                                       |
| Sarbaubs, unterirbische Gemächer zu Wost in Kosul Rosul Rosu |                                        |                                       |
| Rojul ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                       |
| Saruhn, alter Name von Khorfabab Talehl, arabisches Freubengeschreis 57 Gchafe, auf afhyrischen Basteliefs bargefellt The Abart 168 Talehl, arabisches Freubengeschreis 57 Gchafe, auf afhyrischen Basteliefs bargefellt The Abart 168 Talehl, arabisches Freubengeschreis 57 Game arabische Freidhate 52 Akel After, Ctadat 136 Gammar-Araber 46 Gdammar-Araber 52 Akel After, Ctadat 136 Gcheich Abi, Grab bes 75, 122 Akel After, Ctadat 136 Gcheich Abi, Grab bes 75, 122 Akel After, Ctadat 136 Gcheich Abi, Grab bes 75, 122 Akel After, Ctadat 136 Gcheich, auf Sculphuren 210 Abische, auf Sculphuren 210 Abische de Abusche 185 Gchieber de Alprice 212 Anfier 168 Atalehl, arabisches Freubengeschrei 57 Aach Arabisch 26 Abusch Arabisch 136 Abusch Arabisches Freubengeschrei 57 Aach Arabisches Freubengeschrei 57 Ach Arabisches Freubengeschrei 136 Abusch Arabisches Freubengeschrei 136 Abusch Arabisches Freubengeschrei 136 Ach Arabisches Freubengeschrei 136 Abusch Arabisches Freubenges |                                        |                                       |
| Sarfophage, Entbekung von Schafe, auf affyrischen Baberliese dargestelles des deien dargestante der Schaften der dargestelles dargestel |                                        |                                       |
| Schafe, auf affyrischen Basteliess darwamar:Araber  gestellt Schammerijah, berähmte Stute Scheiff Abi, Grab des 75. 122 — Rasr — Rasr — Hasr — Scheme, die Sonne bei den Zezibi — Festnehmung eines Araber: Schiffe, auf Sculpturen — von Eytus — an Nauern und Schiffen ausgehangen — von Klechtwert bei Besages rungen Schiffer, auf Basteliess, darges fiellt Schwerter, affyrisch Schwerter, Schwerisch Schwerter, Schwerisch Schwerter, Schwerisch Schwerter, |                                        | Talebl. grabifches Freubengeichrei 57 |
| geftellt 56dammar:Naber 46 56d |                                        |                                       |
| Schammar:Araber Schammerijah, berühmte Stute Scheiff Abi, Grad bes 75. 122 — Affer Sorf 115 Scheiff Abi, Grad bes 75. 122 — Affer Salpfus 54 — Kodems, die Sonne bei ben Izzibi 125 — Kont, Aughrischen Gebäuben 217 — Festnehmung eines Arabers 159 Izhore, au afhreischen Gebäuben 217 — won Thrus 211 — Als Arbeiter nach ben 315 Schister de zu Mosul 185 Schilder der Affrier 24 — an Mauern und Schissen ausgehangen 210. 212 — won Klechtwerf bei Belage rungen 210. 212 — won Klechtwerf bei Belage fellt 213 Schibert, auf Basreliefs, darges skelt. Dock in der einer zu machen, ertsät 167 Schuberter, affrische 212 Schuberter, affrische 365 Schubert |                                        | - ber Begibi 124                      |
| Schammerijah, berühmte Stute 52. — Kef. Dorf 115 Scheifh Adi, Grab des 75. 122 — Mader — Gaems, die Sonne bei den Jezibi 221 — Fefinehmung eines Arabers 159 — Fefinehmung eines Arabers 159 — won Thrus 210 — won Thrus 211 — Aleidung der 315 Schiffer, auf Sculpturen 210 — won Plechtwert bei Belages rungen 210. — won Plechtwert bei Belages fellt 168. 213 Schutt, wie einer zu machen, erklart 66 Schulpturen, erfte Entbedung von Seleuciben, Vera der Geleuciben, Vera der Seleuciben, Vera der Schulpturen eine heilige Zahl bei den Sabäern 200 Schlieber, eilige 65. 66. 67 Sossinhölber, heilige 65. 66. 67 Sossinhölber, |                                        | Tel-Afer, Statt 136                   |
| Scheiff Abi, Grab des 75. 122 — Affer I36 — Wafer Scheme, die Sonne bei den I25 Ehore, ju affvrischen Gedüden 217 Ehore, ju affvrischen Gedüden 73 — Keitedung der 73 — Als Arbeiter zu den Ausgras diese frührer 21 — als Arbeiter zu den Ausgras durch eine gelügen 210. 212 — Hiedenmehrer 212 — Safeten der Affreier 86 Ehoma, Diftrict 96 — Hiedenmehrer 213 — Miedermehren glung der Einwohren 214 — Hiedenmehrer 215 — Miedermehren glung der Einwohren 216 — Miedermehren glung der Einwohren 217 — Hiedenmehrer 218 — Miedermehrer 218 — Miederme |                                        | - Ref, Dorf 115                       |
| - Raber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | — Affer 136                           |
| Jezibi  — Fefinehmung eines Araber: 159 — Heftenhmung eines Araber: 159 — von Thrus — von Thrus — difffer, auf Sculpturen — von Thrus — von Thrus — dis Arbeiter zu ben Ausgras Schiffer zu Moful — au Nauern und Schiffen — aufgehangen — von Flechtwerf bei Belages rungen — von Flechtwerf bei Belages rungen — von Flechtwerf bei Belages rungen — von Flechtwerf bei Belages fellt — heftet — heftet — diufer Echypter, auf Basreliefs, darges fellt — heftet — heftenacheris, Erbauer von Khorfabad Eculpturen, erste Entbedung von Eeleuciden, Aera der Eceleuciden, Erste Entbedung von Ecelim Agha — gerhörte Sahl bei den Ecerspitso, Ordoner Ecerspitso, Ordoner Ecerspitso, Ordoner Ecerspitso, Dorf Ecerspitso, Dorf Ecerspitso, Dorf Ecerspitso, Dorf Ecerspitso, Dorf Ecerspitso, Erste Etabt Ecolut, Echypter Eculpturen — gerhörte Stabt Ecolut, Echypter Eculpturen Eculp |                                        |                                       |
| Schiffe, auf Sculpturen 210 — von Prus 211 Schister de au Mosul 185 Schilder de Au Mosul 185 Schilder de Au Mosul 185 Schilder de Affyrier 24 — an Nauern und Schiffen ausgehangen 210. 212 — von Flechtwert bei Belage rungen 245 Schiuberer, affyrische 216 Schuberer, affyrische 217 Schuberer, affyrische 218 Schuberer, affyrische 22 |                                        | Thore, ju affprischen Gebauben 217    |
| Schiffe, auf Sculpturen 210 — Aleibung ber 95 — von Thrus 211 Schister dez yu Mosul 185 Schister dez yu Mosul 185 Schister dez yu Mosul 185 Schister dez yu Mosurn und Schiffen ausgehangen 210. 212 — von Flechtwert bei Belage: Thoma, District 96 Tungen 147 Schleuberer, affprisch 212 Schieber, auf Basreliefs, darge: Itell 168. 213 Schutt, wie einer zu machen, erklart 67 Schwerter, affprisch 68 Sculpturen, erste Entbedung von Schleuberen, Area der Note 97 Sennacherib, Erbauer von Khorsabad 211 Selamijah, Dorf 222 Schim Agha 78 Semiramis 11 Seemiramis 11 Seemiramis 12 Seimhösch, Besuch in 33 Schutt, Besuch in 33 Schutt, Besuch in 34 Seminbisch, Besuch in 33 Schutten 134 Seminbisch, Besuch in 33 Schutten 134 Seminbisch, Besuch in 33 Schutten 134 Seminbisch, Besuch in 33 Simbolider, besüsse 55 Sosuk, Scheith der Schammar, Bessensian 50 Simbolider, heilige 65. 66. 67 Sosuk, Scheith der Schammar, Bessensian 50 Simbolider, besuch 50 Simbolider, Geine State 50 Simbolider, Geine State 50 Sosuk seine State 50 Simmor, Scheit, Scheith der Schammar, Bessensian 50 Simmor, obere, Einbedung von 164 — seine State 52 Simmor, obere, Entbedung von 164 — geine Tob 54 Sierrathen, f. Ornamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                       |
| Schilber der Affyrier 240. 2122. 2122. 2123. 2124. 2124. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 2125. 212 |                                        |                                       |
| Schister de Allyrier 24 — an Mauern und Schiffen aufgehangen 210. 212 — von Flechtwerf bei Belage: rungen 147 Schieuberer, affyrische 212 Schuhrt, Dorf 94 Schuhrt, Dorf 94 Schuhrt, wie einer zu machen, erklart 167 Schwerter, affyrische 68 Sculpturen, erfte Entbeckung von 24 Seleuciben, Aera der Rote 97 Sennacherib, Erbauer von Khorsabab 211 Selamijah, Dorf 222 Selim Agda 78 Semiramis 1 Serspitho, Dorf 109 Semiramis 1 Serspitho, Dorf 109 Semiramis 1 Serspitho, Dorf 109 Seiben, eine heilige Zahl bei den Serspithe, beilige 65. 66. 67 Solut, Scheith der Schammar, Bessolut, Scheith deit Schammar, Bessolut, Scheith der Schammar, Bessolut, Scheith, Dorf Schammar, Bessolut, Scheith, Dorf Schammar, Bessolut, Scheith, Dorf Schammar, Bessolut, Scheith, Boser, Entbedung von 164 — seine Schute 52 — afflyrische Schammar, Bessolut, Scheith, Dorf Schammar, obere, Entbedung von 164 — seine Schute 52 — afflyrische Meiser Schammar der Bessoluter 218 Bierrathen, f. Ornamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                       |
| Schilber der Affyrier an Mauern und Schiffen aufgehangen 210. 212 — von Flechtwerf bei Belages rungen 147 Schleuderer, affyrische 212 Schuhrt, Dorf 94 Schuhrt, wie einer zu machen, erklärt 167 Schuhrten, erste Entbedung von 24 Seleuciden, Aera der Rote 97 Sennacherib, Erbauer von Khorsabad 211 Selamijah, Dorf 222 Selim Agha 78 Semiramis 109 Semiramis 109 Semiramis 109 Semiramis 109 Seieben, eine heilige Zahl bei den Sabseen 2014 Sieben, eine heilige Bahl bei den Serschücke, heilige 65. 66. 67 Sofuk, Scheith der Schammar, Besschuft, Scheith, Scheith der Schammar, Besschuft, Scheith, Scheith der Schammar, Besschuft, Scheith, Sc |                                        |                                       |
| — an Mauern und Schiffen augehangen 210. 212 — von Flechtwerf bei Belagestrungen 147 — Gheuberer, affrische 212 Gheuberer, auf Basreliefs, dargestellt 168. 213 Ghutt, Dorf 94 Schutt, wie einer zu machen, erklärt 167 Schutt, wie einer zu machen, erklärt 167 Schutturen, erste Entdedung von 24 Seluciden, Arra der Rote 97 Selnnacherib, Erbauer von Khorsabad 211 Selamijah, Dorf 222 Selim Agha 78 Semiramis 128 Semiramis 129 Sieben, eine heilige Zahl bei den Schern 220 Sieben, eine heilige Bahl bei den Serstücke Stadt 139 Sofuk, Scheith der Schammar, Bestund beit 49 Sofuk, Scheith der Schammar, Bestund beit 49 Sofuk, Scheith der Schammar, Bestund beit 49 Seine Stute 50 Fein Kadsfand 50 Fein Kadsfand 50 Fein Kadsfand 50 Fein Fein Stute 51 Fein Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schiffbrucke zu Mojul 185              | <b>9</b>                              |
| ner von Flechtwerf bei Belage: rungen 147 — Gowaia 100 Schieuberer, affprische 212 Keckleter, auf Basreliefs, darge: ftellt 168. 213 Schutt, Dorf 94 Schutt, wie einer zu machen, erklatt 167 Schutturen, erste Entdeckung von 24 Seleuciden, Aera der Note 97 Sennacherib, Erbauer von Khorsabad 211 Selim Aaha 78 Semiramis 1 Serichtiese, affprische 68 Semiramis 1 Selim Aaha 78 Semiramis 1 Serighitho, Dorf 109 Seiben, eine heilige Zahl bei den zersteith eine heilige Bahl bei den zersteithe Stadt 139 Solutt, Scheith der Schammar, Beigin, dausstand 201 Selim Haha 78 Semiramis 1 Serighitho, Dorf 109 Seiben, eine heilige Bahl bei den zersteithe, heilige 65. 66. 67 Solutt, Scheith der Schammar, Beigin, dausstand 50 Sinnbilder, heilige 65. 66. 67 Solutturen 202 Sawitha, Dorf 89 Solutturen 202 Sinnbilder, heilige 65. 66. 67 Solutturen 202 Solutturen 202 Solutturen 202 Solutturen 202 Solutturen 202  | Schilder der Appriet 24                |                                       |
| ner von Flechtwerf bei Belage: rungen 147 — Gowaia 100 Schieuberer, affprische 212 Keckleter, auf Basreliefs, darge: ftellt 168. 213 Schutt, Dorf 94 Schutt, wie einer zu machen, erklatt 167 Schutturen, erste Entdeckung von 24 Seleuciden, Aera der Note 97 Sennacherib, Erbauer von Khorsabad 211 Selim Aaha 78 Semiramis 1 Serichtiese, affprische 68 Semiramis 1 Selim Aaha 78 Semiramis 1 Serighitho, Dorf 109 Seiben, eine heilige Zahl bei den zersteith eine heilige Bahl bei den zersteithe Stadt 139 Solutt, Scheith der Schammar, Beigin, dausstand 201 Selim Haha 78 Semiramis 1 Serighitho, Dorf 109 Seiben, eine heilige Bahl bei den zersteithe, heilige 65. 66. 67 Solutt, Scheith der Schammar, Beigin, dausstand 50 Sinnbilder, heilige 65. 66. 67 Solutturen 202 Sawitha, Dorf 89 Solutturen 202 Sinnbilder, heilige 65. 66. 67 Solutturen 202 Solutturen 202 Solutturen 202 Solutturen 202 Solutturen 202  | - an weauern und Schiffen              |                                       |
| rungen 5.47 — Gowaia 100 Schleuberer, affprische 212 Urmeli, Oorf, der Subaschi von 110 Schreiber, auf Basreliefs, darges skellt 168. 213 Berschnittene st. Gunuchen Schutt, wie einer zu machen, erklatt 167 Schwerter, affprische 68 Sculpturen, erste Entdeckung von 24 Seleuciden, Aera der Note 97 Sennacherib, Erbauer von Rhorsabad 211 Selamijah, Oorf 222 Selim Agha 78 Semiramis 1 Weißer, eine heilige Zahl bei den zerstörte Stadt 139 Sensibler, keilige 65. 66. 67 Soint, Scheift der Schammar, Besseligt, eine Heilige 65. 66. 67 Soint, Scheift der Schammar, Besseligt auf Basreliefs 204 Selim Haba 78 Sinnbilder, heilige 65. 66. 67 Solutt, Scheifth der Schammar, Besseligt auf Basreliefs 204 Sawitha, Oorf 225 Sinnbilder, heilige 65. 66. 67 Solutt, Scheifth der Schammar, Besseligt auf Basreliefs 204 Sawitha, Oorf 24. 212 Beider, cine Beschreibung der Mauern von Niniveh 220 Sawitha, Oorf 889 Sellte, auf Basreliefs 204 Sawitha, Oorf 862 Siemer, obere, Entdeckung von 164 — seine Stute 52 — affyrische, wie erleuchtet 218 Sierrathen, solren Entdeckung von 164 Sierrathen, solren Entdeckung von 164 Sierrathen, solren Entdeckung von 218 Sierrathen, solren Entdeckung von 210 Sierrathen S |                                        |                                       |
| Schleuberer, affprische State 168. 213 Schutt, Dorf 168. 213 Schutt, wie einer zu machen, erklärt 167 Schwerter, affprische 68 Sculpturen, erste Entbeckung von 24 Seleuciden, Area der Rote 97 Seleunigh, Dorf 222 Selim Agha 78 Semiramis 1 186 Serifontitene schapter on Khorsabad 211 Serfpitho, Dorf 222 Sieben, eine heilige Zahl bei den Schötern 129 Sieben, eine heilige Sahl bei den Serffürte Stade 139 Sofuk, Scheith der Schammar, Bessofuk, Scheith der Sche |                                        |                                       |
| Schreiber, auf Basreliefs, barges fiellt 168. 213 Schuhrt, Dorf 94 Schutt, wie einer zu machen, erklart 167 Schutt, wie einer zu machen, erklart 167 Schuttren, erste Entbedung von 24 Seleuciden, Aera der Rote 97 Sennacherib, Erbauer von Khorsabad 211 Selamijah, Dorf 222 Selim Agha 78 Semiramis 1 109 Serbeith, Dorf 224 Seiben, eine heilige Zahl bei den Scheren 129 Seiben, eine heilige Sahl bei den Zerstöcke Stadt 139 Sofuk, Scheikh der Schammar, Bessofuk, Scheikh der Schoter, heilige 65. 66. 67 Sofuk, Scheikh der Schammar, Bessofuk, Scheikh der Schammar, Bein Hausstand 164 — sein Hausstand 168 — sein Hausstand 169 Basen, zu Nimrub entdeckt 62 Besight, dargestlau uf Basreliefs bargestellt 168 Bagen, auf Basreliefs bargestellt 168 Bagen, auf Basreliefs bargestellt 168 — keilophore von Khorsabad 211 Beiber, ihre kesondere Behandlung im Worgenlande 204 Beiblicke Gottheiten auf affyrischen 204 Bobbung, den Affyriern bekannt, 172 Büsche, die Wescheliefs 162 Bawitha, Dorf 89 Sofuk, Scheikh der Schammar, Bessofuk, Scheik der Schammar, von Niniveh 220 Bawitha, Dorf 89 Selte, auf Basreliefs 168 Bagen, zu Nimrub entdeckt 62 Beefgntitene scharges 64 Bagen, auf Basreliefs 24. 212 Beiber, ihre besondere Behandlung im Worgenlande 204 Beiblicke Gottheiten auf affyrischen 204 Bobbung, den Affyriern bekannt, 172 Büscher, ihre besondere Behandlung im Worgenlande 204 Beiblicke Gottheiten auf affyrischen 204 Bobbung, den Affyriern bekannt, 172 Büscher, affyrischer 24. 212 Beiber, ihre besondere Behandlung im Worgenlande 204 Beiblicke Gottheiten auf affyrischen 204 Beiblicke Gottheiten auf a |                                        |                                       |
| ftellt 168. 213 Schuhrt, Dorf 94 Schutt, wie einer zu machen, erklart 167 Schutt, wie einer zu machen, erklart 26chwerter, afhrische 68 Sculpturen, erste Entbedung von 24 Sesennacherib, Erbauer von Khorsabab 211 Selamijah, Dorf 225 Selim Agha 78 Semiramis 1 Serschuftere schuhren 184 Seinbischen, keilige Zahl bei den Sabdern 129 Sieben, eine heilige Zahl bei den Serschief Schuch in 134 Seinbischen, heilige Schuch in 134 Senophon, seine Beschreibung der Mauern von Niniveh 220 Sinnbischen, heilige Schuch in 134 South Kandischen Seine heilige Schuch 26ch 65ch 66ch 67 South, Scheith der Schammar, Besschieft 168 Siege, auf Vasereliefs der 168 Seiten, eine Heilige Schuch in 134 Senophon, seine Beschreibung der Mauern von Niniveh 220 Sawitha, Dorf 99 Sofut, Scheith der Schammar, Besschieft 168 Siege, auf Basteliefs 168 Siege, auf Basteliefs 168 Siege, auf Basteliefs 168 Siemer, obere, Entbedung von 164 Siege, auf Basteliefs 168 Siemer, obere, Entbedung von 164 Sierrathen, sereechischen 218 Sierrathen, sereechischen 218 Sierrathen, sereechischen 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                       |
| Schuhrt, Dorf Schutt, wie einer zu machen, erklart 167 Schwerter, affprische Sculpturen, erfte Entbeckung von 24 Seleuciden, Aera der Rote 97 Sennacherib, Erbauer von Khorsabad 211 Selamijah, Dorf Selim Agha 78 Semitamis 11 Serspitko, Dorf 109 Seiben, eine heilige Zahl bei den Zendischar, Besuch in 134 Seinhöschar, Besuch in 134 Seinhöschar, Besuch in 134 Seinhöscher, heilige 65. 66. 67 Solut, Scheift der Schammar, Bessensielt auf Basteliefs 23 Bagen, auf Basteliefs dargestellt 168 Bagen, auf Basteliefs dargestellt auf Basteliefs 64 Bagen, auf Basteliefs dargestellt auf Basteliefs 64 Bagen, auf Basteliefs dargestellt auf Basteliefs 64 Bagen, auf Basteliefs bargestellt auf Basteliefs 64 Bagen, auf Basteliefs bargestellt auf Basteliefs 64 Bagen, auf Basteliefs 64 Bagen, auf Basteliefs 64 Bagen, auf Basteliefs 64 Beibur, bre kesondere Behandlung im Morgenlande 204 Beibliche Gottheiten auf affyrischen Sculpturen 150. 162 Boltung, den Affyriern bekannt, 172 Buike, die Wagen, auf Basteliefs 168 Bagen, auf Basteliefs 168 Coulpturen 24. 212 Beiber, ihre kesondere Behandlung im Morgenlande 204 Beibliche Gottheiten auf affyrischen Sculpturen 150. 162 Boltung, den Affyriern bekannt, 172 Buike, die Wagen, auf Basteliefs 204 Bawitha, Dorf 89 Bagen, auf Basteliefs 249 Beiber, ihre kesondere Behandlung im Morgenlande 204 Beibliche Gottheiten auf affyrischen 204 Beibliche Gottheiten  |                                        |                                       |
| Schutt, wie einer zu machen, erklatt 167 Schutteren, affyrische 68 Schutturen, erste Entbedung von 24 Seleuciden, Aera der Note 97 Selamijah, Dorf 22 Selim Agha 78 Sentiamis 1 Serspitho, Dorf 109 Serspitho, Dorf 109 Seiben, eine heisige Bahl bei den Sethörn, Besuch in Solden, Besuch in 134 Sindhisch, keilige 65. 66. 67 Sosuk, Scheith der Schammar, Bessenstisch bes 64 Magen, auf Bastelies dargestellt 168 Sculpturen 184 Sculpturen 184 Beiber, ihre besondere Behandlung im Worgensande 204 Beibliche Gottheiten auf affyrischen Sculpturen 150. 162 Bösbern eine heisige Bahl bei den Sculpturen Bösbung, den Affyriern bekannt, 172 Sabäern 129 Sinnhisder, keilige 65. 66. 67 Sosuk, Scheith der Schammar, Bessenstih deit 49 Sawitha, Dorf 9 Selte, auf Bastelies 204 Siege, auf Bastelies 168 — sein Hausstand 50 Simmer, obere, Entdedung von 164 — seine Stute 52 — affyrische, wie erleuchtet 218 Sierrathen, s. Ornamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                       |
| Schwerter, affprische 68 Sculpturen, erste Entbeckung von 24 Seleuciden, Aera der Note 97 Sennacherib, Erbauer von Khorsabad 211 Selamijah, Dorf 222 Selim Agha 78 Semiramis 1 Serfpitho, Dorf 203 Sieben, eine heilige Zahl bei den 3erchfotte Stadt 139 Sindhster, heilige 65. 66. 67 Sofuk, Scheith der Schammar, Bessofuk, Scheith der Sch |                                        |                                       |
| Sculpturen, erste Entbedung von Seleuciben, Aera der Rote 97 Seleuciben, Aera der Rote 97 Seleuciben, Erbauer von Khorsabad 212 Selim Agha 78 Semiramis 1 109 Seemiramis 1 109 Seiben, eine heilige Zahl bei den Selben, eine heilige Zahl bei den Jerstöcke Stadt 139 Sofuk, Scheikh der Schammar, Bestout, Scheikh dei Sofuk, Scheikh der Schammar, Bestout, Beiling Scheikh der Schammar, |                                        |                                       |
| Seleuciben, Aera der Mote 97 Sennacherib, Erbauer von Khorsabad 211 Selamijah, Dorf 222 Selim Agha 78 Semiramis 1 Serphitho, Dorf 109 Sieben, eine heilige Zahl bei den Sabhern 129 Simbschar, Besuch in 134 Sennbschar, Besuch in 134 Soften 139 Sofut, Scheith der Schammar, Besschit, Scheith dei Soften 139 Sofut, Scheith der Schammar, Besschit, Scheith dei Schammar, Besschit, Scheith dei Schammar, Besschit, Scheith der Sch |                                        | - gebaut jur Fortichaffung ber        |
| Selamijah, Dorf Selamijah, Dorf Selim Agha Semiramis Semiramis Serspitho, Dorf Seieben, eine heisige Bahl bei ben Sabäern Sabäern Sibbigar, Besuch in Sossibler, heilige Sofut, Scheith ber Schammar, Bessenstellt bet Schammar, Sessiuch bein Sofut, Scheith ber Schammar, Bessiuch Siebe, auf Basteliefs Siege, auf Basteliefs Siegen, auf Basteliefs Siegen, auf Basteliefs Siegen, auf Siegen, auf Basteliefs Siegen, auf Siegen,  | Seleuciden, Aera der Rote 97           | Sculpturen 184                        |
| Selamijah, Dorf Selamijah, Dorf Selim Agha Semiramis Semiramis Serspitho, Dorf Seieben, eine heisige Bahl bei ben Sabäern Sabäern Sibbigar, Besuch in Sossibler, heilige Sofut, Scheith ber Schammar, Bessenstellt bet Schammar, Sessiuch bein Sofut, Scheith ber Schammar, Bessiuch Siebe, auf Basteliefs Siege, auf Basteliefs Siegen, auf Basteliefs Siegen, auf Basteliefs Siegen, auf Siegen, auf Basteliefs Siegen, auf Siegen,  | Sennacherib, Erbauer von Rhorfabab 211 | — Krieges, affprischer 24. 212        |
| Semiramis 1 109 Sculpturen auf affprischen 210 Sculpturen 150. 162 Sieben, eine heilige Zahl bei ben Sculpturen 150. 162 Wölken, die Wilke, die Wilke, die 44 Sienophon, feine Beschreibung ber Wauern von Niniveh 220 Sinnbisber, heilige 65. 66. 67 Sofuk, Scheikh der Schammar, Berschut, Scheikh der Schammar, Berschut, Gein Hausstand 50 Ziege, auf Basreliefs 204 Ziege, auf Basreliefs 168 — seine Stute 52 — affprische, wie erleuchtet 218 Zierrathen, s. Ornamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Weiber, ihre besondere Behandlung     |
| Serspitho, Dorf Seieben, eine heilige Zahl bei ben Sabdern Sendern Sendern Selbung, ben Affpriern bekannt, Wüste, die Wülke, die Wülke, die Wülke, die Wauern von Niniveh Sendifter, heilige Sinnbilber, heilige Sofut, Scheikh der Schammar, Berfuch bei fuch beil Fein Hausstand Simmer, obere, Entdedung von fein Tob Substructe Sculpturen Wäckluren Belchuren bekannt, 172 Wülke, die Atenophon, seine Beschreibung ber Mauern von Niniveh Sawitha, Dorf Selte, auf Basreliefs Siege, auf Basreliefs Siemmer, obere, Entdeckung von 164 Siegre, auf Basreliefs Siemmer, obere, Entdeckung von 164 Sierrathen, soften, sie erleuchtet Sierrathen, soften, sie Drnamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | im Morgenlande 204                    |
| Sieben, eine heilige Jahl bei den 129 Bulten, bei Affriern bekannt, 172 Sabätern 129 Bulte, die 24 Eenophon, seine Beschreibung der 220 Sinnbilder, heilige 65. 66. 67 Jawitha, Dorf 89 Selte, auf Babreliefd 204 Jiege, auf Babreliefd 205 Jierrathen, seine Stute 52 Jierrathen, seine Eleuchtet 218 Jierrathen, seine Stute 54 Jierrathen, seine Affricant, 172 Bulte, die Affricant, 172 B | Semiramis 1                            | Weibliche Gottheiten auf affprischen  |
| Sabdern 129 Müfte, die 44 Sindsignar, Besuch in 134 Amophon, seine Beschreibung ber 220 Sinnbilder, heilige 65. 66. 67 Sofuk, Scheith der Schammar, Beschieft, auf Basreliefs 204 sinds bei. 49 Biege, auf Basreliefs 168 siege, auf Basreliefs 168 simmer, obere, Entdeckung von 164 sierrathen, sierrathen, sierrathen, sonamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seripitho, Dorf 109                    | Sculpturen 150, 162                   |
| Sinbschar, Besuch in 134 Aenophon, seine Beschreibung ber 220 Mauern von Miniveh 220 Sinbsilder, heilige 65. 66. 67 Sawitha, Dorf 89 Selte, auf Basreliefs 204 Siege, auf Basreliefs 168 — sein Hausstand 50 Simmer, obere, Entbeckung von 164 — seine Stute 52 — affyrische, wie erleuchtet 218 — sein Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | wolding, den Appriern befannt, 172    |
| — zerstörte Stadt 139 Mauern von Niniveh 220 Sinnbilber, heilige 65. 66. 67 Sawitha, Dorf 89 Sofut, Scheith der Schammar, Ber Jelte, auf Basreliefs 204 Siege, auf Basreliefs 168 — sein Hausstand 50 Zimmer, obere, Entdeckung von 164 — seine Stute 52 — affprische, wie erleuchtet 218 — sein Tod 54 Zierrathen, s. Ornamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | Tours, Die 44                         |
| Sinnbilder, heilige 65. 66. 67 Zawitha, Dorf 89 Sofuk, Scheikh der Schammar, Bes Zelke, auf Basteliefs 204 fuch beii 49 Ziege, auf Basteliefs 168 — sein Hausstand 50 Zimmer, obere, Entdeckung von 164 — seine Stute 52 — affprische, wie erleuchtet 218 — sein Tob 54 Zierrathen, f. Ornamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Singlagar, Serjuan in 134              |                                       |
| Sofut, Scheift ber Schammar, Bes Belte, auf Basreliefs 204 fuch bei. 49 Biege, auf Basreliefs 168 — sein Hausstand 50 Bimmer, obere, Entbeckung von 164 — seine Stute 52 — affprische, wie erleuchtet 218 — sein Tob 54 Bierrathen, f. Ornamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — geruvite Stavi 85 gg g7              | Domitho Carf                          |
| fuch beil 49 Ziege, auf Basreliefs 168 — sein Hausstand 50 Zimmer, obere, Entdeckung von 164 — seine Stute 52 — affprische, wie erleuchtet 218 — sein Tob 54 Zierrathen, f. Ornamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sofut Scheith ber Schammar Re-         | Rolle auf Ragrolisfa 904              |
| - fein Sausstand 50 Bimmer, obere, Entbedung von 164 - feine Stute 52 — affprische, wie erleuchtet 218 - fein Tob 54 Bierrathen, f. Ornamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                       |
| - seine Stute 52 — affprische, wie erleuchtet 218 — sein Tob 54 Bierrathen, f. Ornamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                       |
| - fein Tob 54 Bierrathen, f. Ornamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | - affprische, wie erleuchtet 218      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                       |

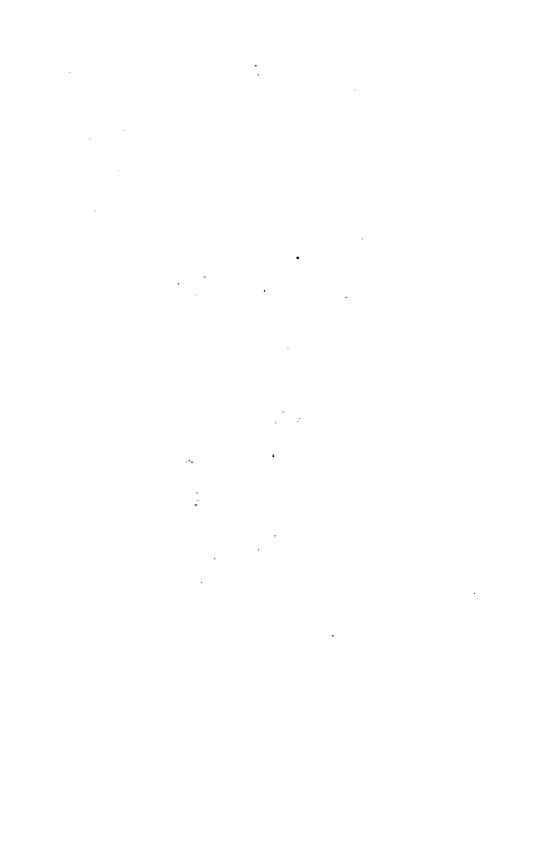

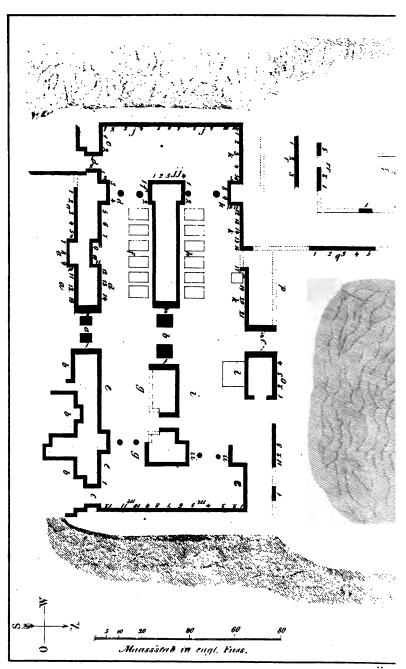

PLAN II. SÜD

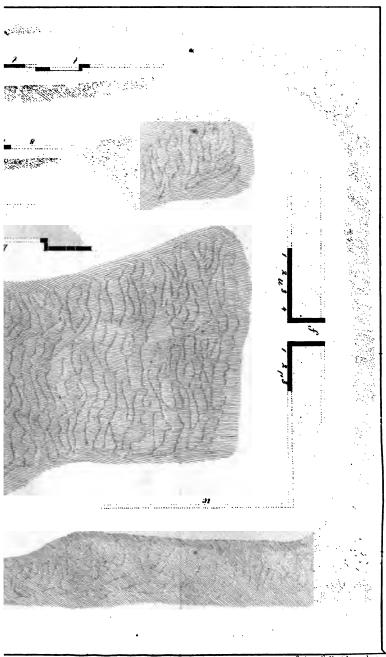

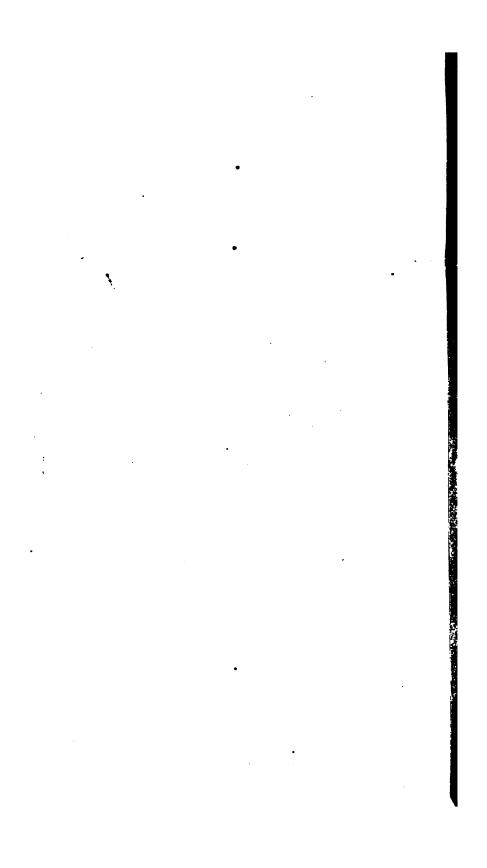









PLAN V. AUSCRABUNGEN IN DER S.O. ECKE 4 R.H. Z NIMRUD.



PLAN IV OBERE ZIMMER a.d.W. SEITE d RUINENHÜGELS.
NIMRUD.

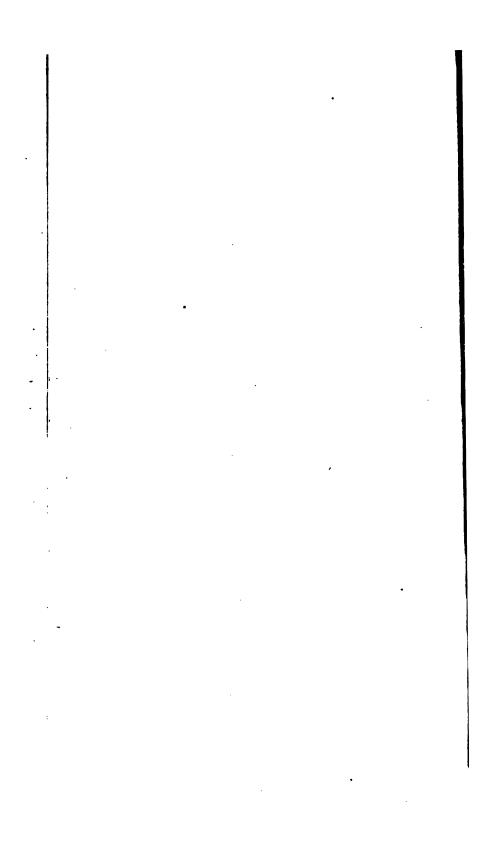



いっかい いいはい かんは 神経の 神田 養野に かな

;

· 推放了一次,在城市一个一里的一个一个脚边的

:

PigN. EINE SCHAMMARARABEFIN AUF EINEM KAMEELE,

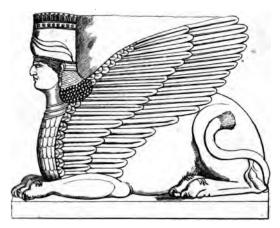

FIG. XII. SPHINK, VOM S.W. PALASTE. NIMEUD.

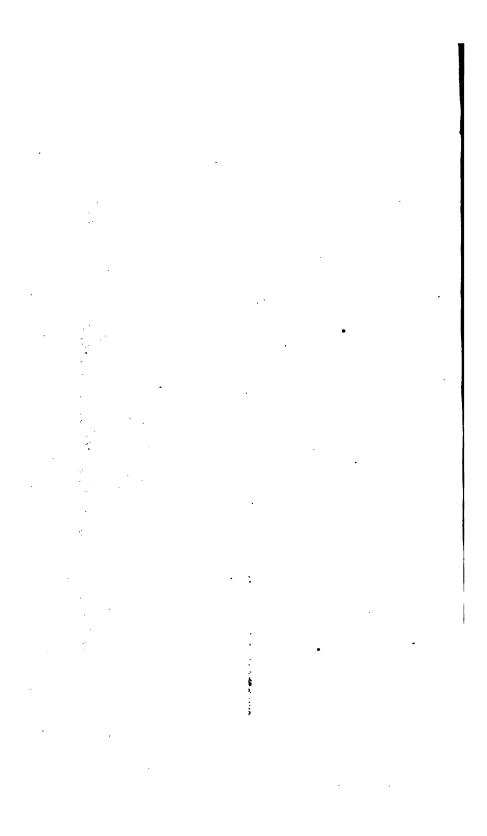

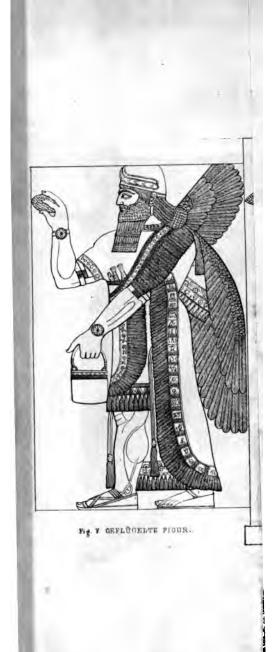



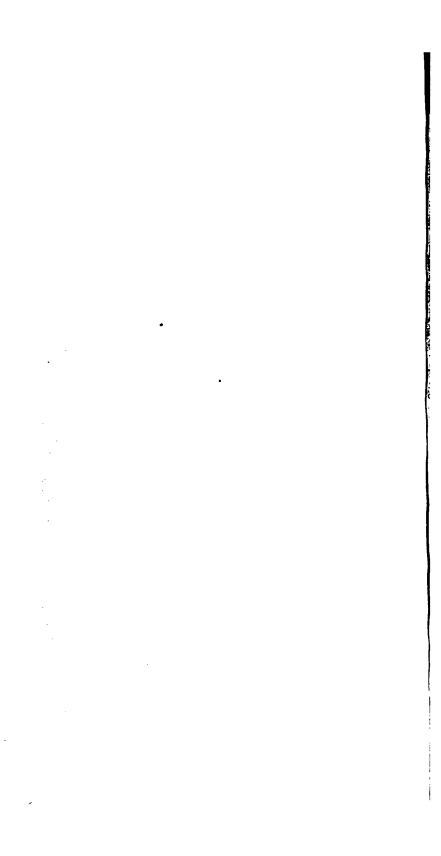

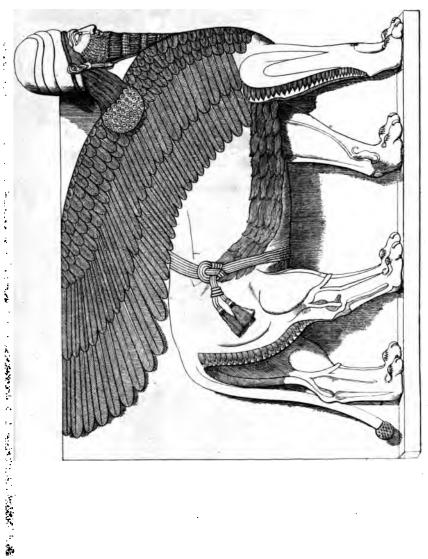

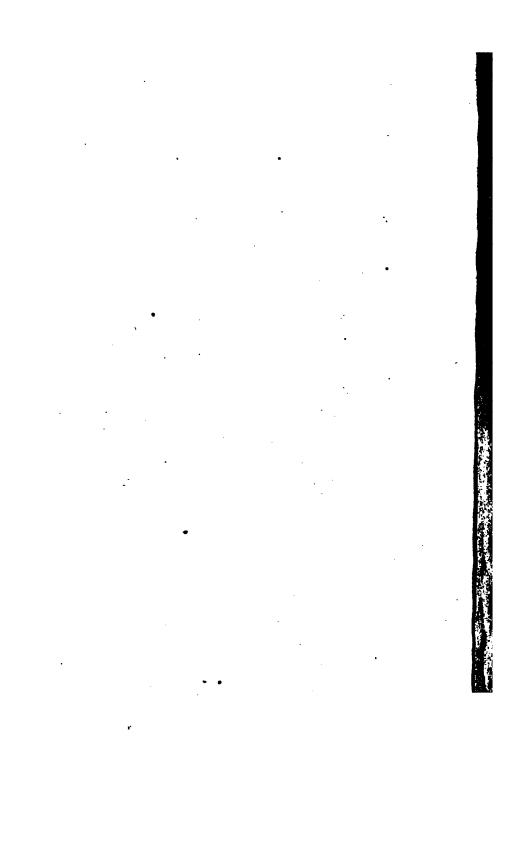



の特殊機能が利用が必要が持続機能を受ける。 のでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、1

۶.

ì

Fig.N. EINE SCHAMMAPARABERIN AUF EINEM KAMEELE.

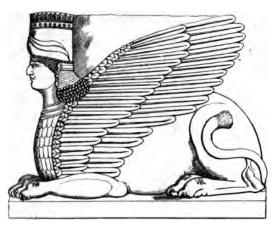

FIG. XIII. SPHINX, VOM S.W. PALASTE. NIMRUD.

• • • • . .•



\_Fig.18.



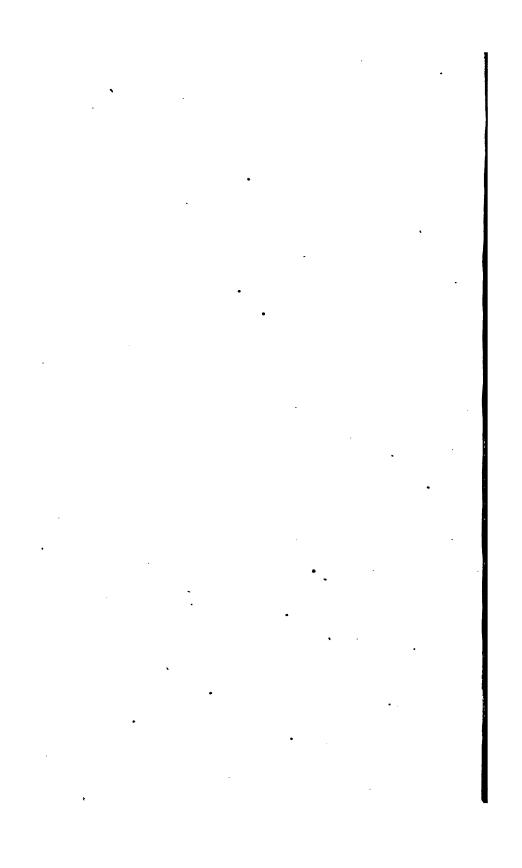



FIG. VIII. EIN NESTORIANISCHES HAUS IM TIJAR IDISTRICTE.



Fig. M. BRÜCKE - AUS FLECHTWERK ÜBER DEN ZAB BEI LINAN.

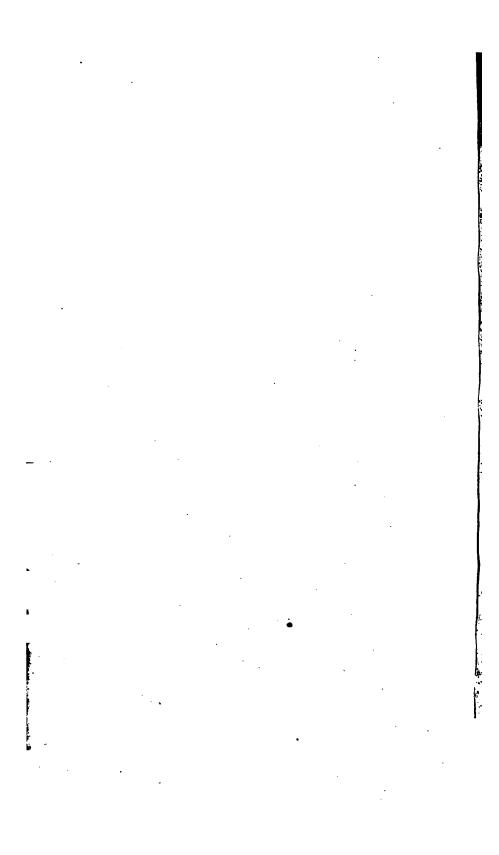







Fig.2.

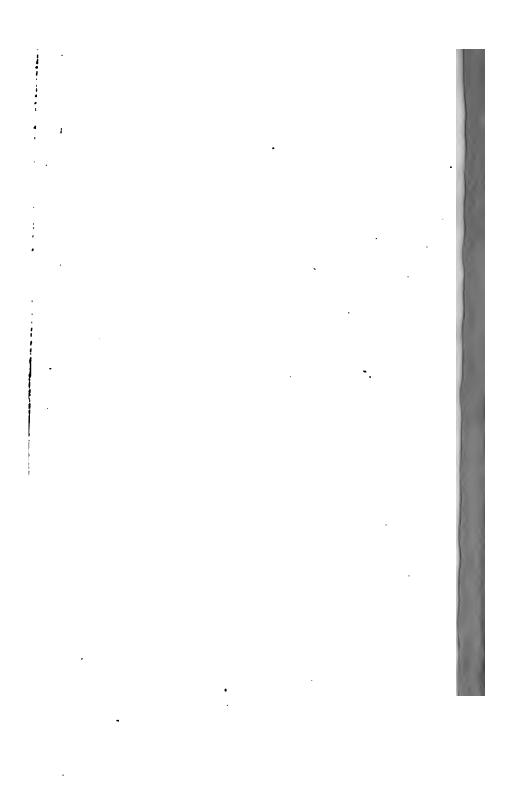

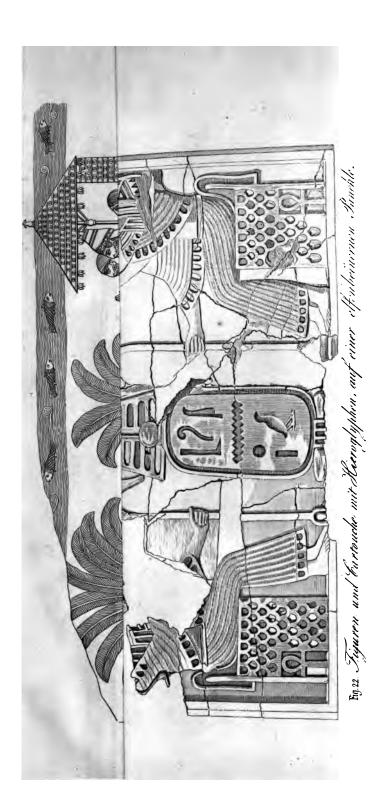





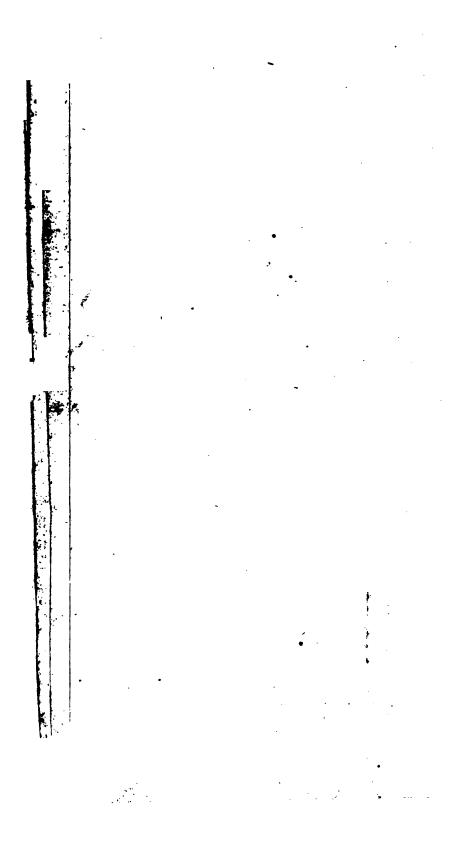



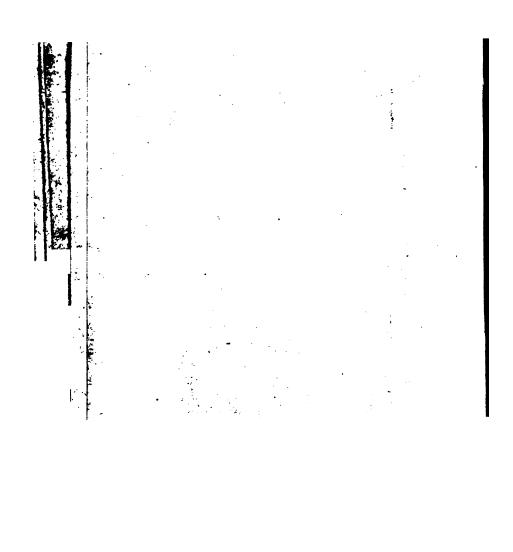

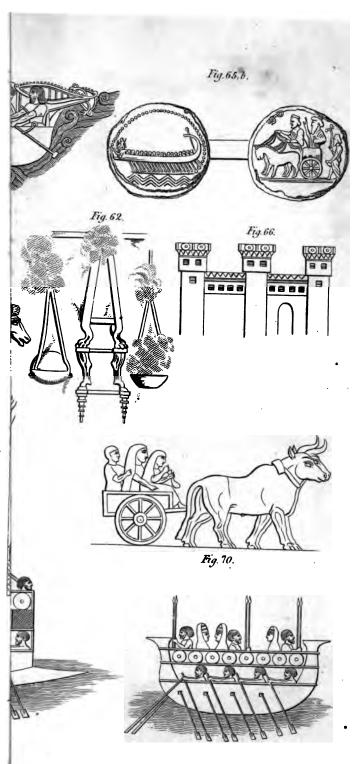

Fig.67.

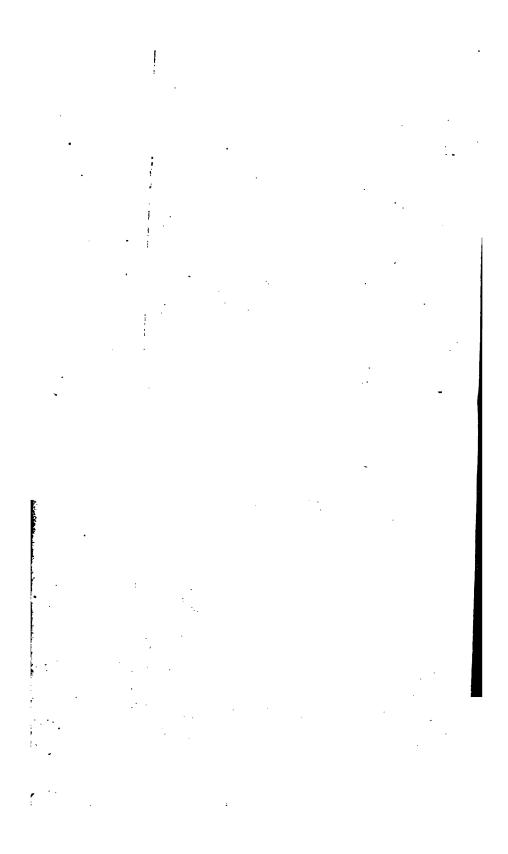



Fig.67.





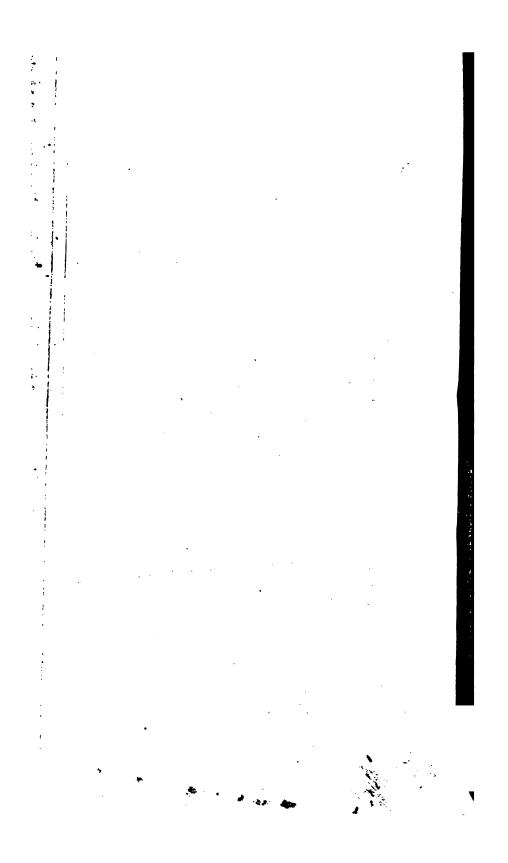







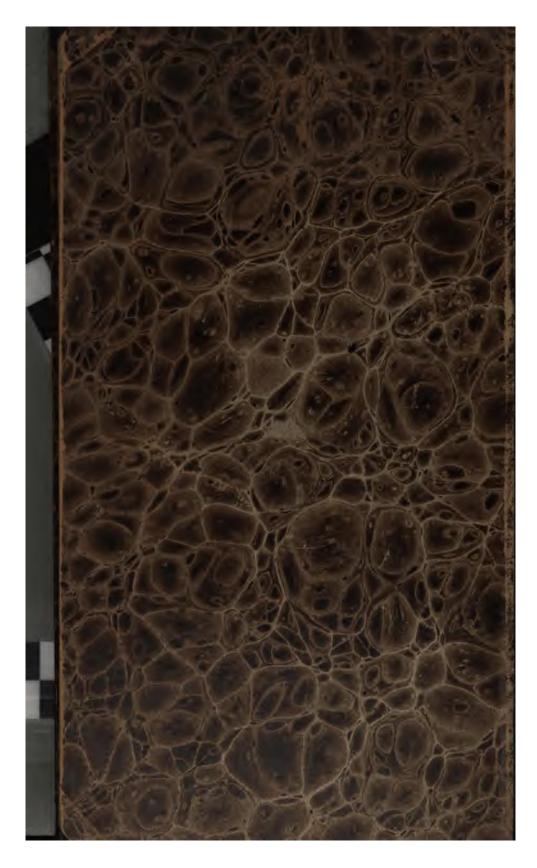